

15.4.538

15.4.538

15.4.53.



Ode

Aus

# Arthur Schopenhauer's

handfdriftlichem Rachlaß.

Abhandlungen, Anmerfungen, Aphorismen und Fragmente.

Heransgegeben

bon

Julius Frauenftadt.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1864.



Mus

### Arthur Schopenhauer's

handidriftlichem Rachlaß.

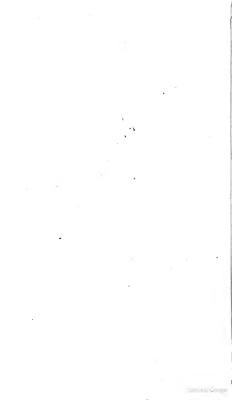

## Arthur Schopenhauer's

handfdriftlichem Nachlaß.

Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente.

Derausgegeben

Julius Frauenftadt.



Feipzig: F. A. Brochaus.

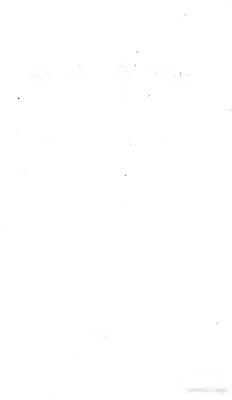

#### Dorrede.

Indem ich die hier borfliegenden Reliquien aus Schopenhauers Nachfaß herausgebe, thue ich es im ber Erwartung, baß man an sie nicht einen falfchen Maafitad antegen, bah man von ihnen nicht eine Bollendung erwarten wird, welche Schriftflucken icht haben lönnen, an die der Autor felbst nicht bie letzte hand angelegt und die er selbst nicht für den Oruck gurecht gemacht hat.

Ueber die Manuscripte, die ben handschriftlichen Rachlaf Schopenhauers bilben, habe ich bereits in ber Borrebe zur zweiten, von mir besorgten Auslage ber "Karerga und Baralipomena" Nöberes gesogt, was ich bier für biefenigen Lefer, die nicht im Besitze jener Auslage sind, wiederhofen will:

Schopenhauer hat fortlaufente Jahrbifder feiner Gebanten um Borfchungen hinterlaffen, bie einen Einfold in fein gange gestitige Arbeit feit 1812 in Berlin bis zu feinem Tobe 1860 in Brantfurt a. D. gewähren. Diefe Jahrbifder, aber beren reichen Inhalt zwei albpabetisch georbnete Repertorienbider Mustunft geben und zugleich ein Zeugniß fin Schopenhauer Ordenungsfinn ablegen, zerfallen in zwei Arbeitlungen. Die eine

zeigt uns ben werbenben Schopenhauer, in welchem bie Belt als Bille und Berfellung noch jum Durchbruch ringt, bie anbere ben geworbenen, in welchem fie bereits jum Durchbruch gelommen ift.

Auch äusserlich unterscheiten sich biese beiben Athheimigen, indem bie Manuscripte ber ersten aus losen, mit Buchstaben und Zahlen bezeichneten Bogen, die sich, albedeitich geordnet, in Cartons besinden, bestehen, die ber zweiten hingegen aus einzebundenen, mit Titen und Seitengabsen verschenen Büchern in verschiedenen Bormat. Bessehete Erks und Zeitangaben lassen is beiben erschen, wo und wann sie geschrieben sind.

Diefe Manufcripte enthalten nicht ein fortlaufenbes Chftem. noch auch ununterbrochene Abbanblungen, fonbern einzelne Gebanten, Anfchauungen, Rotigen, Betrachtungen, mitunter auch Entwürfe ju Abhanblungen. Gie fteben, balb langer, balb fürger, über bie verschiebenften Begenftanbe banbeinb, bunt burch einanber, nur burch Striche von einanber abgetheilt. Schopenbauer bat in ibnen junachit fur fich Das niebergelegt, mas ibn bie Jahre hindurch im Beifte beschäftigt bat, noch obne ju miffen, welchen Gebrauch er einft bavon machen wurbe. Aber obgleich gunachft nur für ibn felbft niebergeschrieben, bilben biefe Manuscripte boch bie Borrathetammer, aus ber er fort und fort feine im Druct erfchienenen Berte und bie noch bei feinen Lebzeiten ericbienenen Auflagen berfelben gefreift bat. Gin großer Theil ibres reichen und mannigfaltigen Inhalts ift fcon für biefelben verbraucht und beshalb mit Bleiftift burchftrichen; aber noch ift ein beträchtlicher Theil unverbraucht übrig. und aus biefem unverbrauchten Theile bat Schopenbauer in ben mir vermachten mit Bavier burchicoffenen Exemplaren feiner Berte biejenigen Stellen citirt (nicht excerpirt), bie gufammen mit ben frifch bingugeschriebenen Stellen bie bon ibm fur bie fernern Auflagen feiner Berte beftimmten Bufate bilben.

In berfelben Borrebe, aus ber vorftebenbe Stelle bier wieberbolt ift, babe ich auch bereits bie Ramen ber auf bie Erftlingsmanufcripte folgenben, aus eingebunbenen Buchern bestehenben Manufcripte, ber Reihe nach aufgegablt. Es fint folgenbe:

- 1) Reifebuch,
- 2) Foliant,
- 3) Brieftafche,
- 4) Quartant. 5) Hoverfaria.

  - 6) Cholerabuch (b. b. auf ber Blucht bor ber Cholera gefdrieben),
    - 7) Cogitata.
  - 8) Banbefta.
    - 9) Spicilegia,
  - 10) Genilia.

Bu biefen, bereite jur zweiten Muffage ber "Barerag" nabmbaft gemachten Manufcripten fommen aber noch bie bort nicht erwähnten, weil bort nicht iu Betracht fommenben Borlefungen Schopenhauers. Ueber biefe babe ich bereite Musführlicheres in bem Berte: "Arthur Schobenbauer. Bon ibm. über ibn. Gin Bort ber Bertbeibigung von Ernft Otto Lindner und Demorabilien, Briefe und Rachlagftude bon Julius Frauenftabt" (Berlin 1863, A. B. Sann) auf Geite 364-366 gefagt, worauf ich bier verweifen muß.

In bem eben genannten Berte babe ich auch bereits aus fammtlichen angeführten Manufcripten biejenigen Stellen und Stude mitgetheilt, bie mir befonbere geeignet ichienen, jum Belege ber bort von mir gegebenen Charafteriftit ber Berfon und Lehre Schopenhauere ju bienen. Es fant fich aber in allen noch ein giemlich betrachtlicher Stoff bor, ber bort nach bem Blane bes Berfes feine Mufuabme finben tounte, ber mir aber werth ichien, ale ein Supplement ju Schopenhauers fammt-

Diefer liegt nun bier por.

Allereft tennen fernen wird man natürlich aus ber hier berissentlichen Samutung die Schopenhauerigde Philosophie nicht. Dieselbe igst vollender ischen bie Kenutnis biefer voraus. Aber zu beren tieferem und gründlicherem Berstännis, so wie zur richtigern Beurtseitung ihres Berhältnisse zu ben anbern nachfantlichen Schiemen wird diese Schiemen.

Troß bes ungleichen Bertiss und ber mangelnben Boliendung ber hier veröffentlichten Stilde, wird ber Lefer doch aus allen ben originellen, urtheilsfrüftigen, schart, und iriffunigen Denker, aus allen ben gehalt und gedichtvollen, immer entschieben und fröstig sich ausbrückenden Schriftseller, aus allen her freimitigigen, bie Wahrfeit über Alles liebenden und ben berrischen Berurtseitlen energisch entgegentretenden Sparatter wiedererlennen, als den ich Schopenhauer bereits in seinen gedruckten Werten tundsgegeben hot.

zeugt, bie ber Beit nach entlegenften Danufcriptftellen gemäß ber Bermanbtichaft ibres Inbalte benutt, bat namentlich in ben zweiten Banb ber "Welt als Wille und Borftellung" und in ben ameiten Banb ber "Barerga" Stellen aus ben ber Beit nach entlegenften Manuscripten, aus ben Erftlingemanuscripten und ben "Senilia" aufgenommen. Huch bat er es felbft ausgefprochen, bag bei ibm bie Beit weniger ale bei anbern Philofophen einen Unterfchieb mache. Denn, ale ich in meinen "Briefen über bie Schopenhaueriche Bhilofophie" jur Darftellung ber Saubtpunfte feiner Lebre Stellen aus feinen Berfen gufammengerudt hatte, bie ber Beit ihrer Abfaffung nach weit aus einanber liegen, fcrieb er mir: ,..... burch bas viele Stubium find Sie fo ju Saufe in meinen Schriften, bag Sie aus ben entlegenften Binfeln beranichlerben, mas Gie eben brauchen, oft Dinge, bie 40 Sabre von einander abgefaft finb. Daf aber bas Alles gang gusammenpaßt und fügt, beweift bie Ginheit und Feftigleit meiner Lebens : und Belt : Anficht. Bie anbers 3. B. Schelling; fogar Spinoza; auch Rant; - bei Reinem lieffe fich Das fo machen; fie Alle baben gefadelt." \*)

Aus biefen Grunben glaubte ich bie fachliche ber dronologifchen Ordnung vorziehen ju muffen.

Die Zeit macht bei Schopenhauers Aufzeichnungen höchftens einen formellen Unterfcieb. In ber Cache geht aus allen, mögen fie ber Zeit nach noch so weit aus einander liegen, eine und bieselbe Weltanschaung hervor. hier war es mir aber um bie Cache, nicht um bie Form zu thun.

Die an ben Anfang gestellte-,, Eriftit" lag in einem befonbern Umichlage mit ber Auffdrift: "Eriftit, vide Parerga



<sup>\*)</sup> S. die Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, aber ihn" u. f. w., S. 597 fg.

II, G. 24 ff." ben Schopenhauer'ichen Borlefungen, und gwar bem erften Buche berfelben, ber "Dianoiologie" bei. Dem Stile, ber Sanbichrift und bem Papiere nach ju urtheilen ift fie bon gleichzeitiger Abfaffung mit ben Borlesungen. Das Manuscript biefer ift nun gwar mit feiner Jahreszahl bezeichnet; aber ba Schopenhauer nach feiner eigenen Angabe \*) fich 1820 gu Berlin babilitirt und bort mabrent eines Gemeftere bocirt bat, fo ift angunehmen, bag er jenes Manuscript furg guvor ausgearbeitet hat. Bas ben Inhalt ber "Eriftit" betrifft, fo bat Schopenhauer ibn bereite in ben "Barerga", II, §. 26 angebeutet, hat auch bort bereite ben Umrif bee Wefentlichen jeber Disputation und einige Ruuftgriffe (Stratagemata) ale Brobe mitgetheilt. Er fagt bort: "Un einer Rontroverfe (mit Leuten, wie fie in ber Regel finb) wirb man meiftene nur Berbrug erleben, inbem man babei es nicht allein mit ihrer intellettuellen Unfabigfeit, fonbern gar balb auch mit ibrer moralifden Schlechtigfeit gu thun baben wirb. Diefe nämlich wird fich fund geben in ber baufigen Unredlichfeit ihres Berfahrens beim Disputiren. Die Schliche, Aniffe und Chifanen, ju benen fie, um nur Recht gu behalten, greifen, fint fo zablreich und mannigfaltig, und babei boch fo regelmäffig wiebertebrent, baß fie mir, in frubern 3abren, ein eigner Stoff jum Rachbenten murben, welches fich auf bas rein Formale berfelben richtete, nachbem ich erfannt hatte, baß, fo verfchieben auch fowohl bie Begenftanbe ber Distuffien, ale bie Berfonen febn mochten, boch bie felben und ibentischen Schliche und Rniffe ftete wiebertamen und febr mobl au erfennen maren. Dies brachte mich bamale auf ben Bebanten, bas blos Formale befagter Schliche und Rniffe boin Stoff rein abjufonbern und es, gleichfam ale ein fauberes anatomifches

<sup>\*)</sup> Bergl. ben meinen "Briefen über die Schopenhaueriche Philofophie" vorangeschieften lurgen Lebensabrif von ihm.

Braparat, jur Schan ju ftellen. 3ch fammelte alfo alle bie fo oft bortommenben unreblichen Runftgriffe beim Dieputiren unt ftellte jeben berfelben in feinem eigenthumlichen Befen, burch Beifpiele erlautert und burch einen eigenen Ramen bezeichnet, beutlich bar, fügte enblich auch bie bagegen angumenbenben Dittel, gleichfam bie Baraben ju biefen Rinten, bingu; morans bann eine formliche eriftische Dialettit erwuche. In biefer nahmen nun bie fo eben belobten Runftgriffe, ober Stratagemata, ale eriftifch-biglettifche Riguren, Die Stelle ein, welche in ber Logit Die follogiftischen und in ber Rhetorit bie rhetorischen Figuren ausfüllen, mit welchen Beiben fie bas Gemeinfame baben, baf fie gemiffermagken angeboren fint, inbem ibre Brarie ber Theorie porbergebt, man alfo, um fie an üben, nicht erft fie gelernt ju haben braucht. Die rein formale Mufftellung berfelben mare fonach ein Romplement jener Terbnit ber Bernunft, welche ale aus logit, Dialeftif und Rhetorit bestebent, im 2. Banbe meines Sauptwerfes, Rapitel 9, bargeftellt ift. Da, fo viel mir befannt, fein fruberer Berfuch in biefer Urt vorhanden ift; fo hatte ich babei feine Borarbeit ju benuten: blog bon ber Topifa bes Ariftoteles habe ich bin und wieber Gebrauch machen und einige ibrer Regeln jum Aufftellen (natasneualein) und Umftogen (avasnevaler) ber Behauptungen zu meinem Broede vermenben founen."

Ge ist Schote, daß Schoenhauer an die "Ersistt" nicht die lette Hand angelegt und sie nicht für den Drud ausgearbeitet hat; sie wäre bann unsstreitig ein vollendeteres Wert geworden, als sie jest, im ersten Entwurf, ist. Manche Stratagemata, die jest unter verschieden Rummern gebracht sind, aber den die, sich der dach nach zusammengehören, wären dann in Eins gusammengegegen, manche Wiederholungen wären bennichen, zu manchen Kunstrissen wäre aber Deliptele genöckst und die Bernt des Gungen wäre eine gleichmässigere geworden. Aber Alls Grund, warum Schopenhauer nicht selbst bie "Erstitt" beransgegeben, sondern sie del Seite gestegt hat, giebt er in bem den eitieten Paragraph 26 ber "Barrenga" an: "Bei jest vorgenommener Redision jener meiner frühern Arbeit finde ich eine solche ausstührliche und minutidse Betrachtung ber Schiedhvege und Anisse, beren bie gemeine Wenschennatur sich bedient, um sier Mängel un versteden, meiner Genatsberrschlung nicht mehr angemessen, se es eine Verlagen, weiner Genativer in der beier gewind werte der bie sein bei gestellt und Unredischeit verschwistetten Beschünftheit und Unsähigteit wibert mich jebt an."

Man konnte num freitich siegegen einwenden, dies siel ein unphilosophischer Grund, eine wissenschaftlich Arbeit dei Seite zu segen. Denn ben Philosophen dirfe die Besuchtung gestingen Unrathe eben so wenig anwidern, wie den Arzt die Bestochung gestingen Unrathe eben so wenig anwidern, wie den Arzt die Bestochung eistlichen Unrathe. Auch hat sich is Sehopenhauer sonst nicht einsche Aber, recht verstanden, war es nicht sowohen bet is "Kriftitt" überhaupt

und im Migemeinen, die Schopenhauer in foltern Sahren anmiberte, benn sonst hatte er ibr ain die ben erwähnten Paragarah ber "Parerga" genibmet; sonbern nur, wie aus ben angeführten Borten hervogscht, bie "ausführliche und minutidse Betrachtung" aller biefer Schliche und Rufffe ber gemeinen Menschennatur. Schopenhauer hatte in höltern Jahren Bessers und Bidfigeres zu thun, als sich biemit zu befassen.

Um übrigene bie "Griftit" richtig aufzufaffen und fie nicht etwa gar ale eine unmoralifde, ber unreblichen Rechtbaberei in bie Banbe arbeitenbe Disciplin ju berichreien, ba fie ja formliche Unweifung jum Rechtbehalten beim Streite giebt, bat man feftaubalten, mas Schopenhauer Seite 5 und 6 berfelben mit Beziehung auf Dachiavelli fagt. Es geht aus biefem gur Benuge bervor, baf Schobenhauer ben 3med ber eriftifchen Runftgriffe, bas Rechtbebalten à tout prix, moralifc feineswege billigt, bag er fich aber auf ben Standpuntt ftellt, mo biefer 3wed, wenn nicht ein berechtigter, boch wenigftene ein gu enticulbigenber ift. Er will nicht fagen: Guchet beim Disputiren um jeben Breis Recht ju behalten und wendet biegu biefe und biefe Runftgriffe an; fonbern nur: Benn und wo es gilt Recht ju behalten - und es giebt folche Lagen, wo es blog auf's Rechtbehalten und nicht auf bie Bahrheit antommt - bann und ba wenbet biefe Runftgriffe an. Die Schopenhaueriche "Eriftif" bat alfo, wie ber "Fürft" bes Dachiavelli, eine bloß bebingte, bopothetifche Gultigfeit. \*) -

Die Abhanblung "über das Interessante", die ich auf die "Eristit" habe sossen alsen, sie bestwert aber der Verlint 1821 im Sanuar geschrieben. Sie besinde sich auter der Ueberschrift: "Ueber das Interssants in seinem "Goliant" und nimmt bert

<sup>\*)</sup> Bergl. über ben "Fürsten" bes Machiavelli bie "Beit als Bille und Norftellung", I, 578 ber 2. Mufl.; I, 612 ber 3. Mufl.

bie ersten 17 Seiten ein. Do Schopenhauer im britten Buchber "Belt als Wille und Borssellung" das Interessante, eine sie mie das Reizende, als das die reine, millentofe Gontemplation Störende aus dem Gebiete des Schönen und der Kunst ausgeschlesse hat, so bilbet dies Abhandung, in welcher er unterjudt, in wieweit dennoch das Interessant in Westen der Dichttunst zusässisch eine wichtige Ergänzung zu jenem Buche. —

Die Materialien jur Abhandung "über ben argen Unjug, ber in jehiger Zeit mit ber beutschen Sprache getrieben wird", sammen aus Schoensbaere letter Gebensigit.
Sie besinden sich in den, Semilia", seinem letten Manufcriptbuch, welches er im April 1852 ju Frankfurt a. M. begonnen
mab bis ju feinem Zede sertgessicht bat. Ein nöhmen bort einen
ziemlich beträchtlichen Naum ein und zieben sich mit wenigen
Unterbrechungen durch mehrere Jahre (1856—1860) sindunck
Mis Materialien habe ich sie bezeichnet, weil sie Schopenhauer
eben nur in Form vom Waterialien, und zwar bliss ungerbaet,
mitunter soft in chastlichem, schwe entwirrdaren Justande hinterlassen 30 es scheiden, bas Schopenhauer vorreit nur Stoff

habe fammelu mollen, um bann eine befonbere, ben "Barerga" einzuberleibenbe (bas bort Bb. II, Rap. 23 über bie Sprachverbungung Gefagte erweiternbe) Abbanblung baraus ju machen. Go ungeordnet nun, wie ich biefe Daterialien vorfand, fonnte ich biefelben natürlich nicht berausgeben, fonbern mußte fie, um fie les und nutbar ju machen, orbnen. Dies babe ich getban, inbem ich ben generellen Theil, ber verschiebene allgemeine Bemerfungen über und gegen bie Sprachverhungung enthalt, von bem fpeciellen, ber bie besonbern Beifpiele giebt, gesonbert und in letterem bie Beifpiele in biejenigen Gruppen gebracht babe, in welche fie ber Ratur ber Cache nach gerfallen. Die baufigen Bieberholungen, Die, namentlich in bem allgemeinen Theile, porfommen, bat man fich einfach baraus ju erffaren, baf Schopenbauer beim fucceffiven, burch mehrere Jahre fich bingiebenben und burch bagwischenliegenbes Anberes unterbrochenen Aufschreiben biefer Bemerfungen nicht jurudgefeben und fich nicht erinnert bat, mas er bereits geschrieben batte. Er fing, wenn er nach einigen Unterbrechungen von Neuem an biefe Arbeit ging, gemiffermaagen immer wieber von vorn an. Aber ale Barianten find auch biefe Bieberbolungen intereffant; fie zeigen, wie unericopflich Schopenbauer im Baritren eines und beffelben Themas war.

Die von Schopenhauer gesammelten Beispiele sind aus ber Tagestliteratur genommen. Er hal fich, wie man ersen beim Lefen von Bettungen, Zeitschriften um neum Blichern biejenigen Ausbrucke notier, bie ihm als Sprachverkungung erschienen. Wöglich, daß die mobernen Sprachforstern mache seiner Mügen und Berbesserungen nicht anerkennen werben. Aber baß bies im Gangen richtig sind, und baß Schopenhauer bier,

gelang es mir auch, die Materialien "über ben argen Unfug mit ber beutschen Sprache" ins Klare und Reine zu bringen.

indem er einen argen Schandfled unferer Zeit aufgebeckt und energische Opposition gegen benseißen genacht, sich ein virfliches Berteinft erworben hat, wirte Nikmand," ber die Muttertprache noch hoch hält, in Abrebe ftellen. Dieseingen, die etwa auch hier wieder die Schoenshauer'sche Polemit bes Chniemus und ber Anstandsverteigung antlagen wollen, verneiste ich auf bas bereits in bem Berte: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, iber ihn" u. i. w., S. 403 ff. über den Borwurf bes Chniemus bon mit Gestate.

Die "Anmertungen", welche bie zweite Abtheilung ber bier vorliegenben Sammlung bilben, geboren ju Schopenhauere Erftlingemanufcripten. Gie befanden fich in einem befonbern Carton, wie bie anbern, ju Berlin, Beimar und Dresben von 1812-1818 verfaften Eriflingsmannfcripte, aus welchen ich bereits in bem Berfe: "Arthur Coovenhauer. Bon ibm. über ibn" n. f. w. Broben mitgetheilt babe. Gie geben alfo ber Abfaffung ber "Belt ale Wille und Borftellung" porber. Dem Inhalt nach bilben fie ein eigenartiges Banges, aus welchem zu erfchen, mit welchen Augen Schopenhauer vor Darftellung feines eigenen Shfteme bie anbern nachfantifden Chfteme gelefen. Die Berlaumbung Chopenbauers, bağ er nur aus Reib und aus Berbruf fiber bie Richtbeachtung feines Sauptwertes Fichte, Schelling und Begel vertleinert babe \*), fallt por biefen "Unmerfungen" in Richte gufammen. Denn gur Zeit ihrer Abfaffung tonnte Schopenhauer, ba er bamale bie "Belt ale Bille und Borftellung" noch nicht berausgegeben batte, auch noch nicht über Nichtbeachtung flagen und nicht verlangen, baf man ibn ben brei Benaunten porgiebe. Diefe Rlage und biefes Berlangen hatte erft bann einen Grund, als bie "Belt als Bille und Borftellung" erfchienen mar. Aber



<sup>\*)</sup> Bergl. "Arthur Schopenhauer. Bon ibm, über ibn" u. f. w., G. 369 fg.

icon vor bem Ericheinen berfelben hatte Schopenfauer, wie aus ben bier vorliegenben "Aumertungen" hervorgeft, biefelbe Anficht von ben genannten nachlantischen Philosophen, bie er nacher Iundgegeben, und zwar aus obsettiven Grünben. Bolglich sonnte es nicht Neib sein, was ibn zu ihrer Derabsehung bestimmte.

Auffer ber ermannten Berlaumbung miberlegen bie .. Unmerfungen" aber auch noch etwas Unberes, nämlich bie Behauptung, bie nicht blog Foucher de Careil in feinem Buche "Hegel et Schopenhauer, études sur la philosophie allemande moderne depuis Kant jusqu'à nos jours" (Paris, Hachette et Comp., 1862)\*), fonbern neuerbings auch Professor Soffmann in Frobfchammere "Athenaum" \*\*) ausgefprocen bat, bag Schopenbauer nämlich trot feines Antagonismus gegen Fichte, Schelling, Segel bennoch bie meifte Bermanbtichaft mit biefen babe. Den vorliegenben "Unmerfungen" gegenüber burfte es mabrlich in Bufunft ichmer werben, noch von Bermanbticaft Schopenhauers mit Fichte, Schelling, Segel ju reben. Diefe "Anmerfungen" find vielmehr ein ichlagenber Beweis, baf von Anfang an ein rabicaler Gegenfaß zwifden Schopenbauer und ben anbern nachtantifchen Bbilofopben beftanben, ein Gegenfat, wie er icharfer gar nicht fein fann; benn mabrent Schopenhauer ftreng am Rant'ichen 3bealismus festhielt, überboten bie Anbern entweber benfelben, ober fielen bon ihm ab und in Dogmatismus jurud. Dag übrigene Schopenhauer auch manches Bute in ben fritifirten Berfen anerfannt hat, ift ber befte Beweis, wie unbefangen und rein bie Wahrheit im Auge habent er biefelben gelefen.

<sup>\*)</sup> Bergl. die von mir in "Arthur Schopenhauer. Bon ibm, über ihn" u. s. w., S. 439 f. angeführten Stellen aus Foucher do Carcille's Buche.

<sup>\*\*)</sup> In ber Recension bes Gwinner'ichen Buches über Schopenhauer, im 1. heft bes 2. Banbes.

Shopenhauer, Radlag.

Mis ein Zeugnif fur bie Stellung, Die Schopenhauer von Saufe aus zu ben andern nachfantischen Spftemen eingenommen, halte ich biefe "Ammerfungen" für wichtig.

Da Schopenhauer vie Stellen, auf welche fich bie "Anmertungen" beziehen, war durch Angade der Seitengahl bezeichnet,
jie aber nicht wörtlich angefährt het; so wäre dem Lefer die Kectüre dieser "Anmertungen" sehr erschwerten, wenn ich se ihm
selbst überlassen häte, sich die bezeichnetm Seitlen in densenigen
Angaden, welche Schopenhauer zu Grunde gelegt, aufzusuchen.
Ich habe daber gemeint, zur Bequentlickeit des Lefers die betreffenden Stellen excerpiren und unter den Text beisehen zu
miffen. Daburch ist zwar des Bosumen der "Anuerkungen" vermehrt, aber dassit auch dem Lefer ein sofortiger Einbild in den
Gegenstand, auf den siefle beiselben, gewährt worden.

Den Anmerkungen zu Kant lagen im Manuscript auch einige Bogen mit Infalisangaben umd Anmerkungen zur 5. Unfelie ber bei bei bei der im Wefentelichen nichts enthalten, was nicht auch in der dem ersten Bande der "Welt als Wille umd Vorstellung" angehängten ausführlichen Kritt ber Kantschen Philosophia vor einer Bande der Kritt ber Kantschen Philosophia vor einer Bande ich geglandt, sie hier wegkassen un der und ber bei der Banden par burfen. —

Was enblich die britte um letzte Athfeilung, die "Aphorisme und Fragmente", betrift, so beflech fie aus solchem Soffi,
wie ihn Schopenhauer aus seinen Manuscriptölichern in seine
hischingaber werte und in die dermehrten Auflagen derselben
hineinjaarbeiten pflegte. Nammeutlich hat er zum zweiten ergängenden Bande der "Bett als Wille und Borfeilung" und zu
en "Parraga" berartige Manuscriptflellen verwendet. Die von
ihm selbst schon benutzten sind in den Manuscriptölichern mit
Bleistist durchfrichen. Die in der sher vorliegenden Sammlung
beröffentlichten singsgen fanden sich in benselben noch undurch
firtigen. Dem Gebanten nach neu sind volch berüften micht, da

ju vielen fich verwandte Seellen in ben gebruckten Kerten Schopenhauers finden. Aber der Jaffung nach weichen die hier mitgefteilten von bem bereits gebruckten vielfach ab. Biele berfelben
bilden die ursprüngliche Jaffung und find als solche interessant,
andere enthalten einen Bei- oder Jusky, der in den verwandten
gebruckten Seiten seht, wie ich im Einzelnen welfach urch beigegedene Anmerkungen unter dem Text nachgewiesen habe. Doch
ausser beisen mit bereits gebruckten sich bestieren der Beellen wird
man auch viele dem Inhalt nach gang neue, bisher in feinem gebruckten Werte Schopenhauers anzutressende finden.

Die in biefer Abheilung enthaltenen Stifte sind theils aus Schopenhauers Erstlingsmaunicripten und Bortelungen genommen. betieß ans ben oben aufgezahlten eingebundenen, auf bie Erstlingsmauvicripte folgenden Mauuscriptsdadern. Die Zeit spielt bei biefen Stiften teine Rolle, da sie befahre biefen Stiften teine Rolle, da sie lieberhaupt, wie ich scho oben auskeinandergeseth, del Schopenhauers Aufzeichnungen hichstens einen formeilen Unterschied macht; daber ich sie nur da angegeden habe, wo es mir bon Interesse schofen.

So moge benn biefe Sammlung ans Schopenhauers Nachlag hinausgechen in bie Welf um ein anertennendes Publitum fünden, das sich daran als an Reliquien eines großen Beistes erfreut. Für die Philliper ist biefelbe nicht gemacht. Diese mögen sen beisen. Denn welcher Art die Gestunung umd das Berständnis dieser ih, das hat sich bereits an ihrem in Zeitungen umd Jugschriften erhobenen Geschreit siere das Buch; "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" gezigt. Ein Leidgiger Prosessor gesagt haben, diese Buch hätte Schopenhauer vollende ben Garaus gemacht. ")

Run, ersteulich ist es zwar nicht, in die Hände der Philister zu fallen, ader ein Trost, selber seiner zu sein und zu wissen, as noch nicht alle Leser in Deutschland Philister sind, sondern daß es noch welche giebt, die solche Publicationen, wie die meinigen "von und über Schopenhauer", richtig aufzusssin wissen.

Wie boraussischend, daß aus dem Buche: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn" einzelnes Anflößige aus dem Jusummenhang herausgeriffen und zu Schopenhauers und meinem Rachtheile ausgebeutet werben würde, hatte ich in der Berrede zu bemielben mit ausbrücklich verbeten, am Einzelnsteiten lieben zu bleiben, hatte ausbrücklich verbeten, am Einzelnsteiten, das ich auss Schopenhauers Gelprächen. Prieferi und nachgelasienen Manuscripten mitgetheilt, nicht un seiner selfsit willen, iondern nur als Beleg zu der von mir gelieferten Darsteit mun sienes Geistes umd Sparafters mitgetheilt habe. Ich fatte beswegen auch geglaubt, daß mich der Vorwurf der "Indick nicht tressen auch geglaubt, daß mich der Vorwurf der "Indick nicht tressen der ver einem großen Denker und berühnten Schrifteller seinem vollzen Wessen Wessen werden und berühnten Schrifteller seinem vollzen Wessen westen und kennen



<sup>\*)</sup> Bergl. "Blatter für literarifde Unterhaltung", 1864, Rr. 7, in bem Artifel von Afber über "Schopenbauer nach feinem hinfcheiben".

gu febren und daburch feinem Bertennen entgegen gu arbeiten (vergl.) ben Aufung ber Borrete gu "Anthur Schopenhauer. Bon ibm, über ihn"), nicht aber bie, ber Klatichfucht eines gemeinen Publicums Stoff gu flefen: h

Aber leichter ift es, bag ein Ramcel burch ein Nabelöhr gebe, als bag ein Philister in ben Ginn und Geift eines Wertes eindruge.

Die Philister haben sich durch neine, die Kesser und Schwäden Schopenhauers nur als die Kespfeite seiner Augenden und Statten derfelende Charatterist nicht absalten lassen, gang wie es ihrem bornirten Geiste und malitiden Charatter gemäß ist, sich nur an die Jehler und Schwäcen, als waten biese bas Belein und der Kern eines groffen Geistes, zu hatten und aus jurufen: "Scht, welch' ein Mensch!" Denn ein Philister fann wohl belachen ober beweinen, aber begreisen immermehr. Bie zu einem Aunstwert, so auch zu einem genialen Individum bringt ber Philister immer uur ein stoffliches Interesse mit, wird von Einzeltnem augezogen ober abgestoßen, erhebt fich aber nie zu



reiner, intrefficofer Contemplation ber Ibce bes Gangen. Dat mun aber so ein Philifter gar bas Interesse, eine großen Geist heradzumürbigen, weil er sich burch ibn gebemütighgistihlt, während er boch sethell gern für einen grossen Geith getten möchte, damt tritt an bie Beide bes Begreisen bas Angerien, bas Gestiffentlich, 600sofie berauselichen ber Kehler und Schouden, welchen gegenüber ber Philifter sich bann ben Schein von Gewerbeitat geben und in pharistifter Selbsgerechtigstet aufertlen ann: "Ah bante bir, Gott, bas ich nicht bin, wie biefer!" Und allerdings ist er nicht, wie biefer. Der Philifter ist frei bon ben Schwächen bes Genies, blos weil er entstätzt ist bon allem Benie.

Daß ich mich burch biefe Bbilifter batte abhalten laffen follen, bie bier vorliegenbe Sammlung aus Schopenhauere Rachlag, bie ihnen voraussichtlich neuen Stoff gu bornirten und boshaften Angriffen bieten wirb, ju veröffentlichen, bas wirb mir Riemand jumuthen. Am weuigften tonnte mich ber jungfte Ungriff Gines berfelben, ber fich gwar für einen Freund und Berehrer Schopenhauers ausgiebt, ber aber feine Spur von Congenialitat mit ibm bat, abichreden. 3ch meine ben Augriff Gwinners, bes Teftamentevollstredere und Biographen Schopenhauere, ber an Lindner und mir fur bie gerechte Rritif, bie wir an feiner Biographie Schopenhauers geubt, in einer Blugichrift Rache genommen, welche ben Titel führt: "Schopenhauer und feine Freunde. Bur Beleuchtung ber Frauenftabt . Lindner'ichen Bertheibigung Schopenhauers, fowie jur Ergangung ber Schrift: Arthur Schopenhauer aus perfonlichem Umgange bargeftellt." (Leipzig, 7. A. Brodbaus, 1863.)

Diese mit einem, ben Leistungen Gwinners gegenüber lächerlichen Hochmuth verschie Schrift ist zwar recht geeignet, een Sparafter ihres Berfassers leunen zu lehren, aber ihr obseltiver Werth is gleich Rull. Dieselbe trägt zu unverkenwar bas Geprässe ühres Utspuruchs aus fubjektischer Quelle an ber Siten, als daß is mir einer Widerlegung hätte werdt scheine sollen. Um jedoch wenigstens öffentlich tund zu geben, weshalb ich sie einer eingehenden Widerlegung nicht werdt achte, habe ich gleich nach ührem Erscheinen in Gemeinschaft mit Dr. Linder solgende "Absteitzung" in der "Soßischen Zeitung" (1864, Vr. 26, erite Beilage) veröffentlicht, die ich bier für diejenligen Lefer, benen sie nicht zu Gesiche gekommen, wiederschele.

#### Abfertigung.

Bor einem Jahre ericbien bie von mir berausgegebene Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ibn. Gin Bort ber Bertheibigung bon Ernft Otto Lindner, und Demorabilien, Briefe und Rachlafftude von Julius Frauenftabt" (Berlin, M. B. Sabn, 1863). In biefer Schrift hatte ich bie Mbficht, bem Bertennen Schovenbauers, bas ich eben fo mobt bei Freunden ale Gegnern angetroffen batte, indem bie Ginen ibn über-, bie Mubern unterfchatten, ein fur alle Dal ein Enbe ju machen. 3ch batte bas Material bagn in ben Erinnerungen aus meinem perfonlichen Umgange mit Schopenbauer, in feiner vieljabrigen Correspondeng mit mir mid in feinem mir bermachten literarifden Radlag in Santen. Da Gwinnere ein Jahr gubor ericbienene Schrift: "Arthur Schopenhauer aus perfonlichem Umgange bargeftellt" (Leipzig, &. A. Brodbaus, 1862) bem Berfennen Schopenbauers nicht nur nicht entgegengewirft, fonbern bemielben fogar noch in bie Sanbe gearbeitet batte, fo murbe fie in meinem Buche einer icharfen Rritit unterzogen.

Diefe Kritit nun, bie burchgängig auf Thatfachen begrünbet war, hat herrn Gwinner zu einer Flugschrift inspirirt, welche ben Titel führt: "Schopenhauer und feine Freunde. Bur Beleuchtung ber Frauenftabt-Linden'schen Bertheibigung Schopenhauers u. f. w." (Leipzig, F. A. Brodhaus, 1863.)

Un und fur fich ift biefes Bampblet nicht werth, barauf einzugeben. Beber, ber bas von mir berausgegebene Buch über Schopenhauer gelefen und es mit bem Gwinner'fchen verglichen hat, wirb ja mohl beurtheilen tonnen, aus welchem von beiben er ein mabreres, tieferes, lebenbigeres und anfchaulicheres Bilb bes berühmten Mannes empfangen bat. Um jeboch wenigftens an einigen Rugen ben moralifden und intellettuellen Charafter bes Swinner'ichen Pamphlete tenntlich ju machen, fei bemertt, bag Swinner G. 25 une bie Motive ber "verletten Gitelfeit unb Buchmacherei" ale bie alleinigen, welche une gu ber Rritit feines Buches veranlaft, unterfcbiebt; baf er ferner G. 2 uns gu jenen "Literaten" gablt, ju welchen Schovenbauer, weil fie fur bie Berbreitung feines Ramens und feiner Lehre gewirft, ein "unbebachtes Bertrauen" gebegt, bas er nachmale...theuer bat begablen muffen". Go fcheut fich Gwinner nicht, Schopenhauer ju einem aus Sucht nach Berbreitung feines Ramens blinbes Bertrauen Segenben berabgufeten, blos um une ju begrabiren. Mun, ber lefer, ber bas von mir berausgegebene Buch über Schopenhauer gelefen bat, wirb ja miffen, mas es mit biefem "unbebachten Bertrauen" Schopenhauere ju une ale "buchmacherifden Literaten" auf fich bat. Aber Gwinner begnugt fich nicht blos hiemit, fonbern er fett feinen Expectorationen noch bie Rrone baburch auf, bag er une unter bie Rategoric ber "Rammerbiener" unterbringt, welche Schopenhauer ber Beit "im Reglige" porgeführt, und bingufügt: "Batten fie babei nur ben nothwenbigften Anftanb gemabrt! Aber nein, fie geigen ibn in jeber Situation, nicht etwa nur in Schlafrod und Bantoffeln, fie beden feine Blogen auf, bangen feine fcmutige Bafche aus und geben ibn bem Spott feiner Feinbe preis." (G. 5.) Go wenig Berfiandniß hat also Gwinner, bag er uns gu ben Rammerbienern gaft, bie wir gerade ben fammerbienerijden Naturen gegenüber, welche in Schopenhauer wegen bes Regliges ben helben nicht erfannten, gezeigt, baß er trob bes Regliges bennoch ein helb war.

Befagte moralifche und intellettuelle Qualitaten bes Gwinner'fchen Pamphlets überheben mich jebes weiteren Gingebens auf baffelbe.

Berlin, ben 22. Januar 1864.

#### Juline Franenftabt.

Dr. Lindner fchlof fich biefer Abfertigung mit Folgenbem an:

Wenn Veffing in Beging auf bem Pafter Goge benertte, es sonne ihm boch wohl nicht berbacht werben, bag er bem Aubet ichmutigen Bafters, ber über ibn gegoffen worben, mun tropfenweise auf ben entblöten Scheitel seines Gegners sallen laffe, so hatte er seine guten Grinde bagu. Herrn Dr. Gweinner in bie ehnische Arena zu sofgen, bie er mit seiner Kugsfrift betreten hat, bas wird Mirmand weber mit noch Dr. Frauenficht zumuthen. Das wäre, gang abgesehen von ber eigenen Gree, werber bem Anbenten bes Berftorbenen noch bem Wesen beffen der Wiffen-schaft angemessen.

Bur Sache felber nur so viel: Wie ich schon früßer bemertt habe: bie Aften über Schopenhauer find noch lange nicht
abgeschiesen. Erst eine weit spätere Zeit wirde es bermögen ein
rein objettives Gesammtbild seiner Persönlichteit wie seiner Philosphischen Leistungen zu geben. Zu biefer Zeit werben wahrcheintlich auch der Lebenstauf und die Michtamstelt berrer, die aus
persönlicher Anschaumg über ihn geschrieben haben, abgeschloffen
sein. Sollte es damn noch der Muße werth sie, auch hierauf
ein. Währe währe es sich ja geigen, wos Gestiete und weckhen

Charafters biefe, Seber für sich, gewesen sind. Man witd mir bann, glaube ich, nicht absprechen, daß was ich geschrieben habe, mag es hoch ober niedrig geschüt werben, lediglich aus einer ernsten philosophischen tleberzeugung und aus ber uninteressischen hochachung eines wahrhaften Freundes-herborgsgangen ist.

Schließlich tathe ich herrn Dr. Gwinner, die vom mir fürziich verössentlicht Abhandlung über "dünstlerische Betlanschaung"
(in bem Berte "Bur Tontunft") gu lesen. Er tam vonstlernen, daß und warum verschieben organistrte Bersonen eimen und benstleben Gegenstand verschieben auffossen, ohne baß beswegen nur Einer recht hätte, und die Anderen nothwendiger Weise Thoren over gar Tunnpe sein mußten.

Berlin, 22. Januar 1864.

D. G. Lindner.

So weit unsere "Abfertigung". Ergebelich war es mir noch, aus Winimers Pamphlet zu erfehen, bag ich ben Philiftern was en Mubeedung ber berbergenen Fallen meines Freundschafte, verhältmiffed zu Schopenhauer und wegen Beröffentlichung felbft berjenigen Briefe Schopenhauers an mich, in welchen er mit mir eben so wein Umfande macht, wie wit ben Anbern, die er angreift, — bag ich finnen bedwegen ein phipho-logisches Rathfelt bin. ") Run, bas freut mich aufger-

<sup>9)</sup> Gwinner nennt (6. 34) meine Publication nicht etwo nur "niffellen" umb "bebenflich", innber "nyibodenjich eintiglehoht" und fann fie fich nur aus bem "blinden Willen jum Leden von der Buchmacheret" erffaren. Auch ichnet er aus bem "Brantfurter Gemerptienseibelnt" Dr. Cornille Worte am, nach medden mir Riemand, der mich meinen "von des Anfliese" Gefickfleben blutenber Anden" vor der Algage ner 2004t ausßellen febt, feiter Semun.

orbentlich. Den Bbiliftern ein pipchologisches Rathfel gu fein, fann mir nur jur Gbre gereichen. Es ift ber befte Beweis, baß ich nicht zu ihnen gehöre; und mahrlich, mare ich mir beffen nicht icon ohnebies bewußt gemefen, ich mare es mir bieran bemufit geworben. Gin Bhilifter freilich, ber nur feine gemeinen Abfichten perfolgt, mare ichlau genug aus bem Briefmechfel eines berühmten Freundes nur biejenigen Briefe ober Briefftellen gu veröffentlichen, in beuen ber Freund fich gunftig über ibn ausipricht, bie anbern bingegen, in benen er ibn tabelt, ju unterbruden. 3ch aber mar nicht etwa ju bumm ju folder Schlaubeit, fonbern ich verachtete biefelbe. Mir mar es um Berbreis tung objeftiver Ginficht über ben Charafter Schopenhauers ju thun, nicht um perfonliche Abfichten; und ba ich jene Briefe, in welchen Schopenhauer gegen mich eben fo wenig Invectiveu fpart, wie gegen Andere, für einen wesentlichen Charafterzug bielt, . fo veröffentlichte ich biefelben. Dagu tommt noch, bag ich mich burch feine Invectiven, wie ich beutlich genug in ben beigefügten erlauternben Unmerfungen zu erfennen gegeben, nicht getroffen fühlte, fonbern ibm berb barauf ermiberte und aufest fogar fo berb, bag er genothigt war, bie Correspondeng abgubrechen. (Bergl. "Arthur Schopenhauer. Bon ibm, über ibn", G. 711. Unmerfung.) Dag bemungeachtet bie Philifter jene brieflichen Invectiven Schopenhauers ju meinem Rachtheil ausbeuten murben, fab ich poraus, perachtete fie aber viel ju febr, um beemegen von meinem Plane einer mahrheitsgemäffen, urfunblich treuen

berung verjagen tonne. Ueberhaupt citist Gwinner in seiner Schrist befällig Settlen aus Zeitungkartifen gegen mich, die an Unwertland mit seinen eigenem Urthessen wetrietern, und begeht so ben Widderspruch, sich auf die "Literaten" zu berufen, die er doch innst in seinen Sochmuth se sehn der verachtet und benen gegenüber er sich geberbet, als water es in Westen bei wert gest.

Darftellung bes Freunbichaftsverhaltniffe gwifchen Schopenhauer und mir abgugchen. Diefer objettive Zwed find mir bober, als bie Eiger bei tem Philitern. "Demit wäre alfo bas "picodogische Rathfel", bon bem "Ausstellen meines bon bes Meisters Geistelieben blutenben Rudens vor ben Augen ber Welt", welches Gwinner fich nicht anbere, als burch ben "blinden Willen jum Leben von ber Budmacherit" ertläten tann, gelöh, damit aber auch ber Beweis geliefert, wie es mit ber Capacität biefer Philiter beichaffen ift und was es für einen Schrifteller, ber nicht zu ihres Gleichen gehört, zu bebeuten hat, in ihre hane zu fallen.

Berlin, im April 1864.

Julius Franenftadt.



<sup>&</sup>quot; Daher muß ich auch die Rechtlerstigung ablehnen, die mir der Berfalfer des oben erwähnten Artiflels "Jur Berfähndigung über das Stienen von Briefen Berfivoknert" in der "Boßischen Zeitungt" zu Theil werden läßt, indem er fagt, daß mich höchstens der Bondurftreffer, "zu arglos gegen ein arges Publikum gewelen zu sein". Ich verschiefen beinent das eine Bublikum.

### Inhalt.

L

|          | Abhandlungen.                                             |       |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                           | Erite |
| <u>.</u> | Criftit                                                   | 3     |
|          | 1) Bafis aller Dialettit                                  | 11    |
|          | 2) Runftgriffe                                            | 14    |
|          | Anhang. Ueber ben Berth ber Logit und über bie Gelten-    |       |
|          | heit ber Urtheilsfraft                                    | 36    |
| 2.       | Ueber bas Intereffante                                    | 43    |
| 3.       | Materialien ju einer Abhandlung über ben argen Unfug, ber |       |
|          | in jegiger Beit mit ber beutichen Sprache getrieben       |       |
|          | mirb.                                                     | 53    |
|          | A. Allgemeine Bemertungen                                 | 53    |
|          | B. Besondere Beispiele                                    | 68    |
|          | a) Cajuš                                                  | 68    |
|          | b) Bronomina                                              | 69    |
|          | o) Auxiliarverba                                          | 71    |
|          | d) Tempora                                                | 72    |
|          | e) Moverbia                                               | 73    |
|          | f) Brapositionen                                          | 73    |
|          |                                                           | 77    |
|          |                                                           |       |
|          | h) Prāfixa und Affixa                                     | 78    |
|          | i) Wortzusammenziehungen                                  | 85    |
|          | k) Gallicismen                                            | 86    |
|          |                                                           |       |

|    |                 |       |     |      |    |     |  |   |  |  |    | Seit |
|----|-----------------|-------|-----|------|----|-----|--|---|--|--|----|------|
| I) | Frembwör        | ter . |     |      |    |     |  |   |  |  |    |      |
|    | Unworte,        |       |     |      |    |     |  |   |  |  |    |      |
| n) | Sehlerhaft      | gebr  | aud | te ! | Bo | rte |  |   |  |  |    | 90   |
| 0) | Berfehmte       | Wor   | te. |      |    |     |  | ÷ |  |  |    | 95   |
|    | Ratophoni       |       |     |      |    |     |  |   |  |  |    |      |
|    | Orthograp       |       |     |      |    |     |  |   |  |  |    |      |
| r) | Stil und        | Perio | ben | bau  |    |     |  |   |  |  |    | 99   |
|    | <b>G</b> ֆնսը . |       | ٠.  |      |    |     |  |   |  |  | Τ. | 100  |

|    | П,                                                       |     |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
|    | Anmerkungen.                                             |     |
| 1. | Bu Rant                                                  | 105 |
|    | a) Zu Kants Prolegomena                                  | 105 |
|    | b) Bu Kants metaphpfifche Anfangegrunde ber Raturmif-    |     |
|    | fenschaft                                                | 111 |
|    | Bur Dynamit                                              |     |
|    | Bum britten mechanischen Grundsat                        | 123 |
|    | Bu Unmertung 1, p. 103                                   |     |
|    | e) Bu Kante Kritit ber Urtheilotraft                     | 125 |
|    | d) Bu Kants Rechtslehre                                  |     |
|    | Deine Ableitung bes Gigenthumsrechts                     |     |
|    | e) Zu Kants Tugendsehre                                  |     |
| 2. | Bu Fichte                                                |     |
|    | a) Bu Fichtes Kritit aller Offenbarung                   |     |
|    | b) Bu Fichtes Naturrecht                                 |     |
|    | Ueberhaupt                                               |     |
|    | Fichtes Realfenninif                                     |     |
|    | Ueber Sichte überhaupt                                   |     |
|    | c) Bu Fichtes Sittenlehre                                |     |
| 8  | Bu Schelling                                             |     |
|    | a) Bu Schellings Beltfeele                               |     |
| ,  | b) Bu Schellings Spftem bes transfcenbentalen 3bealismus |     |
| •  | c) Zu Schellings Bruno                                   |     |
|    | c) on Edulings Stand                                     | 208 |

| 0 7                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  | Geite |
| e) Bu Schellings Philosophie und Religion                        |       |
| f) Bu Schellings Berbaltniß bes Realen und 3bealen               |       |
| g) Bu Schellinge Darlegung bes mahren Berhaltniffes ber          |       |
| Raturphilojophie jur verbefferten Sichte'ichen Lehre .           |       |
| h) Bum erften Bande von Schellings philosophischen Schriften     |       |
| Ueber ben gangen Auffat über bie Frenheit                        | 261   |
| i) Bu Schellings Dentmal von Jacobis Schrift                     | 262   |
| 4. Zu Jacobi                                                     |       |
| a) Bu David hume über ben Glauben                                |       |
| b) Bu Jacobis Schrift von ben gottlichen Dingen                  |       |
| 5. Bu Fries' Kritif ber Bernunft                                 | 272   |
| Bum erften Band                                                  |       |
| Bum zweiten Band                                                 |       |
| Bum britten Band                                                 | 287   |
| Inhariaman und fragmente                                         |       |
| Aphorismen und Fragmente.                                        |       |
| 1. Ueber Philojophie im Allgemeinen und ihr Berhaltniß gur       |       |
| Theologie, Biffenicaft, Runft und Gefchichte                     |       |
| 2. Bur Geschichte ber Philosophie                                | 307   |
| Fragment einer Ueberficht bes Entwidlungoganges ber Be-          |       |
| icichte ber Philosophie                                          | 307   |
| 3. Bur Erfenntniflehre                                           |       |
| 4. Ueber Metaphpfit und ben Billen als Ding an fic               | 334   |
| 5. Bur Philosophie und Wiffenschaft ber Ratur                    | 345   |
| 6. Bur Mefthetit                                                 | 354   |
| 7. Bur Rechtslehre, Bolitit, Gefdichte und Boltertarafteriftit . |       |
| 8. Bur Ethif                                                     |       |
| 9. Bur Metaphyfit ber Gefchlechtsliebe                           |       |
| 10. Ueber ben Tob und die Ungerftorbarteit unferes Befens .      |       |
| 11. Ueber die Richtigleit bes Dasenns                            |       |
| Ueber bie Endlichfeit und Richtigfeit ber Griceinungen           |       |
| 12. Heher has Leiben bes Lebens                                  | 421   |

13. Ueber bie Berneinung bes Willens jum Leben . . . . 424

5.

|     | V-1                                                                                                          |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14. | Ueber Religion und Theologie: Religion im Allgemeinen; besonbere Religionen und Confessionen; Theismus, Pan- | Gritr |
|     | theismus, Atheismus                                                                                          | 426   |
| 15. | Bur Lebensweisheit, Gelbfts, Belt: und Menichentenninif.                                                     | 443   |
| 16. | Ueber Geift und Bilbung, Urtheil, Rritit, Beifall und                                                        |       |
|     | Ruhm                                                                                                         |       |
| 17. | Ueber Gelehrfamfeit und Gelehrte                                                                             | 467   |
| 18. | Ueber Schriftftellerei und Stil                                                                              | 470   |
|     | Enthymematifche Schriftsteller                                                                               | 472   |
| 19. | Ueber fich felbft, fein Beitalter und fein Bublitum                                                          | 476   |
|     |                                                                                                              |       |

## I.

# Abhandlungen.

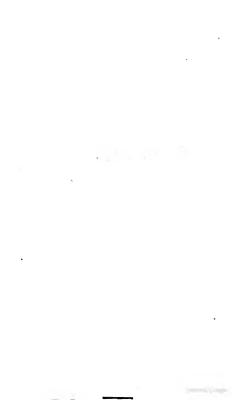

### 1. Eriftik.

Cogif und Dialettif wurden schon von den Alten als Spinonhme gebraucht, obgleich λογιζοσα überbenten, überlegen, berechnen, — und διαλογισσα sich unterreden, zwei sehr verfchiedene Dinge sind.

Diefer Gefrauch der Worte Logif und Dialektik als Synonyme hat sich auch im Mittelaster und der neuern Zeit, die beute, erfalten. Sebech hat man in neuerre Zeit, beschweise Kant, Diasstik diese in einem schimmen Sinne gekraucht, als "Jophistische Disputifunst", und daher die Mennung "kegit" als unschulkiger vorzeigegen. Jeboch bewutet Beibes von Haus aus dasstikten und in der keiten Jahren hat man sie auch vieder als kunschulkangeliebe, und in des feiten Jahren hat man sie auch vieder

"Es ift Schoke, dog "Zbiefettit" und "Lögift" von Alltred ber als Spunnyme gebraucht sint, und es mir daßer nicht recht frei Reich, wie ich sonit mödie, ihre Bedeutung zu sondern, und "Cogit" (von dorfleoßen, iberechnen, — von dorfleoßen, iberechnen, — von dorfleoßen, iberechnen, — von dorfleoßen, iberechnen, be in Bertungt ich mit Bertungt, be ungertreumfich sind ju hefiniter als "die Bissenschaft der Bertungt werden, die der eine Bertungt ab die Bissenschaft der Bertungt und "Dia lettit" (von dazherungsart der Bertungt" — und "Dia lettit" (von dazherungsart der Bertungten it; b. b. fit historisch ober detten eratio als "die Annt pie Beptitren" (dies Bert im mobernen Simme). — Offenbar hat dann die Logit eluen rein a priori,

ohne empirische Beimischung bestimmbaren Gegenstand, die Gelese des Deutens, das Berfahren der Bernunst (bes dorzoc),
welches diese, sich serfahren, und ungesiert, als dein einfamen Deuten eines vernümligen Wessens, welches durch nichte einz gestühr würde, beselgt. Dialestlit singagen würde pandeln von der Gemeinschaft zweier vernümliger Wessen, die fossisch von der Gemeinschaft zweier vernümliger Wessen, die fossisch gulammme benfen, worans, sobab sie nicht wie zwei gleichgesenbe Uhren übereinstimmen, eine Disputation, d. i. ein gessiger Rampf wird. Als reine Bernunst mitsten beide Indibibum sübereinstimmen. Vor Alber dienen enthringen aus der Wessessische beit, die der Indibibualität wesenstlich sit, sind als ein empirisches Essenant. ")

Logit, Biffenfchaft bee Dentene, b. i. bee Berfahrene ber reinen Bernunft, mare alfo rein a priori tonftruirbar; Dialettif großen Theils nur a posteriori, aus ber Erfahrungserfenutuiß bon ben Störungen, Die bas reine Denten burch bie Bericoiebenbeit ber Inbividualitat beim Rufammenbenten ameier vernunftiger Befen erleibet, und von ben Mitteln, melde Indivibuen gegen einander gebrauchen, um Beber fein individuelles Denten als bas reine und obieftipe geltend ju machen. Denn bie menfoliche Ratur bringt es mit fich, bag, wenn beim gemeinfamen Denten, biaderectat, b. b. Mittbeilen von Deinungen (biftorifche Gefprache ausgeschloffen), A erfahrt, baf B'e Gebanten über benfelben Gegenftanb von feinen eigenen abweichen. er nicht querft fein eigenes Denten revibirt, um ben Rebler au finben; fonbern biefen im fremben Denten borausfest: b. b. ber Menich ift von Ratur rechthaberifch: und mas aus biefer Gigenicaft folgt, febrt bie Disciplin, Die ich Diglettif nennen mochte, jebod um Diffverftant ju vermeiben "Eriftifde Dia. lettit" nennen will. Gie mare bemnach bie Lebre von ber bem Meniden natürlichen Rechthaberei. Eriftit mare nur ein barteres Wort für biefelbe Cache.

Eriftifche Dialettit ift bie Runft ju bisputiren, und gwar

<sup>\*)</sup> In seinem Manuscript "Adversaria" sagt Schopenhauer; "Dialetiil ist etymologiich bie Aunst ber Unterredung; da aber teine Unterredung ohne Debatte lange unterhaltend bleibt, so geht die Dialetit ihrer Ratur nach in Eristit über."

sa bisputiren, daß man Recht besätt, also per fas et necka. Man tann nämtich in der Sache selbst objective Recht haben, und doch in den Augen der Beisteber, ja disweiten in seinen eigenen, Umrecht behatten: wenn nämtsch der Gegner meinen Beweis widerlegt, und dies als Widerlegung der Behauptung selbst gilt, sür die es jedoch andere Bemeise geben kann; in welchem Jall natürlich sür den Gegner das Berhältnis umgefehr ist; en behälf Necht, det obseitien uhrecht. Also die diestene Wahrheit eines Sahes und die Militzleit dessensie die Sahrheit eines Sahes und die Militzleit dessensie in der Approbation der Einstellt acresistet.

Bare bie natürliche Schlechtigfeit bes meufchlichen Befchlechts nicht, maren wir von Grund aus ehrlich, fo murben wir bei ieber Debatte blog barauf ausgeben, bie Babrheit ju Tage ju förbern, gang unbefummert, ob folde unferer guerft aufgestellten Meinung ober ber bes Unbern gemaß ausfiele: bies murbe gleichgultig, ober wenigftens gang und gar Rebenfache febn. Aber jett ift es Sauptfache. Die angeborene Gitelfeit, bie befonbere binfictlich ber Berftanbesfrafte reigbar ift, will nicht haben, baf mas wir zuerft aufgestellt fich als falfch und bas bes Gegners ale Recht ergebe. Sienach hatte nun gwar blog Jeber fich gu bemüben, nicht anbere ale richtig zu urtbeilen, wozu er erft benfen und nachber fprechen mußte. Aber jur angeborenen Gitelfeit gefellt fich bei ben Deiften Gefchmätigfeit und angeborene Unreblichfeit. Gie reben, ebe fie gebacht haben, und wenn fie auch binterber merten, bag ibre Behauptung falfch ift und fie Unrecht haben; fo joll es boch icheinen, ale mare es umgefehrt. Das Intereffe fur bie Bahrheit, welches wohl meiftens bei Aufstellung bes vermeintlich mabren Sates bas einzige Motiv gemefen, weicht jest gang bem Intereffe ber Gitelfeit: mabr foll falfc und falfc mahr icheinen.

Beboch hat felbst bife Unredlichkeit, das Beharren bei einem Sate, der uns selsh son an anfahr febent, noch eine Entschuldungung. Oft find wir nämlich anfangs von der Wahrscheit unserer Behauptung sest überzeugt, aber das Argument des Gegners sehnlich seit sie umzuschsen; geben wir jest ihre Sache gleich auf, so sinden wir oft hinterber, das wir doch Recht hatten: unser Betwels war sallch, aber es sonnte sir bei Behauptung einen

Beber alfo wirb in ber Regel wollen feine Bebauptung burchfeben, felbit wenn fie ibm fur ben Mugenblid falich ober ameifelhaft icheint. - Dachiavelli ichreibt bem Fürften bor, jeben Mugenblid ber Schmache feines Rachbarn gu benuten, um ibn anzugreifen, weil fonft biefer einmal ben Mugenblid benuten tann, wo jener ichmach ift. Berrichte Treue und Reblichfeit, fo mare es ein Anberes; weil man fich aber beren nicht au berfeben bat. fo barf man fie nicht üben, weil fie folecht bezahlt wirb: - ebenfo ift ee beim Disputiren: gebe ich bem Gegner Recht, fobalb er es ju haben icheint, fo wirb er fcmerlich bas Gelbe thun, wenn ber Fall fich umtehrt, er wird vielmehr per nefas verfahren: alfo muß ich's auch. Es ift leicht gefagt, man foll nur ber Bahrheit nachgeben, ohne Borliebe fur feinen Cap; aber man barf nicht vorausfeben, baf ber Anbere es thun werbe: alfo barf man's auch nicht. Bubem wollte ich, fobalb es mir fdeint, er habe Recht, nieinen Cat aufgeben, ben ich boch borber burchbacht habe, fo tann es leicht tommen, bag ich, burch einen augenblidlichen Einbrud verleitet, bie Babrbeit aufgebe, um ben 3rrthum anzunehmen.

Die Suffemittel nun jum Durchfeben feiner Bebauptung giebt einem Seben feine eigene Solausfeit und Scheidungert einigermaagen an die hant; dies lehrt die tägliche Erfahrung: es hat also jeber feine natürliche Dialektit, som er feine natürliche Sogit hat. Mitchi jene feitet ihn lange nicht fo

ficher ale biefe. Begen logifche Befete benten ober fchliegen wirb jo leicht Reiner; falfche Urtheile fint banfig, falfche Schluffe bochft felten: alfo Dangel an natürlicher Louit zeigt ein Denich nicht leicht, hingegen wohl Mangel an naturlicher Diafeftif; fie ift eine ungleich ausgetheilte Raturgabe (bierin ber Urtheilefraft gleich, Die febr ungleich ausgetheilt ift, Die Bernunft eigentlich gleich); benn burch blog icheinbare Argumentation fich tonfunbis ren, fich refutiren laffen, wo man eigentlich Recht bat, ober bas Umgefehrte, geschieht oft, und wer ale Sieger aus einem Streite geht, verbanft es febr oft nicht fowohl ber Richtigfeit feiner Urtheiletraft bei Aufftellung feines Sapes, ale vielmehr ber Schlaubeit und Gewandtheit, mit ber er ibn vertheibigt. \*) Das Ungeborene ift bier, wie in allen gallen, bas Befte; jeboch tann llebung und auch Rachbenfen über bie Wendungen, burch bie man ben Begner wirft, ober bie er meiftens gebraucht, um gu werfen, viel beitragen, in biefer Runft Deifter gu werben. Alfo wenn auch bie Logit mobl feinen eigentlich praftifchen Duben baben taun, fo tann ibn bie Dialeftit allerbinge baben. icheint auch Ariftoteles feine eigentliche Logif (Anglbtif) bauptfachlich ale Grundlage und Borbereitung jur Dialeftif aufgestellt ju baben und biefe ibm bie Sauptfache gemefen ju febn, Die logit beschäftigt fich mit ber bloffen form ber Gabe, bie Dialeftif mit ihrem Gehalt ober ihrer Materie: baber eben mußte bie Betrachtung ber Form ale bee Allgemeinen ber bee Inbalte ale bee Befonberen borbergeben.

Arifotefes bestimmt ben Jwed ver Diadetit nicht je schaft, wie ich getshan ir gieft zwar als hantzimed das Chisputiera an, aber zugleich auch das Anflituden ver Wahrheit (Top. I. 2). Später jagt er wieber: man behantle die Säge philosphis nach ver Kahrbeit, isalettliss and dem Schan vor Belfall, Meinung Anterere (daße), Top. I, 12. Er sit sich ver Unterscheidung und Ternnung der obsistieht gehandet eines Gastes den dem Gektendes und Westendung und der Geschaft und der Geschaft der Geschaft von der Geschaft von

<sup>&</sup>quot;Mit dem bier Gejagten, jo wie überhaupt mit der Erfillt febt Zogienige in Igfammenbang, nos Cochpenhauer in feinen, Zogienigungen" über den Berfb der Logiet und über die Gettenfeit der Urtbeilstrafe, ausefannber [eigt, Da biefe der Erfellen bie Wedgelen der Gefaltermie bei bier Gefagten sehen dann, so babe ich es im Andang bei gerafen.

machen beffelben ober bem Erlangen ber Approbation awar bemußt, allein er halt fie nicht fcharf genug auseinander, um ber Dialettit bloft lettere anguweifen. Seinen Regeln qu letterem 3med find baber oft melde jum erftern eingemengt. Daber es mir icheint, bag er feine Mufgabe nicht rein geloft bat. 3m Buche de elenchis sophisticis wieber ift er ju febr bemubt, bie Dialettit ju trennen bon ber Cophiftif und Eriftit, mo ber Unterfcbieb barin liegen foll, baß bigleftifche Schluffe in Form und Behalt mabr, eriftifche ober fopbiftifche aber (bie fich blog burch ben 2med unterscheiben, ber bei ben eriftifchen bas Rechthaben an fich, bei ben fophiftifchen bas baburch ju erlangenbe Anfeben und bas burd biefes ju erwerbenbe Belb ift) falich finb. Db Gabe bem Behalt nach mahr find, ift immer viel gu ungewiß, ale bag man baraus ben Unterfcbeibungegrund nehmen follte, und am menigften fann ber Disputirenbe felbft barüber völlig gemiß febn; felbft bas Refultat ber Disputation giebt erft einen unfichern Aufschluß barüber. Bir muffen alfo unter Dialeftit bee Ariftoteles Copbiftit, Eriftit, Beiraftit mitbeareifen und fie befiniren ale bie Runft im Dieputiren Recht gu behalten \*). Siem ift freilich bas größte Gulfemittel guvorberft

<sup>\*)</sup> Bu bem bier aber Artifoteles Gefagten ift halter auf einem Rechnogene tes Manuferiphé himpacifetichen mac 16. genaumer beştödnet des Badunctierste dipungefeitichen mac 19. bet 20gil e ver Analotif, die bie Theorie der Anmediting au hen moberne Gefaliffen en apochtifichen; 2) bie Dialeftit deer Anmediting au hen moberne Gefaliffen, ebb. de, probabilis (Top. I, c. 1 und 12), mobet junen nicht aussennacht ift, daß eine Großen ab, die, hob fie mobet (au num für fich) finhe, indem eis barauf nicht anfommt. Bod ift benn der vies anberd als die Auft Rechnologie und betreiten geleichviel ob man eis im Grunne bede ober richt, alle vie kunft Rechnologie geleichviel ob man eis im Grunne bede ober richt, alle vie Kunft, ben Schein ber Wachtelt zu erlangen, underfammert um bie Cache;

Miftinetele theilt eigentlich die Schliffe in 1) logifiet; 3) bialet ichte, wie ehen gefagt; bam 3) m eistliche, ehe ben wie bie Schlisfvan richtig ift, die Schle felbst aber der Materie nach nicht wade sind, iondern nur wahr ichtenn, und widig felbst. All in fodbistliche, det denen be Schlisfvan falls ist, jedoch nichtig schein. Alle vert letzem Arten geborn eigentlich zur erftlichen Dialettit, da sie alle ausgehn micht aus zu eheiten Verlagen, fondern auf den Schlis verfelben,

in ber Sache Recht au baben; allein für fich ift bies bei ber Sinnesart ber Menfchen nicht gureichent, und anbererfeits bei ber Schwäche ihres Berftanbes nicht burchaus nothwenbig. Es gehoren alfo noch anbere Runftgriffe bagu, welche eben, weil fie bom objettiven Rechthaben unabhängig finb, auch gebraucht merben fonnen, wenn man obiettiv Unrecht bat; und ob bies ber Rall fei, weiß man faft nie gang gewiß. Deine Unficht alfo ift, bie Dialettit von ber Logit fcharfer ju fonbern, ale Ariftoteles gethan bat, ber logit bie objeftive Babrbeit, fo weit fie formell ift, au laffen, und bie Digleftif auf bas Rechtbebalten ju befchranten, bagegen aber Cophiftit und Eriftit nicht fo von ibr zu trennen, wie Ariftoteles thut, ba biefer Umericbieb auf ber objeftiven materiellen Bahrheit beruht, über bie wir nicht ficher jum Boraus im Rlaren febn tonnen, fonbern mit Bontius Bilatus fagen muffen: mas ift Bahrheit? Denn veritas est in puteo, έν βυθω ή άληθεια. (Spruch bes Demotrit, Diog. Laert. IX, 72.) Oft ftreiten Zwei febr lebhaft, und bann geht Beber mit ber Meinung bes Unbern nach Saufe; fie haben getaufcht. Es ift leicht ju fagen, bag man beim Streiten nichts Anberes bezwecken foll, ale bie Butageforberung ber Wahrheit; allein man weiß ja noch nicht, wo fie ift, man wirb burch bie Argumente bes Begnere und burch feine eigenen irre geführt. - Uebrigene ro intellecta, in verbis simus faciles; ba man ben Ramen Dialettit im Gangen fur gleichbebeutenb mit logit ju nehmen pflegt, fo wollen wir unfere Disciplin Dialectica eristica, eriftifche Dialeftif nennen.

Man muß allemal ben Gegenstand einer Diecipstin von bem jeder andern rein sondern. Um die Dialektist rein aufgustellen, muß man, undefämmert um bie objettive Währspelt, sie blöß betrachten als die Kunst Necht zu bezalten, welches freilich um le leichter seine wirt, wem man in ver Gade selbst Necht bat. Meer die Dialektist als soscie muß blöß lehren, wie man sich gegen Angriffe alter Art, besonders gegen unrebliche, vertsjeidigt, und benise, wie man selbst angreisen sam was der Andere Sebamptel,

unbefammert um fie felbft, also auf bas Rechtbehalten. Auch ift bas Buch über die sophistischen Schluffe erst fpater allein ebirt: es war bas lepte Buch ber Dialettif.

ohne sich felhi zu wibersprechen, und überhaupt ohne wiberlegt zu verben. Man muß bie Ausstindung ber obseitiben Bahfveit rein trennen von ber Kunft, seine Sibe als wahr geltend zu machen: jeues ist eine gang andere πραγματικα, es ist von Wert ber Urtheilskraft, bes Nachventens, ber Erfohrung, und giete es dagu feine einen Kunft; vos lieber er Erfohrung, und giete es dagu

Dan bat fie befinirt ale bie Logit bee Scheine. Falfch! Dann ware fie blog brauchbar jur Bertbeibigung falfcher Gabe; allein auch wenn man Recht bat, braucht man Dialeftif, es gu berfechten, und muß bie unreblichen Runftgriffe fennen, um ihnen ju begegnen, ig oft felbit welche brauchen, um ben Gegner mit gleichen Baffen ju ichlagen. Dieferbalb alfo muß bei ber Dialeftit bie objettive Babrbeit bei Seite gefett, ober ale accibentell betrachtet, und blog barauf gefeben merben, wie man feine Behauptung vertbeibigt und bie bes Unberen umftogt. Bei ben Regeln biegu barf man bie objettive Bahrheit nicht berudfichtis gen, weil meiftens unbefanut ift, wo fie liegt. Oft weift man felbft nicht, ob man Recht bat ober nicht; oft glaubt man es und irrt fich, oft glauben es beibe Theile. Denn veritas est in puteo, έν βυθω ή άληθεια. (Spruch bes Demofrit, Diog. Laert. IX. 72.) Beim Entfteben bes Streites glaubt in ber Regel Beber bie Babrbeit auf feiner Geite zu baben, beim Fortgang merben Beibe zweifelbaft, bas Gube foll aber erft bie Babrbeit ausmachen, beftätigen. Alfo barauf bat fich bie Dialeftif nicht einzulaffen, fo wenig wie ber Fechtmeifter berüchfichtigt, wer bei bem Streite, ber bas Duell berbeiführte, eigentlich Recht bat. Treffen und Bariren. - barauf tommt es an. Cheufo in ber Digleftif: fie ift eine geiftige Wechtfunft; nur fo rein gefant, fann fie ale eine eigene Disciplin aufgeftellt werben. Denn feben wir uns jum 3med bie rein objettive Babrbeit, fo fommen wir auf bloffe logit gurud: feben wir bingegen gum 3med bie Durchführung falfder Gabe, fo baben wir bloffe Cophiftit. Unb bei beiben murbe borausgefest febn, bag wir fcon mußten, mas objettiv mabr und falfch ift: bas ift aber felten gum Boraus gewifi. Der mabre Begriff ber Diglettit ift alfo ber aufgeftellte: geiftige Fechtfunft jum Rechtbebalten im Disputiren; obwohl ber Name Eriftif paffenber mare, am richtigften wohl Eriftifde Dialettit, Dialectica eristica.

Da num in viefem Ginne die Dielektit loss eine auf Setem und Regel zurückgeschret gefammenfassun und Darstellung
jener Rünfte sehn soll, derem sich die meistem Menschen bedienen,
wenn sie merken, daß im Streit die Rahrtett nicht auf siere
eitet ist, um bennoch Recht zu behater; no würde es auch
vielerbald sehr zusechweizig sehn, wenn man in der volssenschoferscheit die, um den wie der Budarfeit und bezen Zutageseiberung Micklich nehmen wollte, da es in jener urfpringslichen und
natürlichen Dialektit nicht geschiebt, sowern vos Ziel bloß das Rechtbenung Micklich nehmen wollte, da es in jener urfpringslichen und
natürlichen Dialektit nicht geschiebt, sowern vos Ziel bloß das Rechtbenung mit Sied und geschiebt, sowern vos Ziel bloß das Rechtbenung ur Supptausgabe, jene Kunsfarisse der Unterblichelt im Disputiren aufzustellen und zu analhssiren, damit man dei wirtlichen Debatten sie gleich erkenne und vernichte.
Gen daher muß sie in ibrer Darstellung eingeständig bloß das
Rechtschen, nuf den berheren.

Mir ift nicht bekannt, dog in befem Sinne Einwas geleiftet wäre, odwoch ich mich weit und breit ungefehen habe: es ift alse ein noch unbebautes seth. \*) Ilm jum Zwede zu femmen, migte man aus der Erfahrung schöfen, beachten, wie bei ben im Umgange häufig vorfemmenden Debatten biefer ober jener Aunstgriff von einem und dem andern Zheil angewandt wird, sokann die unter andern Jornen wieberlehrenden Runftgriffe auf ihr Allgemeines guridistigen, und is gewisse allgemeine Stratagennata ansstellen, die dann sowe der gewisse allgemeine Stratagennata enstellen, die dann sowe der Andere sie brauch, als zum Bereiteln berselben, wenn der Andere sie brauch, aus zu der der

Folgenbes fei ale erfter Berfuch gu betrachten.

#### 1. Bafie aller Dialeftif, \*\*)

In jeder Disputation, fie werde nun öffentlich, wie in atabemischen Sörsälen und vor Gerichtshöfen, oder in der blossen Unterhaltung geführt, ist der wesentliche Hergang solgender:



<sup>\*)</sup> Bergl. jeboch Barerga II, §. 26. Der Berausg.

<sup>\*6)</sup> Diefe "Bafis aller Dialetiit" bat Schopenhauer bereits für bie Barerga benupt (Barerga II, §. 26). Er bat fie bort "ale ben

Eine Thefe ift aufgestellt und foll wiberlegt werben: hiegu num giebt es zwei Dobi und zwei Bege.

1) Die Mobi find: ad rem und ad hominem, ober ex concessis. Rur burch ben ersteren ftoken wir bie abfolute, ober objeftive Babrbeit ber Thefe um, inbem wir bartbun, bag fie mit ber Beichaffenbeit ber in Rebe ftebenben Cache nicht ubereinstimmt. Durch ben aubern bingegen ftoffen mir blof ibre relative Babrbeit um, indem wir nachweifen, baf fie anbern Behauptungen ober Augeftanbniffen bee Bertheibigere ber Thefe wiberfpricht, ober, intem wir bie Argumente beffelben als unhaltbar nachweifen, wobei benn bie objettive Bahrheit ber Sache felbft eigentlich unentichieben bleibt. 3. B. wenn in einer Rontroperfe über philosophische ober naturmiffenicaftliche Begenftanbe ber Beaner (ber bagu ein Englanber febn mufte) fich erlaubt, biblifche Argumente vorzubringen; fo mogen wir ibn mit eben bergleichen wiberlegen, wiewohl es bloffe argumenta ad hominem finb, bie in ber Cache nichte entscheiben. Es ift, wie wenn man Bemanben in eben bem Babiergelbe bezahlt, welches man pon ibm erhalten batte. In manden Kallen fann man biefen modus procedendi fogar bamit vergleichen, baf, por Gericht, ber Rlager eine faliche Schulbverichreibung producirte, bie ber Beflagte feinerfeite burch eine faliche Quittung abfertigte: bas Darlebn tonnte barum boch gefchehen fenn. Aber, eben wie biefes lettere Berfabren, to but auch oft bie bloffe argumentatio ad hominem ben Borqua ber Rurge, inbem gar baufig, im einen wie im anbern Fall, bie mabre und grundliche Aufflarung ber Sache auferft weitläufig und fcwierig febn murbe.

2) Die zwei Bege nun ferner find ber birette, und ber indirette. Der erftere greift bie Thefe bei ihren (Grunben,

Umris des Wesentlichen jeder Disputation" miggebeilt, bei fie "das öhrdusche Grundperfill, gleicign was Gleicht ber Kontrolle berchapt", also "eine Dkeologie berfeben" genamt. Da biefe, "Bafs aller Dialettit" in dem Manuferieb ter Chifti von Schopendeuers hand der Dialettit" in dem Manuferieb ter Chifti von Schopenduers hand der die bereits für die Ausgeben der die nutzt, um da sie in legteren einen terrelteren und aussschiftlichen Ausberd erhollen, als sie im Annuferieb da, jo gebe ich sie in Obigen, damit bech der Lefer die Eriftit dier vollständig beisammen dabe, nach den Karregis.

ber andere bei ihren Folgen an. Jener beweift, baf fie nicht wahr fei; biefer, baf fie nicht wahr fehn könne. Wir wollen fie naber betrachten.

- a) Auf bem biretten Wege wörertgente, asse is Gründe ber These angerisent, zeigem wir entweder, das biese selsch mocht seinen zu den massen werden wahr seinen, intem wir sagen: nego maziorem, ober nego minorem; burch Beitese greisen wir die Waterie des die These Gründendene Schaffles an. Deer asser wir gesch eise Gründendene Schaffles an. Deer asser wir gesch eise Gründendene Schaffles an. Der asser wir gesch eise Gründen zu, zeigen jedoch, daß die These nicht aus ihnen solgt, sagen alse nego consequentiam; wodurch wir die Form bes Schusses
- b) Auf bem in bireften Bege wiertegent, asso be Ebese bei ihren Fossen angreisenb, um aus eer Unwahrheit biefer, vermige bes Gesteges au falsitater rationati ad salsitater rationis valet consequentia, auf ihre eigene Unwahrheit zu schließen, sommen wir und num entweber der blossen Instana, oder aber der Paacace beeienen.
- a) Die Inflaug, borzace, ift ein blesses sexemplum in ontrarium: sie webertegt bie Topse burch Aachveilung on von Dingen, ober Berhältnissen, bie unter ihrer Aussage begriffen sind, also aus ihr sogen, bei benen sie aber offendar nicht gutrifft; aber sie nicht wahr sehn kam.
- 8) Die Apagoge bringen wir baburch ju Wiege, boß wir die Thefe vorfaitig als wahr annehmen, nun aber irgend einen anberen als wahr annehmen, nun aber irgend einen anberen als wahr anerfammen und unsbestrittenen Sag fo mit ihr verkinden, baß Beite die Armissien eines Schlusses weren, velem Konstlussen, den die fin Konstlussen offende ficht, indem sie entweere ber Autuber Dinge überhaupt, ober ber sieher anerfaunten Beschapftunge überhaupt, ober ber in Kede stehenden Sache, ober aber einer andern Besauhrung bes Berfalfers ber Thefe widerspricht; die Apagoge kann also, dem modus nach, soweh best gib ab dominiem, als ad rem sein. Sim es nun aber gang unspeisschlich, wohs an priori gewisse. Bahrefelten, benne iene Konstulion widerspricht; dann aben wir den Kegner sogar ad absurdum gefisht. Bebenfalls muß, da die hinzugenommen andere Prämisse von unbestittenen Wahrheit ist, die Halscheit der Konstulion von seiner These berrithern eises et ann as der ander wahr die den unbestittenen Stefe fann as fein icht wahr sehn.

Bebes Angriffe Berfahren beim Disputiren wirb auf bie

bher formeil dargeseitelten Proceduren juridigtüpren fepn: biefe find fig in der Öleichtift Das, owas in der Köchfunt bie regelmäsigen Stöffe, wie Terz, Quart u. f. w. — hingegen würden die von mir zusammengestellten Aumigkrift, oder Stratagemata, allenfalle den Giuten zu vergelichen spun, zum entlich die perfonsiehen Aumschlie der Disputiren dem von den Universitätischer meistern fo genannten Saussieben.

#### 2. Runftgriffe. \*)

Aunitariff 1. Die Erweiterung. Die Bedauptung bes Gegnere über ihre natürliche Grünze hinaussähren, sie möglicht allgemein beuten, in möglichft weitem Sinne nehmen und sie übertreiben; weil je allgemeiner eine Behauptung wird, besto mehreren Angrissen sie biehe fieht. Das Gegenmittel ist die genaue Auffellung beb puncti oder status controversiae.

<sup>3)</sup> M. Manufcritt ber Griftit fleden urfrünglich im Gangen 37 kunftgrift. Diefe Johl ift der baburd ungenau generber, die Gebernhauer frühre ber 4ten und 5ten, sowie ben 18ten und 29ften Rundgrift bes Manufcribes alls julammensquiebende begeinnt bei. Das worden, Bun aber ferner ift auch niebenum biefe Johl ungenau, mei Gebopenbauer gleich binter bem Giens kunftgriff mit dem Bonten: "Almbier Aber vordafig der legte Rundgriff", ben letten obne eine benobere Manuner eingeführt bar, obgleich bod berichte ein beinbere Runmer eingeführt bar, obgleich bod beführt, und barbeit bei der Studigerin der Studigerin der Studigerin und 29ften, und bad Studigsfür, bei ich feit und Diefen, und bad Bussieherung des Letten, ben ich am 50 beien, und bad Bussieherung des Letten, ben ich am 50 beien, und bad Bussieherung des Letten, ben ich am 50 beient, berachtlich bab.

Die von Schoenshauer bereitst in ben Karenjad beispielsmist gangschitzen Extangemata, die er bert (II, § 26, 01d 7xe6, dieb und 9teö begeichnet bat, sabren im Manuscript der Größt andere Aummern, da 3. B. die Erweiterung, die er in dem gegeich der Insellen August gegeichen, im Manuscript der Größt gleich dem ersten Kunspriff bilbet. Schoenshauer bat offender inen Kunmern in den Narenjä mur barum gemößt, um die Beispiele als aus der Mitte heraufsgegriffen zu bezeichnen. Ich die der bei ein der im Verlieden bier in der Reichenfage befalfen, wie ihr im Manuscribt achtunder.

Exempel 1. 306 fagte: "Die Engläuber simd bie erste Nation im Trama." — Der Gegere wollte eine instantia berfuden und erwidertet: es wäre bekannt, daß sie in der Waist, solgisch auch in der Oper, nichte leisten. — 30 fried ihn ab, durch die freierieren zu der Mussich von der die fleiten. — 30 fried ihn ab, durch die fleistere dezeichen besche Tragdole und Komddle; was er sehr wohl wwise und nur versichet, weine Bedauptung so zu verallegien eine Bedauptung so zu verallegien einer, daß sie alle ihreatvollsichen Darfellungen, folglich die Oper, folglich die Wust betrifft, um nich dam sieder zu sieden zu geschen iber eine Abschaltung der Gestengerung derselben über eie erste Absich hinaus, wenn der gebrauchte Ausdertut es begalntigt.

Erempel 2.\*) Samart (Philosophie zoologique, vol. 1, p. 203) įpricht ben Betippen alie Empfindung ab, weif sie feine Retren haben. Imm aber się es gewiß, daß sie wahrne huem beun sie gehen bem Lichte nach, indem sie sich sindstick von Zweig un Weig jorkberegen, um bis hachse sie man angenemmen, daß bei tinen die Retremmasse in der Roder dam an angenemmen, daß bei tinen die Retremmasse in der Worsten und sie des der die der der der der der der die fich der der die fich der der die fich der der die fich die fi



<sup>9) 3</sup>m Manufcribte fiebt ursprünglich als "Grempel 2" Jödgensel: A fagit. "Der Friebe von 1814 gab fogar allen beutichen Gomfeitderen ihre Unabhängigfeit wieber." B giebt bie instantia in contraction, bod Dangig bei ihr vom Bonaparte verliebene Unabhängigheit burch jenen Frieben verlieben. — A rettet fich foi: "Jöd fagte, allen beutichen Jönlichsben: Dangig wur eine pointieße Jönlichsbe." (Diefen Kunftgriffletert fichen Krittetese, Jönl. ich N. III, c. 12, 13.

Spater aber findet fich im Manuscripte das obige Beipiel von Lamart als "Exempel 2 ju Regel 1" jugeschrieben, ohne daß das eben angesuhrte ursprungliche Exempel von Danyig ausgestrichen ware.
Der Herausgeber.

Bartifel seines Körpers ware ein vollsommenes Dier, und ver Schip seish finder böher als der Mensch, da febes Deickopen von ihm alle Schigsteiten hätte, die der Mensch nur im Gangen hat. Es gabe ferner einem Grumd, um, was man vom Boltpen schauptet, nicht auch auf die Monade, das unvollsommenste aller Assein, ausguednen, und endlich auch auf die Pflangen, bie boch auch eben u. f. w. die

Durch Gebrauch folder blateltischen Runtgarifte verrath ein Schriftiteller, baß er sich im Stillen bewußt ift, Unrecht zu haben. Mell man lagte: "ibr ganger Leib hat Empfindung für bas Lich, ift also nervenartig", macht er baraus, baß ber gange Leib bentt.

Aunstgriff 2. Die Homonymie benutsen, um bie aufgefällte Behaustumg auch auf 20.88 ausglubenen, was außer ben gleichen Wort wenig ober nichts mit ber in Rede stehenten Sache gemein hat, bied bann lufulent widerstegen und fo sich bas Ansehen geben, als habe man die Behauptung wübertegt. <sup>49</sup>

Exempel 1. 3ch tabelte bas Brincip ber Ghre, nach mel-

bier mertt man gleich, dog vier termini find: lumen eigentlich und lumen bilefilch perfanden. Mer ber bei feinen Jallen taufich es allerbings, namentlich wo die Begriffe, die durch benfelben Kubbruch besichmet nerben, verenwaht sind wund ist einemer steregeben. Die ablichtlich erfommenn Jalle find nie fein genug, um läufschend zu fenn; man muß sie olle auße ber biellichen eigenen Erhobumen fammelt,

Es ware sehr gut, wenn man jedem Aunstgriff einen turgen und treffend bezeichnenden Ramen geben tonnte, mittelst bessen man, vortommenden Falls, ben Gebrach dieses der jenes Kunstgriffes augenblidlich verwerfen tonnte.

<sup>\*)</sup> Sunonuma find zwei Worte für benfelben Begriff; Homo, nbma zwei Begriffe, die dund boffelbe Wort begeidnet werben. (Siehe Aristot. Top. Lib. I, cap. 13.) Lif, ihmeident, bod, bad von Körpern, bad von Then gebraucht, find Homonwma; ehrlich und rechlich — Sononuma.

Man lann biefen Kunstgriff als ibentisch mit bem Sophisma ex homonymis betrachten; jedoch das offenbare Sophisma der homonymie wird nicht im Ernst täuschen.

Omne lumen potest extingui Intellectus est lumen Intellectus potest extingui —

chem man burch eine erhaltene Beleibigung ebries wirt, es sei ebenn, baß man sie burch eine größere Beleibigung erwidere, odern burch Blut, bas des Gegures oder sein eigenes, adwache, als unverständiss, Als Grund führte ich an, die wocher Gere sonn einste verletzt vereen vurch des, nos man tilter, sondern vor allein durch das, was man man der jenkern gang dein durch das, was man itze, sondern auch Bernen Zedes.—
Der Gegure zeigte lufulent, daß wenn einem Kaufmann Betrug, oder Intrechtlichkeit, der Nachlössigteit in seinem Gewecke fälsschich nachgesgat würze, dies ein Angriff auf seine Ehre sei, die sier verletzt würze lebziglich burch das, was er letbe und die er nur herfellen sonn, indem er ofechen Angreise zur Etrase und Widerrus förscher.

Aunfgriff 3. Die Bebanytung, welde beiebungsmeile, κατα τ., relative aufgestellt ift, nehmen, als sei sie allgemein, άπλοε, simpliciter, absolute aufgestellt, ober neuightens sie in einer gang anbern Besiehung auffolfen, und bann sie in biefem einne wierelegan. \*\*) Des Artiseteles Belijbeil sie zer Mohr

<sup>\*)</sup> Um Rande bes Manufcripts ift noch folgendes Beifpiel beigeschrieben:

M. Sie find noch nicht eingeweiht in die Mpfterien ber Kant's fchen Bhilosophie.

B. Ach, wo Mofterien fint, bavon will ich nichts wiffen.

<sup>\*\*)</sup> Sophisma a dicto secundum quid ad dictum simpliciter. Dies ili des Attifotcies quotier elenchus sophisticus  $\epsilon_{k}^{*}\omega$   $\tau_{\gamma}$  $\epsilon_{k}^{*}$  $\epsilon_{k}^{*}\omega$  $\epsilon_{\gamma}^{*}$  $\epsilon_{k}^{*}$  $\epsilon_{k}^{*}\omega$  $\epsilon_{\gamma}^{*}$  $\epsilon_{\gamma}^{$ 

ift schwarz, hinsichtlich ber Zahne aber weiß: also ift er schwarz und nicht schwarz augleich. — Dies ist ein ersonnenes Beispiel, bas Riemand im Ernste täuschen wird, nehmen wir dagegen eines aus ber wirklichen Erfabrung.

Exempel. In einem Gefprach über Philosophie gab ich gu, baß mein Soptem bie Quietiften in Schut nehme und lobe. — Bab barauf sam bie Rebe auf Degel, und ich Sebaudtete, er habe großentheils Unfinn gefchrieben, ober meinigtenst wären viele Selfelm seiner Schriften jofdee, wo der Autor die Worte fest und der Selfer dem Sinn sehen soll. — Der Gegner unternahm nicht, dies al erm zu undbertegen, sondern begnügte sich, das argumentum ad hominem aufgusseller: "ich fatte so eben die Quietisten gelobt, und dies hätten Genfalls viel Unsfinn archiecken?

3ch gab bies yu, berichtigte thin aber darin, doß ich die Duietisten nicht lobe als Philosophen und Schriftsteller, also nicht wegen ihrer theoretischen Leistungen, sondern nur als Menschen wegen ihres Thuns, bleß in praktischer Hinsich; bei Degel aber sei die Wede von theoretischen Leistungen. — So war ver Angriss pariet.

Die erften brei Runftgriffe find verwandt, fie baben Dies

gemein, daß der Gegner eigentlich von etwas Anderem redet, als aufgestlelft worden. Wann begienge also eine ignoratio elencht, wenn man sich dadurch absertigen ließe. Dem in allen aufgestelleten Beispielen sit was der Gegner sagt wahr; es sieht aber nicht in wirtlichem Widerspruch mit der These, sondern nur in schein wirtlichem Widerspruch mit der These, sondern und in einer harm; also negit der von im Mangerissen die Consequent seines Schlinses, nämisch den Schlin von der Wahrheit seines Scakes auf die Kalscheibet des unfrigen. Es ist also briefte Widersenung seiner Widersenung feiner onwegenentiae.

Runftgriff 4. Babre Pramiffen nicht zugeben, well man bie Konfequenz vorhersieht. Dagegen giebt es solgenbe zwei Mittel:

 jer Pramiffen auf, mache Profpllogismen, laffe sich bie Pramiffen mehrerer solcher Profpllogismen ohne Orbenung burcheinander zugeben, also vervecke sein Spiel, bis Alles zugestanden ist, was man braucht, sibre also die Sache von Weitem herbei. Diese Regeln giebt Aristot. Top. Lib. VIII, c. 1. Bebarf feines Ermpelds.

b) Man fann qum Benecis seines Sages auch jaliste Boerlisse gekrauchen, wenn admisch er Gegner bie wahren nicht gugeben würde, entweder weil er ihre Bahrheit nicht einsieht, oder weil er sieht, daß bie Theis logsleich varaus folgen würzebann nehme man Sätze, die an sich falisch, aber all hominen wahr sind, und argumentire aus ber Dentungsart bes Gegners ex concessis. Denn das Bahre fann auch aus falischen Prämissen solgen, wiewohl nie das halische aus wahren. Genell bann man falische Sätze bes Gegners burch annere falische Sätze underteigen, vie er oder sür wahr halt; benn man hat es mit sinn gu thun und muß seine Tentungsart gebrauchen. 3. B. ist er Anhänger irgeniediner Sette, der wir nicht bestimmen, sie fonnen wir segen ihn die Ausbyrücke bieser Sette als principia gebrauchen. (Arist Top VIII, c. 9.)

Aunfgriff 5. Man macht eine verstetlte petitid principil, indem man Das, was man zu beweisen hätte, postulirt, ennveter 1) unter einem andern Namen, 3. B. statt Ehre guter Name, statt Sungfrusschoft Augend u. s. w., 2) oder so, daß was man Einzschen spreitig ist, man im Allgemeinen sich geben läßt, 3. D. die Unsicherseit der Medizin bekanntet, die Unsicherseit alles menschicken Arisiens postulirt. 3. Wenn vice versa Zwei außen menschinder schaffen, unt das Eine zu beweisen ist, so einstimater schafen, unt das Eine zu beweisen ist, so einstimater schafen, wir des Andere. 4) Wenn das Allgemeine zu beweisen ist, so sätze in die Arisiek. Top, VIII, c. 11.
Aristot. Top, VIII, c. 11.

Ueber bie Uebung gur Dialeftif enthalt gute Regeln bas lette Kapitel ber Topica bes Ariftoteles.

Aunfgriff 6. Benn die Disputation emos ftreng und dremell geführt wird und man sich recht deutlich verstämigen will, jo verfährt Der, welcher die Behauptung aufgestellt hat und sie demenden soll, gegen seinen Gegner fragend, um auß seinen ausenn Bauschämmissen der Modrecht er Bekauptung un diestellen. Diese cotematische Messone war besenders bei dem Miten im Gebrauch sie bei get auch die sortalische. Auf dieselsche segiebt sich der gegenwärtige Kunispriff und einige später sosgenet. (Sämmtsich jert bearbeitet nach des Artistetelse Liber die elenchis sophisteise, c. 15.7

Biel auf ein Mal nub weitläufig fragen, um Das was meigentlich zugeschaben haben will zu verbergen. Dagegen feine Argumentation aus bem Bygeftanbenn schuell vertragen; benn Die, welche langsam von Berständnis find, können nicht genau solgen und überseisen bei etwanigen Fehler und Lücken in der Beweissibstrum.

Aunfigriff 7. Den Gegner zum Zorn reigen, bem im Zoru ift er außer Stanbe, richtig zu urtheilen und feinen Vertfelet wahrzumehnen. Man beingt ihn in Zorn baburch, bag man unverholen ihm Unrecht ihnt und schifanirt und überhaupt unverschamt ist.

Aunstgriff 8. Die Fragen nicht in ber Orbumg fühm, bie ber barnab mi giebene Schüg erforbert, soberen in allerhand Berfehungen. Der Andere weiß dann nicht, wo man hinauswill, und kann nicht derbauert; auch fann man dann seine Ausberen zu erfleiebenen Schliffen kommunen, sogar zu entgegengefesten, je nachem sie ausfallen. Dies ist bem Annitgriff 4 verwandt, daß man sien Berfohren modfrien soll.

Runftgriff 9. Benn man mertt, baß ber Gegner bie Fragen, beren Bejahung für unfern Cat ju brauchen ware, abfoldtich verneitet, so muß man bas Gegentibet bes ju gebrauchenben Cabes fragen, als wollte man Das bejaht wiffen, ober
weitigliens ibm beibes jun Babl vorlegen, jo baß er nicht mertt,
welchen Sas man bejabt boeten will.

Aunthariff 10. Wachen wir eine Induttion, wub ber Ambere geftecht ums die eingelnen Sälle, durch die sei genägeftellt werben soll, zu, so müssen wir ihn nicht fragen, ob er auch die aus biesen Jällen hervorgebende allgemeine Badrietit zugebe, sondern sie nachber als ausgemacht umd zugestanden einsigkren; benn bisweilen wird er damt selbst glauben, sie zugespeben zu haben, umd auch den Zuberent wirde es overfammen, weit sie siehen wird Fragen nach ben einsigken Fällen erinnern, die benn boch zum Awed gesticht baben miffen.

Runftariff 11. 3ft bie Rebe über einen allgemeinen Begriff, ber feinen eigenen Ramen bat, fonbern tropifch burch ein Bleichnig bezeichnet werben muß, fo muffen wir bas Gleichnig gleich fo mablen, bağ es unferer Bebauptung gunftig ift. Co finb 3. B. in Spanien bie Ramen, baburch bie beiben politifden Parteien bezeichnet merben, serviles und liberales, gewiß von lettern gewählt. Der Rame Broteftanten ift von biefen gemablt, auch ber Rame Evangelifde; ber Rame Reter aber bon ben Ratholifen. Es gilt bom Ramen ber Gachen auch, mo fie mehr eigentlich fint; 3. B. bat ber Gegner irgent eine Beranberung vorgeschlagen, fo nennt man fie "Renerung", bem bies Bort ift gehäffig. Umgefehrt, wenn man felbft ber Borichlagenbe ift. 3m erftern Fall nennt man ale Begenfat bie "beftebenbe Ordnung", im zweiten "ben Bodibeutel". - Bas ein gang Abfichtelofer und Unparteiifder etwa "Rultus" ober "öffentliche Glaubenslehre" nennen murbe, bas nennt Giner, ber für fie fprechen will, "Frommigfeit", "Gottfeligfeit", und ein Begner beffelben "Bigotterie, Guperftition". 3m Grunde ift bies eine feine petitio principii: mas man erft barthun will, legt man jum Boraus ins Bort, in bie Benennung, aus welcher es bann burch ein bloft analbtifches Urtheil bervorgebt. Bas ber Gine ,, fich feiner Berfon verficbern, in Bewahrfam bringen" nennt, beift fein Gegner "Ginfperren". - Gin Rebner berrath oft icon jum Boraus feine Abficht burch bie Ramen, bie er ben Cachen giebt. - Der Gine fagt "bie Beiftlichfeit", ber Anbere "bie Bfaffen".

Unter allen Amiljatifen wird diefer am häufiglien gebraucht, nithintmäßig. Glaubenseifer ⊆ Ganatismus. — Kehtritt ver Galanterie ⊆ Geberuch. — Acquivolen ⊆ Joen. — Derangier ⊇ Banteret. — Durch Sinfluß und Komezion ⊇ burch Beltechung und Pepelömms. — Murichtige Gertmutlichte Zu dute Begabung.

Aunftgriff 12. Um zu machen, de ber Gegare einen Sa annimmt, milffen wir dos Gegentheil abay gefen und im bim bie Bahl faffen, und dies Gegentheil recht grell aushprechen, so baß er, um nicht paradog zu sehn, in unser abg einzehen muß, der ganz probabet dagegen aussieht. 3. De er soll zugeben, daß Einer Alles thun muß, wos ihm sein Zetter lagt; se frage mir : "Soll man in allen Dingen ben Eltern ungeherfam ober

geherlam febn?" — Der ist von irzente einer Sache gesagt: "Cht", — so fragen wir, ob unter "Cht" wenige Salle ober viele verstanden sind; er wirb sagen "viele". Es ist wie wenn man Grau neben Schwarz segt, so kann es weiß beiffen; und fegt man es neben Weiß, so kann es sowen geiffen.

Aunfigriff 13. Ein unverschämter Streich ift es, wenn man nach mehreren Fragen, die der Gegner beautwortet hat, obne daß die Antworten zu Gunften des Schusses, der wir beabsichtigen, ausgesollen wären, nun den Schusses, den wir beabturch sewiesen aufftellt und trümwhötend ausschreit. Wenn web Eggner schückern oder dumm ift, und man selfst wiel Unwerschämtigtit und eine gute Stimme hat, so sam der recht gut seitnen. Gebort zur falleach ann causse ut causse.

Aunstgriff 14. Wenn wir einen parabogen Sah aufgefellt haben, um bessen weite vor verlegen sind, so segen wir bem Gegen triben Gegen eine bem Gegen eine bem Gegen eine bem Gegen eine bestellt gegen bes

Runftgriff 15. Argumenta ad hominem ober ex concessis. \*) Bei einer Behauptung bes Gegners muffen wir suchen,



ob fie nicht izgenebule, nötfigensalls auch nur scheinbar, im Wibberfpruch steht mit irgend etwas, das er früher gelagt ober zugegeben hat, ober mit dem Sahungen einer Schule oder Sette, die er gesobt und gebiligt hat, oder mit dem Thun ber Anhänger biefer Sette, oder auch nur der unächten und scheinderen Anhänger, oder mit seinem eigenen Thun und Laffen. Verfrehdigt er 3. B. den Selfstmord, so schwerze 3. d. der verfrehdigt er 3. B. den auf?" Dere er behauptet 3. D. Bertlin seit annagenehmer Aufenthalt, gleich schreit man: "Warum fährft Du nicht zielich mit der ersten Schnelbest abs." — Es wird sich den fizieht aufen alle eine Schlande beraussellasse laffen.

Aunftgriff 16. Wenn ber Gegene uns burch einen Gegenbeweis bedrängt, so werben wir uns, oft retten fönnen burch eine feine Unterschebung, an die wir früher freillich nicht gedach haben, wenn bie Sache ürgend eine boppelte Bedeutung ober einen boppelten Fall jufch.

Runftgriff 17. Merten wir, bag ber Begner eine Argumentation ergriffen bat, mit ber er une folggen wirb, fo muffen wir es nicht babin tommen laffen, ibn folde nicht ju Enbe fubren laffen, fonbern bei Beiten ben Bang ber Disbutation unterbrechen, abfpringen ober ablenten und auf anbere Gate fubren, fury eine mutatio controversiae ju Wege bringen, eine Diverfion machen, b. b. mit einem Dale von etwas gang Unberem anfangen, ale geborte es jur Gache und mare ein Argument gegen ben Begner. Dies gefchiebt mit einiger Befcheibenbeit, wenn bie Diversion boch noch überhaupt bas thema quaestionis betrifft; unverfchamt, wenn es blog ben Gegner angeht und gar nicht von ber Sache rebet. 3. B. ich lobte, bag in China fein Geburteabel fei und bie Memter nur in Folge ber Examina ertheilt werben. Dein Begner behauptete, bag Belehrfamfeit eben fo wenig, ale Borguge ber Geburt (bon benen er etwas bielt) gu Memtern fabig machte. - Run ging es für ibn fchief. Sogleich

sonst far Riemand. Ift 4. B. der Gegner ein strenger Kantianer und ich grinde meinen Beweis auf einen Aushyerus Kantis, so ist es an ich nur ach dominem. Ift der Gegner ein Wahomedware, so dan ich meinen Beweis auf eine Stelle des Korans gründen, und das ist tie fin genug, ader immer nur ach dominom.

machte er die Diversion, daß in China alle Stände mit der Baftonade gestraft werden, welches er mit dem vielen Theetrinken in Berbinbung brachte und Beides den Chinesen zum Borwurf machte.

Wer nun gleich auf Alles fich einlieffe, wurde fich baburch haben ableiten laffen und ben schon errungenen Gieg aus ben Sanben gelaffen baben.

Unveridamt ift bie Diverfion, weun fie bie Sache quaestionis aana und gar verlägt und etwan anbebt: "ja, und fo bebaupteten Gie neulich ebenfalls u. f. w." Denn ba gebort fie gewiffermagffen aum "Berfonlichwerben", bavon in bem leuten Runftgriff bie Rebe febn wirb. Gie ift genau genommen eine Mittelftufe gwifchen bem bajelbit ju erörternten argumentum ad personam und bem argumentum ad hominem. - Bie febr aleichfam angeboren biefer Runftgriff fei, zeigt jeber Ranf gwifchen gemeinen Leuten: wenn nämlich Giner tem Antern perfonliche Bormurfe macht, fo antwortet biefer nicht etwan burch Biberlegung berfelben, fonbern burch perfonliche Bormurfe, bie er bem Erften macht. rie ibm felbft gemachten fteben laffent, alfo gleichfam gugebent. Gr macht es, wie Scipio, ber bie Rarthager nicht in Italien, fonbern in Afrifa angriff. 3m Rriege mag folde Diverfion gu Reiten taugen. 3m Bauten ift fie fcblecht, weil man bie empfangenen Bormurfe fteben laft, und ber Ruborer alles Schlechte bon beiben Barteien erfährt. 3m Disputiren ift fie faute de mieux gebrauchlich.

Auntigriff 18. Ferbert der Gegner uns ausberücklich auf, segen irzend einen bestimmten Punft feiner Behauptung etwas vorzubringen, wir haben aber nichts Rechtes, in mülfen wir die Sache recht int Aufgemeine spielen und dann gegen viefes redabir sollen 3.6. segen, warum einer befinntnnte physikalische Dybechtes nicht zu trauen ist, so reden wir über die Zrüglichfeit des menschleich Wilfens und erführten sie an allechand.

Kunftgriff 19. Wenn wir bem Gegner bie Borberisse abgefrags haben, unde er fie judgegeben hat, milffen im be- Schluß baraus nicht etnam auch noch fragen, senbern gerabezu seicht ziehn; ja segar wenn bon ban Vorberissen noch einer ober ber andere seht, so nehmen wir ihn boch als gleichfalls eingeräumt an und ziehn ben Schluß, welches bann eine Annvendung ber fallacia non causae ut eausae ift.

Runftgriff 20. Bei einem bloß icheinbaren ober fophifti-

jden Krymmente ves Gegners, nelches wir durchschauen, seinnen wir zwar es anflösen durch Auseinandersehung seiner Berstängliche ind Scheindarfeit; allein besser sie ihm mit einem eben so scheindarfeit; allein besser ist es ihm abylertigen. Denn es sonnt ja nicht auf die Bahrheit, sondern auf dem Seig an. Giede er 3. B. ein argumentum ad hominem, so sit es dimreichend es durch ein Gegenarymment ad hominem (ex concessis) zu entfassigen, was über ist estiger, statt einer langen Auseinandersehung der wahren Beschichtet der Sache, ein argumentum ad hominem zu geben, wenn es sich dersietet.

Aunifgriff 21. Horbert der Gegner, daß wir etwas zugeben, daraus das in Streit stehende Problem unmitteldar solgen würze, so sehnen wir es ab, indem wir es sür eine petitio principii ausgeben; denn er und die Juhörer werden einen dem Problem nahe verwanden Sag leigt als mit dem Problem dennlisch anssehen, wie de entligden wir dim sein desse Argument.

Auufgriff 23. Die Konfequenmacherel. Man erzwingt aus bem Sage bes Gegners, durch salfche Folgerungen umd Berdriffe, Säge, die nicht durin liegen umd grnicht die Meinung bes Gegners sint. Da es nun scheint, das nie siemen Sach solche Säge, die einscher sich selbt ober anerkannten Bahrheiten widersprechen, hervorgehn, so gilt dies für eine inteirette Widertung, Apagoge, und ist wieder eine Anwendung der Allacia non causse ut causse

Runftgriff 24. Die Apagoge burch eine Inftang. exemplum in contrarium. Die έπαγωγη, inductio, bebarf einer groffen Menge Falle, um ihren allgemeinen Gat aufzuftellen; bie anaywyn braucht nur einen einzigen Fall aufzustellen, zu bem ber Cat nicht pagt, und berfelbe ift umgeworfen: ein folder Fall beißt Inftant, evotagic, exemplum in contrarium, instantia. 3. B. ber Cas: "Alle Bieberfauer find gebornt", wirb umgeftoften burch bie einzige Inftang ber Rameele. Die Inftang ift ein Sall ber Anwendung ber allgemeinen Babrbeit, etwas unter ben hauptbegriff berfelben ju Gubfumirenbes, babon aber iene Babrbeit nicht gilt und baburch gang umgeftofen wirb. Allein babei fonnen Taufchungen vorgeben; wir haben alfo bei Inftangen, bie ber Wegner macht, Folgenbes ju beachten: 1) ob bas Beifpiel auch wirflich mabr ift; es giebt Brobleme, beren einzig mabre lofung bie ift, bag ber Rall nicht mabr ift, g. B. viele Bunber, Beiftergeschichten u. f. m.; 2) ob es auch mirflich unter ben Begriff ber aufgestellten Babrbeit gebort; bas ift oft nur fceinbar und ift burch eine fcarfe Diftinftion ju lofen: 3) ob es auch wirflich in Biberfpruch ftebt mit ber aufgeftellten Babrbeit; auch bies ift oft nur fcbeinbar.

Aunftgriff 25. Gin brillanter Streich ift die retorsio argumenti: wenn bas Argument, bas ber Gegner für fich gebrauchen will, besser jen ibn gebraucht werben fann. 3. B. er sogt: "es ift ein Rind, man muß ibn was ju Gute halten." Retorsio: "eben weil es ein Rind ift, muß man es güchtigen, bamtt es nicht verharte in seinen bessen Angewohnteiten."

Runstgriff 26. Wird bei einem Argumente ber Gegner unterwartet besonders bebe, so muß man biefest Argument eifrig argiben, nicht so gen zu ist, ihn in Zorn zu verstehen, sind biefe bei eile get ift, ihn in Zorn zu verstehen, sondern weil zu vermuthen ist, das man die schwache Seite seines Gedunkenganges berührt hat und ihm an biese Seite keines Gedunkenganges berührt hat und ihm an biese Seite sines Medunkengangen ist, als man vor ber hand selber siedet.

Runftgriff 27. Diefer ift hauptfächlich amwendbar, wenn Gelefre der ungefehrten Juhorem freiten. Wenn man tein argumentum ad rem hat und auch idie immal eines ad hominem, so macht man eines ad auchitores, b. f. einen ungultigen Einwurf, bessellen Ungultigteit aber nur ber Sachlundige einsselle; ein solcher ist der nur der Sachlundige einsselle; ein solcher ist der gener, aber die Sobrer nicht: er wird

asse in ihren Augen geschlogen, jumal wenn ber Einwurf siem Behaupung irgendvie in ein scheftliches Löst stellt; jum Laden sind bie Leute gleich bereit, und man hat die Lacher auf seiner Seite. Die Richtigkeit bes Einwurfs zu ziegen mighte ber Gegener eine lange Auseinanderstellung machen und auf die Brüncipien ber Wissenstellung und den und auf die Brüncipien ber Wissenstellung eines Gegenheiten zurückgebn; dagu findet er nicht leich Gehör.

Exempel. Der Gegner sagt: Bei ber Bibmug bes litgebirges war bie Wasse, an betsche ret Armain um alse übrige
litzgebirge frehjallistete, flässig burch Wärme, also geschmolgen;
bie Wärme mußte etwa 200° R. sehn, die Wasse frehjallistet,
muter ber sie bebedenben Wereressäche. Bir machen bas
argumentum ad auditores, baß bei sente Temperatur, ja schon
ange worder bei 80°, bas Meer längst verlocht wäre umd in ber
Luft schwebe als Qumft. Die Zuhderer lachen. — Um umd zu
schlagen, hätte er zu zeigen, daß ber Seibehpunft nicht allein von
em Wärmegend, sowern eben so sein von Druck der Almoiphäre abhängt, umb bisfer, sobab etwan bas halse Werersmasser
in Dunstgestat schwebt, so sein erhöht ist, daß auch bei 200° R.
noch sein Rochen stattfindet. — Aber bazu sommt er nicht, da
eb bei Richtphysstern einer Wösgandung bedarf. (Mitiscellich,
Mössand), der Verstimer Alcambung bedarf. (Mitiscellich,
Mössand), der Verstimer Alcambung bedarf. (Mitiscellich,
Mössand), der Verstimer Alcambun. 1882.)

Runftgriff 28. Das argumentum ad verecundiam. Statt ber Grunbe brauche man Autoritaten nach Maakgabe ber Renntniffe bes Gegnere. Unusquisque mavult credere quam judicare, fagt Seneta. Dan bat alfo leichtes Spiel, wenn man eine Autoritat fur fich bat, bie ber Gegner refpettirt. Es wird aber für ibn befto mehr gultige Autoritaten geben, je befcrantter feine Renntniffe und Rabigfeiten fiub. Ginb etwan biefe bem erften Rang, fo mirb es bochft wenige und fast gar feine Autoritaten fur ibn geben. Allenfalle wird er bie ber leute von Fach in einer ibm wenig ober gar nicht befannten Wiffenicaft. Runft ober Sanbwert gelten laffen, und auch biefe mit Diftrauen. Singegen baben bie gewöhnlichen Leute tiefen Refpett für bie leute vom Sach jeber Art. Gie wiffen nicht, bag mer Brofeffion von ber Gade macht, nicht bie Gade liebt, fonbern feinen Erwerb, noch, bag wer eine Gache lebrt, fie felten grunblich weiß; benn wer fie grundlich ftubirt, bem bleibt meiftens feine Beit jum Lehren übrig. Allein fur bas Bulgus giebt es gar viele Autoritaten, bie Refveft finben; bat man baber feine gang paffenbe, fo nehme man eine icheinbar paffenbe, fubre an, mas Giner in einem anbern Ginne ober in anbern Berhaltniffen gefagt bat. Antoritaten, Die ber Gegner gar nicht verfteht, wirfen meiftene am meiften. Ungelehrte haben einen eigenen Refpett por griechischen und lateinischen Mosteln. Auch tann man bie Autoritäten notbigenfalle nicht blok verbreben, fonbern gerabegu verfälichen, ober gar welche anführen, bie gang aus eigener Erfindung find. Deiftens bat ber Gegner bas Buch nicht gur Sand und weiß es auch nicht ju handhaben. Das fconfte Beis fpiel biegu giebt ber frangofifche Cure, ber, um nicht, wie bie anbern Burger mußten, Die Straffe por feinem Saufe zu pflaftern. einen biblifchen Spruch anführte: paveant illi, ego non pavebo. Das überzeugte bie Bemeinbe-Borfteber. Much find allgemeine Borurtheile ale Autoritaten ju gebrauchen; beim bie Deiften benten mit Ariftoteles: á μεν πολλοις δοκει, ταυτα γε είναι paper. 3a, es giebt feine noch fo abfurbe Deinung, bie bie Menfchen nicht leicht zu ber ihrigen machten, fobalb man es ba= bin gebracht bat, fie ju überreben, baf folde allgemein angenommen fei. Das Beifpiel wirft auf ihr Denten, wie auf ihr Thun. Gie find Chaafe, Die bem Leithammel nachgeben, mobin er auch führt; es ift ihnen leichter gu fterben, ale gu benten. Es ift febr feltfam, bak bie Allgemeinbeit einer Deimma fo viel Gewicht bei ihnen bat, ba fie boch an fich felbft feben tonnen, wie gan; obne Urtheil und blok fraft bee Beifviele man Deinungen annimmt. Aber bas feben fie nicht, weil alle Gelbft= fenntnif ihnen abgeht. Dur bie Muserlefenen fagen mit Blato: roic noulois noula donei, b. h. bas Bulgus hat viele Flaufen im Ropfe, und wollte man fich baran febren, batte man viel au thun.

Die Allgemeinheit einer Meinung ift, im Ernft gerebet, fein Beweis, ja nicht einmal ein Wahrscheinlichteitsgrum ihrer Richigkett. Die, weiche es besauhen, mitsen aunehmen, 1) daß die Antfrenung in der Zeit jener Allgemeinheit ihre Beweistraft raubt; jonift mitsen fie alle alten Trifighmer zufedrafen, die einmal allgemein für Wahrbeit galten, 3. B. daß Phoemalische Seiten, der mitsen in allen voreistantischen Sändern ven Anischijismus berfellen; 2) daß die Entfernung im Raum obsfelse leiftet; sont wieb is is Allgemeinseit der Meinung in den Befemeren des Buddhaismus, des Christenthums und des Josan in Verlegensteit sepen. (Bentham, Tactique des assemblese legislatives, Vol. 2, p. 76.)

Bas man fo bie allgemeine Meinung neunt, ift, beim Lichte betrachtet, Die Meinung zweier ober breier Berfonen, und bavon murben wir uns überzeugen, wenn wir ber Entftebungsart fo einer allgemein gultigen Meinung aufeben tonnten. Bir wurben bann finben, bag gwei ober brei Leute es finb, bie folde querft gunahmen ober aufstellten und behaupteten, und benen man fo gutig war jugutrauen, bag fie folde recht grundlich gepruft batten. Auf bas Borurtbeil ber binlanglichen Rabigfeit Diefer nahmen querft einige Anbere bie Deinung ebenfalls an. Diefen wieberum glaubten viele Anbere, beren Tragbeit ihnen anrieth, lieber gleich ju glauben, ale erft mubfam ju prufen. Go muche von Tag ju Tag bie Bahl folder tragen und leichtglaubigen Unbauger: benn batte bie Meinung erft eine aute Ungabl Stimmen für fich, fo fdrieben bie Folgenben bies bem ju, baf fie folde nur burch bie Triftigfeit ihrer Grunbe batte erlangen fonnen. Die noch Uebrigen maren jett genothigt, gelten gu laffen mas allgemein galt, um nicht fur unruhige Ropfe ju gelten, Die fich gegen allgemein gultige Deinungen auflebnten, und fur nafemeife Buriden, bie flüger fein wollten ale alle Welt. Bett murbe bie Beiftimmung jur Bflicht. Runmehr muffen bie Benigen, welche ju urtheilen fabig fint, fcweigen; und bie ba reben burfen, find Solche, welche völlig unfabig, eigene Deinungen und eigenes Urtheil ju haben, bas bloffe Echo frember Deinungen finb; jeboch find fie befto eifrigere und unbulbfamere Bertbeibiger berfelben. Denn fie baffen am Anberebenfenben nicht fowobl bie andere Meinung, ju ber er fich befennt, ale bie Bermeffenbeit, felbft urtheilen zu wollen; mas fie ja boch felbft nie unternehmen und im Stillen fich beffen bewußt find. - Rurgum benten tonnen febr Benige, aber Meinungen wollen Alle baben: mas bleibt ba Unberes fibrig, ale baf fie folde, ftatt fie fich felber ju maden, gang fertig bon Unbern aufnehmen? -

Da es fo zugeht, mas gilt noch bie Stimme von hunbert Millionen Menichen? Go viel, wie etwan ein hiftorifches Fat-

tum, bas man in hundert Geschichtsschreibern sindet, dann aber nachweift, daß sie Alle Einer den Andern ansgeschrieben haben, wodurch zuleht Alles auf die Aussage eines Einzigen zurüdlauft. (Bayle, Pensées sur les Comètes, Vol. I. p. 10.)

> Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille: Dictaque post toties, nil nisi dicta vides.

Nichts besto weniger tann man im Streit mit gewöhnlichen Leuten bie allgemeine Meinung als Autorität gebrauchen.

Bor Gericht wird eigentlich nur mit Autoritäten gefritten, ber Autorität ber Gefege, bie fest steht: bos Geschäft ber Untsteilstraft ift das Auffinden des Gespes, d. h. der Autorität, die im gegebenn Jaul Almaenung sinnet. Die Zielleitig das der Spieltaum genug, indem, erforbertlichen Balls, der Ball und ein Gespe, die nicht eigentlich zu einander passen, gesche treben, bis man sie für zu einander passen dem gegen, gebrecht werben, bis man sie für zu einander passen dem gegen der geschen der bis man sie für zu einander passen dem gegen dem geschen der bis man sie für zu einander passen dem geschen der geschen dem geschen dem geschen der geschen der

Runftgriff 29. We man gegen bie dargelegten Gründe bes Gegners nichte borzubringen weiß, ertfare man fich mit feiner Ironie für infomptenter: "Bas Ele da fagen, überfteigt meine schwache Sassungskraft: es mag sehr richtig sehn; allein ein die strucken en nicht vertjeden meb sogede mich alles Urtgeile. — Dadurch instinutt man ben Zuhderen, bei benen man in Ansehen sied, is die Ellistum ist. So ertsärten beim Erscheinen ber kritik ber einem Bermunt doer vollender beim Minga sieres erregten Aussiches viele Professon vollender beim Minga sieres erregten Aussiches viele Professon vollender beim Minga sieres erregten Aussiches viele Professon vollender beim Minga sieres erregten Aussichen Schule: "Bei verstehen des nicht", und glaubten sie baburch abgeschan zu haben. Als aber einige Anhänger ver neuen Schule ihnen ziezen, daß sie Verch fähren num es viellich nur nicht verständen, wurden sie sein über Saume.

Man barf biefen Runftgriff nur ba brauchen, wo man ficher ift, bei ben Buborern in entschieben hoberm Ansehen zu fteben, ale ber Gegner; 3. B. ein Professor gegen einen Stubenten.

Eigentlich gehört bies jum vorigen Kunftgriff und ift ein Geltendmachen ber eigenen Autorität, ftatt ber Grunde, auf besonders maliciose Weise.

Der Gegenstreich ist: "Erlauben Sie, bei Ihre groffen Benetration muß es Ihnen ein Leichtes sehn, es zu verstehen, umb kann nur meine schiechte Durstellung Schulb sehn". — um umn muß man ihm bie Sache so in's Maul schwieren, baß er sie nolens volens bertieben muß umb flar wirch, baß er ie voehin wirflich nur nicht berstamt. — So ist's reterquirt. Er wollte uns "Unfinm" infimitern: wir haben ihm "Unwerstand" bewiesen. Seberbe mit schwiere Schiedkon.

Auntjaris 30. Eine ume entgegeustehende Behauptung bes Gegenes Samen wir auf eine turze Weise baburch befeitigen oder wenigstene berträchtig machen, daß wir sie unter eine verhäßte Kategorie bringen, wenn sie auch mur burch eine Kehnliche in der Jaylammenhäugt, 3. B.: "Das ist Marindissenus; bas siy Arjammenhäugt, 3. B.: "Das ist Marindissenus; bas siy Berindissenus; bas ist Berowsiamissenus; bas ist Berowsiamissenus; bas ist Vationalismus; bas ist Vationalismus; bas ist Vationalismus; bas ist Artinalismus; bas ist Artinal

Aunsgariss 31. "Das mag in der Theorie richtig sehn; in der Bruzis ist es salsch." Durch diese Sophisma giebt man die Gründe zu und leugnet boch die Folgen, im Widerspruch mit der Regel: a ratione ad rationatum valet consequentia. — Jene Behanptung seht eine Unmöglichteit. Was in der Theorie dichtig sie, muß auch in der Brazis zutreffen: trisst ein die zu, so sie die zich gescher in der Theorie auch in der Theorie, irgend etwas ist übersehen und nicht im Anschlag gebracht worden, solglich ist auch in der Theorie salsch.

Runftgriff 32. Wenn ber Gegner auf eine Frage ober

ein Argument feine birette Antwort oder Beideit gielt, soubern burd eine Gegenftage ober eine inbirette Antwort, ober gar etwas nicht jur Sache Gehöriges answeicht und wo anders hinwill, so ist die eine intheres Zeichen, bag wir auf einen faufen Reid getroffen haben: es ift ein relatives Berftummen feinerseits. Der von uns angeregte Puntt ist also zu urziere und ber Gegner nicht vom Reid zu lassen; sießen; sleht vann, wonnt wir noch nicht sehn, wortu eigentlich bie Schwäche besteht, bie wir bier settoffen haben.

Runftariff 33. Diefer macht, fobalb er praftifabel ift. alle übrigen entbebrlich. Statt burch Grunbe auf ben Intellett, mirte man burd Motive auf ben Billen, und ber Gegner, wie auch bie Buborer, wenn fie gleiches Intereffe mit ibm baben, fint foaleich fur unfere Deinung gewonnen, und mare biefe aus bem Tollhaufe geborgt; benn meiftens wiegt ein loth Bille mehr, ale ein Centner Ginficht und Ueberzeugung. Freilich geht bies nur unter besondern Umftanben an. Rann man bem Geaner fublbar maden, baß feine Meinung, wenn fie gultig murbe, feinem Intereffe mertlichen Abbruch thate; fo wirb er fie fo fcbnell fabren laffen, wie ein beiffes Gifen, bas er unporfichtigermeife ergriffen batte. 3. B. ein Beiftlicher vertheibigt ein philosophiiches Dognia: man gebe ibm ju permerten, bak es mittelbar mit einem Grundbogma feiner Rirche in Biberfpruch ftebt, und er wird es fabren laffen. - Gin Gutebefiter behauptet bie Bortrefflichfeit bes Dafdinenwefene in England, mo eine Dampfmafchine vieler Menfchen Arbeit thut: man gebe ibm gu berfteben, bag balb auch bie Bagen burch Dampfmafdinen werben gezogen werben, wo bann bie Pferbe feiner gabireichen Stuterei febr im Breife finten muffen; - und man wird febn. In folden Rallen ift bas Gefühl eines Beben: "Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam!" Chen fo, wenn bie Ruborer mit une ju einer Gefte, Gilbe, Gewerbe, Rlubb u. f. m. geboren, ber Begner aber nicht. Seine Thefe fei noch fo richtig, fobalb wir nur anbeuten, bag folche bem gemeinfamen Intereffe befagter Gilbe jumiberläuft; fo werben alle Buborer bie Mrgumente bee Begnere, feien fie auch bortrefflich, fcmach und erbarmlich, unfere bagegen, und maren fie aus ber Luft gegriffen. richtig und treffent finben, ber Chor wird laut fich fur une bernehmen (assen und ver Gegner wirts beschähnt des Selv kännen. 23. die Judisere werten meistens slauben, aus reiner Ueberjengung gestimmt zu haben. Denn was und unvertheilhaft iss, erscheit meistens dem Intellett absurch. Intellectus luminis siecie non est etc. Desser Munispiis sommt se begeichnet werten: "den Baum bei der Aburgel anssignen": gewöhnlich heißt er das argumentum ab utill.

Runftgriff 34. Den Gegner burch finnlofen Bortichwall verbuben, verbluffen. Es beruht barauf, bag

Gewöhnlich glaubt ber Menich, wenn er nur Borte bort, Es muffe fich babei boch auch was benten laffen.

Wenn er nun sich seiner eigenen Schwäcke im Stillen bewassis, wenn wer ver eine hendereit zu besten wos er nicht verkeht, und boch dasei zu thun, als verstände er es; jo fanu man ism baburch imponiten, daß man siem kaburch imponiten, daß man siem könner verget, weit ernstspiele Weiter ber tiefen ungeneren bergeht, mit ernstspiele Wiene vorschwatzt, und seldes firen unschreiteinstren Beweis einer eigenen Erhes ausgleich Westundlich haben in neuern Zeiten selds ber den under Verläufen Weiten felhft bem gangen trutschen Bublis gegenüber einige Bhilosophen biesen Aunstgriff mit bem brilliamtesen Ersfel augenandt. Weit aber exempla odiosa sind, wolken wir ein älteres Beispiel nehmen aus Gelsmithe Vicar of Wakessield, p. 34.

Schopenhauer, Rachtag.

Schlußbemertung. Zwischen ber Disputation in colloquio privato a. familiari und ber Disputatio sollemnis publica, pro gradu u. i. w. ist sein wesenstider ilmetschiede, sloss etwan, baß bet letsterer geschert wird, baß ber Respondens allemal gegen ben Opponens Richt beselten soll, und bespalse netstigensalls ber Praeses ihm beispringt; — ober auch, baß man bei letsterer mehr sommisch argumentier, seine Argumente gern in die strenge Schlußorm stellet. By

Letter Runftgriff. Wenn man mertt, bag ber. Wegner überlegen ift, und man Unrecht behalten wirt, fo werbe man perfonlich, beleidigent, grob. Das Berfonlichmerben beitebt barin. baf man von bem Gegenstand bee Streites (weil man ba berlorenes Spiel bat) abgebt auf ben Streitenben und feine Berfon irgenbuie angreift: man fonnte es nennen argumentum ad personam, jum Unterschieb von argumentum ad hominem: biefes geht von bem objeftiven Gegenftanb ab, um fich an Das gu balten .. mas ber Beaner baruber gefagt ober gugegeben bat. Beim Berfonlichwerben aber verlagt man ben Gegenftanb gang und richtet feinen Angriff auf bie Berfon bes Begners: man wirb alfo frantenb, bamifch, beleibigenb, grob. Es ift eine Appellation von ten Rraften bee Beiftes an bie bee Leibes ober an bie Thierheit. Diefe Regel ift febr beliebt, weil Jeber gur Musführung tauglich ift, und wird baber baufig angewandt. Run fragt fich, welche Begenregel biebei fur ben anbern Theil gilt. Denn will er bie felbe gebrauchen, fo wirb's eine Brigelei, ober ein Duell ober ein Injurienprocek.

Man würde sich sehr irren, wenn man meinte, es sei hinreichend, selbst nicht persönlich zu werben. Denn baburch, daß man Einem gang gassisch, daß er Uhrecht hat und alse sich priseit und bentt, was bei jedem diasettlischen Siege der Kall ist, verölltert man ihn mehr, als durch einen groben, delebigennen Ausbruck Abrumur Bell, wie hohbes, de Cive, Cap. 1

<sup>\*) 3</sup>m Manufcript ber Erfift bilbet zwar biefe Schüßbemertung ben Schig, aber ben eigentlichen und wahren Schiuß bilbet ber folgende, "legte Aunigriff", ben Schopenbauer nur "worfaufig" an eine frübere Stelle, hinter Aunstgriff 6 bes Manufcripts, gefet batte. Der Hernausgeber.

fagt: Omnis animi voluptas omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso. - Dem Menfchen geht nichte über bie Befriedigung feiner Gitelfeit, und feine Bunbe fcmergt mebr. als bie, welche biefer gefchlagen wirb. (Daraus ftammen Rebensarten wie: "bie Ehre gilt mehr als bas leben" u. f. w.) Diefe Befriedigung ber Gitelfeit entfteht bauptfachlich aus ber Bergleis dung Seiner mit Anbern in jeber Begiebung, aber baubfacblich in Begiebung auf Die Beiftesfrafte. Diefe eben gefchiebt effective und febr ftart beim Disputiren. Daber bie Erbitterung bes Befiegten, ohne bag ibm Unrecht miberfahren, und baber fein Greifen jum letten Mittel, biefem letten Runftgriff, bem man nicht entgeben fann burch bloffe Soflichfeit feinerfeite. Große Raltblutigfeit fann jeboch auch bier aushelfen, wenn man nämlich. fobalb ber Begner perfonlich wirb, rubig antwortet, Das gebore nicht jur Cache, und fogleich auf riefe jurudlenft und fortfabrt, ibm bier fein Umrecht au beweifen, obne feine Beleibigungen gu beachten, alfo gleichfam, wie Themiftofles jum Eurphiabes, fagt: παταξον μεν, ακουσον δε. Das ift aber nicht Jebem gegeben.

Die einzig fidere Begenregel ift baber bie, welche icon Ariftoteles im letten Rapitel ber Topica giebt: Dicht mit bem Erften bem Beften gu bisputiren, fonbern allein mit Golden, bie man tennt, und bon benen man weiß, baf fie Berftanb genua baben, nicht gar ju Abfurbes porgubringen und baburd beidamt werben ju muffen; und um mit Grunben ju bisputiren, nicht mit Machibruchen, und um auf Graube ju boren und barauf einjugeben; und enblich, baß fie bie Babrheit ichaten, Grunte gern boren, auch aus bem Munbe bes Gegners, und Billigfeit genug haben, um es ertragen ju fonnen, Unrecht gu behalten, wenn bie Babrbeit auf ber anbern Geite liegt. Daraus folgt, baf unter Sunberten taum Giner ift, ber werth ift, bag man mit ibm bisputire. Die Uebrigen laffe man reben, mas fie wollen, benn desipere est juris gentium, und man bebente, mas Boltaire fagt: La paix vaut encore mieux que la vérité, unb bag ein arabifcher Spruch ift: "Am Baume bes Schweigens bangt feine Frucht, ber Friebe."

# Unhang.

Meber den Werth der Logik und über die Seltenheit der Urtheilskraft.

3d halte bafür, daß bie Logif bloß ein theoretisches Intereffe bat, um bas Wefen, bas gefehmaffige Berfahren ber Bernunft fennen ju lernen, bag fie alfo blog Unalptit febn foll und nicht Dialeftit. Braftifden Rugen, um richtiger au benten. um bie Babrbeit ju finben, bat fie gar teinen, und felbft jum Disputiren wird bie Reuntnig ber Dialeftil fcwerlich belfen tonnen, und ein tuchtiger Muttermit, burch fleiffige Uebung gefcmeibig gemacht, wird Den, ber alle bigleftifche Regeln erlernt bat, immer folagen. Ber fic jum Disputiren gefdidt machen wollte, murbe es viel beifer erreichen burch fleiffiges Lefen ber Blatonifchen Gefprache, beren biele bie bortrefflichften Beifpiele bialeftifcher Gewandtheit geben, befonbers wo Gofrates ben Gophiften Schlingen legt und folde nachber quiebt; - viel beffer. ale burch bas Stubium ber bialeftifchen Schriften bes Ariftoteles: benn bie Regeln biefer liegen bom einzelnen gegebenen Fall immer viel zu weit ab . ale bag man fie anwenden fonnte; und um fie berbeiguholen und bem Fall angupaffen ift feine Beit.

Die Logit sann nur auf bie sormale Wahrheit, nicht auf bie materiale sübern. Sie fett das Borhanvenschen ber Begriffe voraus und lehrt nur, wie man regeltrecht damit zu opertien habe: sie bleibt tabei immer auf dem Gebiet der Begriffe. Ob es aber in rerum natura Dinge gebe, die bleigen Begriffen entsprechen, ob die Begriff sich auf wirtliche Dinge beziehen, ober

bleß willfürlich erfonnen fint, bas geht fie nichts an: barum tann auch bei bem ichärsften und regelrechteften Denten oft gar tein wahrhafter Gehalt fehrt, und es fich um fauter Schimären brehen. So die Schollitt, so viele höcht subtile Alfonnenments bei willstrichten Beraussfetungen, bestenber in der Philesphie.

Urtheile aus Urtheilen ableiten ist Alles, was bie Logit lehrt und was die Sernunft allein und abgesondert durch jich selbst vermag. Um aber diese regelrecht und ohne Jehler zu thun, bedarf sie feiner Wissendicht er Recht liebe der in der Angel den ihres Berchaftens sondern sie verfahrt aum den ist eigenflicht gagen einfelds zu benten, des die Seh e Gogli rauftissen haten hätte und man durch sie zum richtigen Venken hätte und man durch sie zum richtigen Venken nach miste man annehmen, daß Der, welcher noch nicht Logis gelerm bätte, im Gelahr siel, Wiersprücke zu densen, oder anzunehmen, daß zusichen wei kentrabisterischen Gegensten moch ein Drüttes möglich sie, dere Schäffle gelten zu selfen, weit

Alle Ganje haben zwei Beine, Cajus hat zwei Beine, Cajus ift eine Gans.

lind erft aus der Logit erführe er, daß man so nicht deuten und o nicht schieden darf. Da wäre freisich die Logit sehr nührich acher das Menischengesschiecht ibet daran. Dem ist natürfich nicht so. Es ist doher umpossend, wenn man Logit sogt, no man gesunze Bernunft mehnt: man liest disweisen das 806 von echsistikelmen: "es ist viel Logit in dem Abert", katt: "es enthält richtige Utripeise und Schüssen, oder man hotzt: "er sollterert Logit fundren" statt: "er soll seine Bernunft gebrauchen und dense, ehe er schreibt".

Der gefunde Menich ift gar nicht in Gefahr, falich au feileifen, abe gar febr, salich zu urtheilen. Baliche Urtheile giebt es in Menge, hingsgen saliche Schüllie, im Ernieg gemacht, find febr selten, sonnen bloß aus Uebereilung entspringen und wereren berichtigt, fobalb man ich irgend bestimmt. Gefunde Vernunft ist so allgemein, wie richtige scharfe Urtheilstraft selten. Men bei bei Legil giebt bloß Anneisung, wie man zu schilfen, be, wie man mit bereits fertigen Urtheilu zu verfahren, nicht

wie man bie Urtheile urfprunglich ju ichaffen bat. Denn biefer Urfprung liegt in ber anschauliden Erfenntnig, bie außer bem Bebiete ber Logit liegt. Die Urtheilsfraft ift es, bie bie anicaulide Erfenntnik in bie abftrafte übertragt, und bafur bat bie logif teine Regel ju geben. 3m Schlieffen wirb Diemand fehlen; benn es besteht blog barin, bag wenn ibm bie brei Termini gegeben find, er ibr Berhaltnig richtig ertennt: barin fehlt fein Menfc. Aber bie Schwierigfeit und bie Befahr ju fehlen liegt im Aufftellen ber Pramiffen, nicht im Bieben ber Konflufion baraus; biefes erfolgt nothwendig und bon felbft. Die Bramiffen finben, bas ift bas Schwere, und ba berläßt uns bie logif. Erftens, bie propositio major ju finben, ift Cache ber reflettirenben Urtheilefraft, j. B. gu fagen : Alle Thiere mit Lungen baben Stimme. Ameitens, ben terminus medius ju finben, ift Gache ber fubfumirenben Urtbeiles fraft, nämlich bie Begiebung ju finben, burch welche bas in Frage ftebenbe Gubieft unter bie Regel gu fteben tommt, alfo ju fagen: "Die Frofche find Thiere mit Lungen". - Ginb folde Urtheile vorhanden und richtig, fo ift bas Bieben ber Konflufion Kinberfviel, und auf biefes besieben fich bie Regeln ber logit. Die Richtigfeit ber Urtheile überlagt fie ber Urtbeilefraft, und barin liegt allein alle Schwierigfeit. Alfo für faliche Schluffe ift feine Befahr, aber fur faliche Urtheile, wie bie Erfabrung beftätigt.

Micht nur die State der ressessien Urtheisteraft, der mir alle greifen Entverdungen und michtigen Bachefeiten verdanten \*), erscheint nur als Ausnahme in Einzelnen, sommt dem Wentschen, wie er in der Regel ist, zur nicht zu; sondern selbs die höße such umter ende Urtheisteraft, der die Regel, der Begriff,

<sup>\*)</sup> Bur burch bie Kraft ber reflettirenden Urtheitstraft wird aus ber Menge ber Gegenftäme in ber Alaur, auß dem Kaufern der kapten, aus der Kompiliation der eitzelnen Jälle daß in ihnen allen Gemeitinne, die Megel, daß Naturgefelt, die in allen Jällen fich äuffernde Naturfalt erfannt.

bas Abstratte gegeben wirb, und ber jugleich bie Anschauung bie Falle in Menge barbietet, und ber num bloft obliegt au feben. ob biefe Falle unter bie Regel geboren, - felbft biefe fubfumirenbe Urtheilefraft ift taum bem gewöhnlichen Menfchen guguertennen; wenigftens ift fie bei ben Meiften bochft fcmach. Denn wir feben ja ibr Urtbeil, felbft ba, mo nicht, wie meiftens, ibr Intereffe es ganglich befticht, blog burch Autorität geleitet: fie treten in bie Sufftapfen Unberer, fagen nach mas fie bon Unbern fagen boren, geben ihren Beifall, ihren Tabel butchaus nur nach frembem Beisviel. Birb geflaticht, fo flatiden fie mit; wirb gepfiffen, fo pfeifen fie auch. Gebn fie, baf Ginem nachgelaufen wirb, fo fragen fie weiter nicht warum, fonbern laufen mit nach; feben fie Ginen verlaffen, fo buten fie fich ju ibm gu treten. Bielleicht tommt im Leben ber allermeiften Menfcben gar fein Fall bor, bon bem fich fagen lieffe, fie batten einmal blog nach Bebrauch ihrer eigenen Urtheilsfraft fich beftimmt und entichieben. Sie find wirflich ben Schaafen abnlich, bie bem Leithammel nachgeben: ift ber über eine Bede ober Graben gefprungen, fo fpringen fie alle barüber; ift er aber umgefehrt, fo febren fie alle um. Wenn Das nicht fo mare, wie mare es bann gu begreifen, baß jebe neue, bon ihrem eigenen Glange erhellte und mit emiger Rraft ausgeruftete Babrbeit trotbem allen jebesmal einen fo fraftigen Biberftanb erleiben muffte bom alten bergebrachten Brrtbum? - Studiren Gie bie Beidichte ber Wiffenicaften. ba werben Gie feben, wie jebe neue, wichtige Babrbeit einen Riefenfampf gu befteben batte bei ibrem Auftreten. Erftlich finbet fie gang taube Obren, wird gar nicht beachtet; bann wird ihr im Trimmph bas 3bol bes alten Irribums entgegengehalten, baß fie babor verfteinern foll, wie bor bem Gorgonenhaupt. Beil fie Das nicht thut, jo erhebt fich nun bas allgemeine Befchrei wiber fie: fie wird gelengnet und verbammt. Wie tommt fie bennoch gulett burch? - Daburd, bag im Fortgang ber Beit einzelne mit Urtheilefraft begabte Manner fie bem Saufen jum Trot anerfennen, felbft fich anberweitig Antorität erwerben, und nun enblich ibr Urtbeil, ibre Autorität bie Menge beftimmt. Das geht aber febr langfam, und gewöhnlich fommt es babin erft bann, mann ber Urbeber fein Marthrerthum vollenbet bat unb von feinem fauren Tagewert rubt. Bollen Sie Beifpiele, rufen

Sie fich bie Befchichte von Ropernitus, Balilei jurud, lefen Sie bie Gefchichte ber Entbedung bee Blutumlaufe von Sarven und ber Unerfennung berfelben 30 Jahre nachher. Die gange Litterargefcbichte zeigt ja überall baffelbe und zeigt, wie viel Urtbeilefraft ber gewöhnliche Menich bat. Ober wollen Gie ein gang frifches Beifviel, beffen allmäligen Fortgang und Entwidelung Gie mohl hoffentlich Alle noch erleben werben, ba Gie noch viel Beit vor fich haben: Es ift bie Gothifche Farbenlehre. In ibr bat ber grofte Mann, ben Teutschland burch alle Jabrbunberte bervorgebracht, in ibr bat Bothe ben alten 3rrtbum ber Remtonifchen Farbentheorie auf bas Rlarfte, Bunbigfte, Faglichfte wiberlegt. Gein Buch liegt feit 10 3ahren ba \*): ich, und feitbem noch einige Benige haben beffen Bahrbeit anertannt und öffentlich bezeugt. Die übrige gelehrte Welt bat einmutbig jener Lebre ben Stab gebrochen und balt feft am alten Remtoniichen Crebo. - Durch ihr Benehmen in biefer Cache bereitet fie ber Rachwelt herrliche Anetboten. - Co wenig Urtheilefraft ift mefentlich Eigenthum bes Menfchen ale folden.

(Die vorlauteften Schreier sind die Leitsammel. Darum fennen litterartische Zeitungen bestehen, wo die Leute von Ungenannten umd Unbekannten, die unverschämt genug sind, sich amberusen zu Richtern aufzuwerfen, umd seige genug, nicht anomm geschreibene Bischer undennu ausgusersten, sich vormtbeilen fassen, was sie nachurcheilen sollen: umd so temmt es, daß die Kränge des Anstimes der der Witwelt die Zournalissen verstellen, namlich Kränge, bie etwan so lange grün besten, als der Zeitungung des Journals eirtaliert. Aller die immergrünen Kränge, die nicht mit Schaumsgeld, wie die Weispaang des Journals eirtaliert. Aller die immergrünen Kränge, die nicht mit Schaumsgeld, wie die Weispaangsbaume gegiert sind, sondern mit ächtem Golde, umd die unversehrt ein Jachpundert nach dem andern sommen sehen under berreitsten: biese Kränge werben nicht von Sournalissen außescheit.

Wenn nun ober ber Mangel an Urtifeilstraft meistene burch bie Rride frember Autorität erset wird; so hat jene außerbem noch einen politisen Beind im Innern, am eigenen Willen, an ber Reigung. Immer ist ber Bille ber heimtigte Gegare bek Brutleftet: baher heiße reiner Bertauth, eine Bertauft, ein

<sup>\*)</sup> Schopenhauer fcrieb bies 1821.

folder, ber frei ift von allem Ginfluß bes Billens, b. i. ber Reisgung, und baber blog feinen eigenen Gefegen folgt.

Diefermegen nun will ich Ihnen auforberft eine Regel geben, wie Gie es ju machen baben, wenn Gie Ginen bon einer Babrbeit überzeugen wollen, bie in gerabem Biberfpruch fteht mit einem Brrthum, ben er lebhaft fefthalt, und folglich mit feinem Intereffe. Diefes ift entweber material, b. b. ber Inbalt bes Brrthume ift fein Bortheil, 3. B. wenn er viele Leibeigene bat und Gie mollen ibm bie Barbarei ber Leibeigenicaft bemonftriren: ober bloß formal, b. b. er baftet an ber irrigen Deinung bloß, weil er einmal biefe Meinung angenommen, und Reiner fich gern feine Deinung ale falich beweifen lagt. Fur folche Falle nun ift bie Regel leicht und naturlich, wird aber boch nicht beobachtet. Es ift biefe: Dan foll bie Bramiffen vorhergeben und bie Ronflufion folgen laffen. Deiftene verfahrt man gerabe umgefehrt. Mus Gifer, Saftigfeit und Rechthaberei fcbreien wir bie Rouflufion laut und gellend Dem entgegen, ber am entgegengesetten 3rrthum haftet. Sieburch wird er nun gleich topfichen und ftemmt nun feinen Billen gegen alle Grunbe und Bramiffen, bie wir nachber beibringen, und von benen er nun icon weiß, ju welcher ibm verhafften Kontlufion fie fubren follen. Damit ift benn Alles verborben. Unferer Regel aber que folge follen wir, ftatt beffen, bie Ronflufion gang in petto behalten, fie jubeden und blog bie Pramiffen geben, biefe aber poliftanbig, beutlich, allfeitig. Die Ronfluffon aber fpreche man gar nicht aus, fonbern überlaffe bem gu lleberzeugenben felbft, fie gu giebu. Er wird bies nun nachber beimlich für fich thun, und befto aufrichtiger. Er giebt fobann leichter ber Babrbeit Gingang, weil er nicht bie Beichamung bat, überzeugt worben gu febn, fonbern ben Stolg, fich felbft übergeugt ju haben. Go leife muß bie Bahrheit unter ben Menichen auftreten. 3a noch mehr, in boben und gefährlichen Fallen, mo es namlich gefahrlich ift, einem fanftionirten Brrtbum ju wiberfprechen, ift es nicht genug, bie Ronflufion nicht auszusprechen und fie zuzubeden, fonbern man fann auch noth, nachbem man bie Bramiffen völlig gegeben, eine gang faliche Ronflufion gieben, gerabe bie, welche bem fanttionirten 3rrthum gemäß ift.

Antony: Yes, Brutus says he was ambitious, And Brutus is an honorable man.

So handgerflich ber Betrug ift, wied er boch nicht fogleich bemertt, eben weit bie Leute fo felt von bem Arrtum eingenumnind. Erft allmälig ziehn sie felbh bie richtige Kontlusson; benn ber Erum bes Ertemenns zieht, wie jeber Grund, feine Folge nethrendig nach sich, umd bei Wahrspeit sommt an ben Ag. (So hat es Kant gemacht.) Solche Schleichwege muß auf biefer Welt bie Rabsfreit geben. ")

<sup>&</sup>quot;) Die hier gegebene Regel, die Pramissen vorangeben, die Kontlusion aber folgen zu latsen, giebt Schopenhauer auch in ber "Belt als Bille und Borstellung" in bem Capitel zur Beterit (Bb. II, Cap. 11). Der herausgeber.

### 2. Ueber das Intereffante.

Un ben Berfen ber Dichtfunft, namentlich ber epifchen und bramatifden, finbet eine Gigenfcaft Raum, welche von ber Schönbeit vericbieben ift: bas Intereffante. - Die Schonbeit beftebt barin, baf bas Runftwert bie 3been ber Belt überhaupt, bie Dichtfunft besondere bie 3been bes Menfchen beutlich wiebergiebt und baburch auch ben Sorer jur Erfenntnift ber 3been binleitet. Die Mittel ber Dichtfunft ju biefem 3mede find Mufftellung bebeutenber Raraftere und Erfindung von Begebenheiten jur Berbeiführung bebeutfamer Situationen, burch welche iene Raraftere eben veranlagt werben, ibre Gigentbumlichfeiten ju entfalten, ibr Inneres aufzuschließen; fo bag burch folde Darftellung bie vielfeitige 3bee ber Menfcheit beutlicher und vollftanbiger ertannt wirb. Schonheit überhaupt aber ift bie ungertrennliche Gigenicaft ber erfennbar geworbenen Ibee, ober ichon ift Alles. worin eine 3bee ertannt wirb; benn icon febn beift eben eine 3bee beutlich aussprechen.

Bir fein, bag bie Schönheit immer Sache bes Ertennens ist und blog an das Subjett der Ertenntnig sich wendet, nicht an den Billen. Bir wiffen sogar, daß die Auffalfung bes Schönen, im Subjett, ein gänzliches Schweigen des Willens vorausfett. Dingsgen interessant einemen wir ein Drama ober eine erzählense Dichung dam, vonn die dargestellten Begeben-beiten und handlungen und einen Antheil abnötsigen, dem-

jenigen gang abnlich, welchen wir bei mirflichen Begebenbeiten, barin unfre eigene Berfon mit verflochten ift, empfinben. Das Schidfal ber bargeftellten Berfonen wirb bann in eben ber Art, wie unfer eigenes, empfunben: wir erwarten mit Anfpaunung bie Entwidelung ber Begebenheiten, verfolgen mit Begierbe ibren Fortgang, empfinden mirflices Berglopfen beim Bergnnaben ber Befabr, unfer Bule ftodt, mann folche ben bochiten Grab erreicht bat, und flopft wieber ichueller, mann ber Belb ploblich gerettet wird; wir tonnen bas Buch nicht weglegen, ebe wir jum Ente gefommen, machen auf biefe Art tief in bie Racht, aus Antheil an ben Beforaniffen unfere Selben, wie mobl fonft burch unfere eigenen Sorgen. 3a, wir murben, ftatt Erbolung unb Benuf, bei folden Darftellungen alle bie Bein emrfinben, bie une bas wirfliche leben oft auferlegt, ober wenigftene bie, welche in einem beangftigenben Traum une verfolgt, wenn nicht, beim Lefen ober beim Chauen im Theater, ber fefte Boben ber Birflichfeit une immer gur Sant mare und mir, fobalb ein gu beftiges Leiben une affigirt, auf ibn une rettenb bie Taufdung jeben Augenblid unterbrechen und bann wieber beliebig une ibr bon Reuem bingeben tonnten, ohne jenes mit fo gewaltsamem llebergang ju bollbringen, wie wenn wir bor ben Schredgeftalten eines ichmeren Traumes und enblich nur burch bas Ermachen retten.

Es sit offendar, doß, was von einer Dichtung biefer Art in Benegung gefest wird, unfer Wilflie sit und nicht ibig bie reine Extennins. Das Wort "interessauft und schafte überdaupt Tas, was dem inriedducklur Wilsten Angeli adgeniunt, und nosten niererest. Diet sichte fich veultich das Schöne vom Autersfanten: Ienes sit die Sach der Extennins und zwei alleren siehen die viert auf den Wilsten Sedam besteht das Schöne im Auflässen vor der erkentens und der Schone der Schöne im Auflässen der Verenten der Krennins und der Schöne im Auflässen der Vergegen das Autersfante entsieht immer aus dem Gange der Begebenheiten, d. h. aus Berssichungen, welche nur durch den Sah vom Grunde unschlicht sind.

Die wesentliche Berichiebenbeit zwischen bem Interessanten und bem Schönen ift nun beutlich. Als eigentlichen Zwed jeber Runft, mithin auch ber Dichtfunft, haben wir bas Schöne erfannt. Es frigt fich asse nur, ob de Anteresant etwan ein gweiter Zwed ber Dichtlunst ift, ober ob Mittel gur Darfellung bes Cobnen, ober ob burch biese als weientliches Accibens berbeigeführt, ober ob wenigstens mit biesem Lauptzwed vereinbar, ober entlich ob ibm entagen und fieben.

Budderefft: Das Interssatte findet sich allein bei Werten ber Dichtunft ein, nicht bei beien ber biltenden Kinste, der Must und Architettur. Bei biesen läßt es sich nicht einem denfen: es sei beim als etwas gang Individualies für Einen der einige Beschaucer, die benn das Bilt Berträtt einer gesteben der gehaften Berson wäre, das Gebäude mein Wohnspaus dert mein Gefängnis, die Mustiff mein Hochgieitsung oder ber Musch, mit vem ich zu Bebe jeg. Ein Interssatus die frem 3. in ferent, jefern es gang von ber reimen Ausstellanung abeitett. Ge möchte sich sind von der den der bei der ich finden, das bei beised in geringerm Grade von allem Interessimaten auft.

Weil bas Interssant nur baburd entfest, baß unfer Anbeil an ber peetifigen Darstellung gleich bem an einem Wirtlichen wirt; so ist es offendur baburch beeingt, baß die Durstellung sir ben Augenbild täusset; mob beises tann sie nur burch sire Wahrbeit. Mahrbeit aber gehert um Kunstvollenbung. Das Bith, die Dichtung soll wahr febn, wie die Jatur selbs; jugleich der auch burch Derrorbebung bes Wessenssichen Maratteristischen, burch Zusummenbrangung aller wesentlichen Kunstrungen bes Dargutellenben und durch Muschrung alles Umwessentlichen und Zussälligen die Ibeen besselbsen rein bewererteten sassen, die und beaburch zur Bushrheit werben, die fich über die Katur erbeit.

Mittest ber Mabrheit also hangt bas Intersinute aummen mit bem Schien, nieme hie Abahpfeit bie Täusichung berbeiführt. Ber bas Ibeale ber Bahrheit fom ber Zaufchung Lintrag thun, indem Soldese eiten burtgafgangten Unterschieb zwischen Dicklung und Wirtlickeit berbeiführt. Weil aber auch bas Wirtliche mit bem Bealen möglichermeise zu dammentreffen fann, so bett biefer Unterschieb mich gerabzu nothvendig alle Täusichung auf. Bet ben bilbenden Kinften legt unt Umfang ber Mittel ber Aunst eine Grenzen, wolche bie Täusich wirt genaben unt Umfang ber Mittel ber Aunst eine Grenzen, wolche bie Die

ichung ausschlieft: namlich bie Shubtur giebt bloffe form obne Rarbe, ohne Mugen und ohne Bewegung; bie Dalerei bloffe Unficht bon einem Buntte aus, eingeschloffen burch fcarfe Grangen, bie bas Bilb bon ber ringeum bart anliegenben Birflichfeit trennen: baber bier bie Taufdung und baburch ber Untheil gleich bem an einem Birflichen ober bas Intereffante ausgeschloffen, bieburch wieber ber Bille fofort aus bem Spiele gefest unb bas Objeft allein ber reinen antheilelofen Betrachtung überliefert mirb. Run ift es bochft mertwurbig, bag eine Afterart ber bilbenben Runfte biefe Grangen überfpringt, Die Taufchung bee Birflicen und bamit bas Intereffante berbeiführt, fofort aber bie Birfung ber achten Runfte verwirft und nicht mehr ale Mittel gur Darftellung bee Schonen, b. b. jur Mittheilung ber Erfenntnig ber 3been brauchbar ift. Es ift bie Runft ber Bachefiguren. Unb biemit mochte mobl bie Grange bezeichnet febn, welche fie ausfolieft bom Bebiet ber iconen Runfte. Gie taufcht, wenn meifterhaft ausgeführt, volltommen, eben baburch aber ftebn wir ibrem Berte gleich einem wirflichen Menichen gegenither, ber ale folder icon porläufig ein Obieft fur ben Billen, b. b. intereffant ift, alfo ben Billen erwedt und baburch bas reine Erfennen aufbebt: wir treten bor bie Bachefigur mit ber Scheu und Bebutfamfeit, wie por einen wirtlichen Menfchen, unfer Bille ift aufgeregt und erwartet, ob er lieben ober haffen, flieben ober angreifen foll, erwartet eine Sanblung. Beil bie Figur bann aber boch leblos ift, fo bringt fie ben Ginbrud einer Leiche berpor und macht fo einen miffalligen Ginbrud. Sier ift bas 3ntereffante vollfommen erreicht, und boch gar fein Runftwert geliefert; alfo ift bas Intereffante an fich gar nicht Runftzwed.

Dies geft auch baraus hervor, bog felbft in ber Beeffe blog bie bramatifche und bie erzählende Gattung bes Interessimati fabig find: ware es neben bem Schonen Zwed ber Runt; so fande bie britiche Boeffe icon an sich baburch um bie Salfte tiefer, als sen beiben anbern Gattungen.

Sett jur zweiten Frage. Nämlich: Wäre das Interesiante in Mittel jur Erreichung des Schönen, so müßte jede interessante Olgtung auch schön sehn. Das ist aber einesvegs. Dit sessen uns ein Drama ober Koman durch das Interessante und ist das seh so see in der an allem Chohen, das sie uns hinterfer focknen.

babei geweilt ju baben. Dies ift ber Rall bei manchem Drama, meldes burchaus fein reines Bilb vom Befen ber Menfcheit und bee Lebene giebt, Raraftere zeigt, bie gang flach gefchilbert ober gar verzeichnet und eigentlich Monftrofitaten finb. bem Befen ber Ratur entgegen: aber ber Lauf ber Begebenbeiten, bie Berflechtungen ber Sanblung find fo intritat, ber Belb ift unferm Sergen burch feine Lage fo empfoblen, baf wir une nicht aufrieben geben tonnen, bis mir bas Bemirre entwidelt und ben Selben in Sicherheit miffen; ber Bang ber Sanblung ift babei fo flüglich beberricht und gelenft, bag mir ftete auf bie weitere Entwidelung gefpannt merben und fie boch feineswege errathen fonnen, fo bag gwifden Anfpannung und Ueberrafdung unfer Antheil ftete lebhaft bleibt und mir febr furzweilig unterhalten, ben Lauf ber Beit nicht fpuren. Diefer Art find bie meiften Stude bon Robebue. Fur ben großen Saufen ift Dies bas Rechte: benn er fucht Unterhaltung, Beitvertreib, nicht Erfenntnig, und bas Schone ift Sache ber Erfenntnig, baber bie Empfanglichfeit bafur fo verfcbieben ift, wie bie intelleftuellen Rabigfeiten. Für bie innere Bahrheit bee Dargeftellten, ob es bem Befen ber Menicheit entspricht ober ibm entgegen ift, bat ber große Saufe feinen Ginn. Das Flache ift ihm juganglich, bie Tiefen bee menichlichen Befene ichlieft man pergeblich por . ibm auf.

Much ift zu bemerten, boß Darftellungen, beren Werth im Onteressiente liegt, bei ber Miberbessiung verlieren, weis sie bam bie Bezierbe auf ben weitern Ersofg, ber nun schon bekaunt ift, nin bem Justonuer schaal und langweillg. Dagegen gewinnen Werte, beren Werth im Schonen liegt, burch bie öftere Wieberholung, weil sie mit beit berichnen werben.

Senen dermatischen Darstellungen verallel gesen die meisten ergässenden, die Geschöpse der Hantalie jener Männer, welche zu Benedig und Bleapel dem Jut auf die Straffe legen und darsteben, die ein Aublichtum sich gefammelt hat, dann eine Erzählung antipinnen, deren Interfendet die Zuhörer so siesten, deren nie Kataftropse herannaht, der Erzähler den hut nimmt und bei den siehenden Seinenden feinen Goden einfammeln ann, die zu strötete, das sie jet get devonsschieden: bieselben

Wir febn alfo, bag bas Intereffante nicht nothwendig bas Schone berbeiführt, - welches bie zweite Frage mar. Aber auch umgefehrt führt bas Schone nicht nothwendig bas Intereffante berbei. Bebeutenbe Raraftere tounen pargeftellt, Die Diefen ber menichlichen Ratur an ibnen aufgeschloffen und bas Miles an auferorbentlichen Sandlungen und Leiben fichtbar gemacht febn, fo baf bas Befen ber Belt und bes Menfchen in ben fraftigften und beutlichften Bugen une aus bem Bilbe entgegentritt, ohne bağ burch bas beftanbige Fortichreiten ber Sanblung, burch bie Bermidlung und unerwartete lofung ber Umftanbe eigentlich unfer Intereffe am Lauf ber Begebenheiten in bobem Grabe erregt fei. Die unfterblichen Meiftermerte Chafefreare's baben wenig Intereffantes, Die Banblung ichreitet nicht in geraber Linie pormarte, fie gogert, wie im gangen Samlet, fie bebnt fich feitwarte in bie Breite aus, wie im Raufmann bon Benebig, mabrent bie Lange bie Dimenfion bes Intereffanten ift; bie Scenen bangen nur loder aufammen, wie im Beinrich IV. Daber mirten Chafespeare's Dramen nicht merflich auf ben groffen Saufen.

Die Forberungen bes Aristeteles und gang besonders bie der Einheit der Janklung sind auf des Interesionate abgeschen nicht auf das Schöne. Ueberdaupt sind diese Forberungen bem Sate vom Grunde gemäß abgesaft; wir aber wissen, das bie Bee und folglich das Schöne eben mur für delenige Erfenntnig die, nicht gelich Erfach für der bei der Schon Grunde

losgerissen hat. Auch biefes eben scheibet bas Interessante vom Schönen, da Senes offenbar ber Betrachungsweise angehört, die bem Sah vom Grunde solgt, das Schöne singegen bem Indibeles Caches steht eine ist. — Die beste und tersfenbeste Widerlegung ber Einheiten bed Aristoteles ist die von Manzoni in der Berrede zu seinen Teauerspielen.

Abs von Shafespeare's, bas Selfe gilf auch von Göthe's bramatischen Werten: selht Egmont wirtt nicht auf die Menge, weil solt teine Verwicklung und Sintvicklung do ist: nun gar ber Tosso wil be Tophigeniel — Daß die griechischen Trogiter nicht die Abschied hatten, durch das Interessimat mit Zudsauer zu wirten, sie offender deraute und schon öster bramen Meistenwerke solt mit der die Genante und solch wir auch, wie empfänglich das griechische Soll sür das Schöne war, da es zur Würze des Genusses der die der die der die der es zur Kürze des Genusses der die der die der die der die rewartete Begebendeien und einer neuen Gesichische berüften erwarteter Begebendeien und einer neuen Gesichische der für

Much bie ergablenben Deiftermerte baben felten bie Gigenfchaft bes Intereffanten: Bater Domer legt uns bas gange Befen ber Belt und bee Denichen offen, aber er ift nicht bemubt. unfere Theilnahme burch bie Berflechtung ber Begebenbeiten au reigen, noch burch unerwartete Bermidelungen une ju überrafchen: fein Schritt ift gogernb, er weilt bei jeber Scene und legt uns mit Belaffenheit ein Bilb nach bem anbern bor, es forgfam ausmalenb: inbem wir ibn lefen, regt fich in une feine leibenfchaftliche Theilnahme, wir verhalten uns rein erfennent, unfern Billen regt er nicht auf, fonbern fingt ibn gur Rube: es toftet uns feine Ueberwindung!, Die Lefture abgubrechen, benn wir find nicht im Buftanbe ber Anfpannung. Daffelbe gilt noch mebr bom Dante, ber fogar eigentlich fein Epos, fonbern nur ein befcreibenbes Bebicht geliefert bat. Daffelbe febn mir fogar an ben vier unfterblichen Romanen, am Don Duirote, am Triftram Shanbb, an ber neuen Beloife und am Bilbelm Deifter. Unfer Intereffe ju erregen ift feineswegs ber Sauptzwed: im Triftram Shanbb ift fogar am Enbe bee Buches ber Belb erft acht Jabre alt.

Anbererfeits burfen wir nicht behaupten, bag bas Intereffante nie in Deifterwerfen anzutreffen fei. Wir finben es in

Chopenhauer, Radlag.

Bereinbar mit bem Schonen ift alfo bas Intereffante afferbings. - und Dies mar bie britte Frage; feboch mochte mobl ber fcmachere Grab ber Beimifchung bes Intereffanten bem Schonen am Dienlichften befunden werben, und bas Schone ift ja und bleibt ber Zwed ber Runft. Das Schone fteht bem Intereffanten in boppelter Sinficht entgegen, erftlich fofern bas Schone in ber Erfenntnift ber 3bee liegt, welche Erfenntnift ibr Obieft gang berausbebt aus ben Formen, bie ber Gat vom Grund ausfpricht; bingegen liegt bas Intereffante baubtfachlich in ben Begebenheiten, und bie Berflechtungen biefer entftebn eben am Leitfaben bes Sates vom Grunde. Zweitens wirft bas Intereffante burch Aufregung unfere Billene; bingegen bas Schone ift blog ba fur bie reine und willenlofe Ertenntniß. Dennoch ift bei bramatifden und ergablenben Berfen eine Beimifdung bes Intereffanten nothwendig, wie flüchtige, bloß gasartige Gubitangen einer materiellen Bafis bedürfen, um aufbewahrt und mitgetheilt gu werben; theils weil es icon von felbft aus ben Begebenbeiten bervorgebt, welche erfunden werben muffen, um bie Raraftere in Aftion ju feben; theile weil bas Gemuth ermuben wurde, mit gang antheilelofem Erfennen bon Scene gu Scene, bon einem bebeutfamen Bilbe ju einem neuen übergugeben, wenn es nicht burch einen verborgenen Raben babin gejogen murbe: biefer eben ift bas Intereffante: es ift ber Antheil. beit une bie Begebenheit ale folde abnothigt, und welcher ale Binbemittel ber Aufmertfamteit bas Gemuth lentfam macht, bem Dichter zu allen Theilen feiner Darftellung gu folgen. Wenn bas Intereffante eben binreicht, Diefes ju leiften, fo ift ibm politommen Gennge geicheben: benn es foll jur Berbinbung ber Bilber, burd welche ber Dichter uns bie 3bee aur Erfenntnik bringen will, nur fo bienen, wie eine Schnur, auf melde Berlen gereibt fint, fie aufammenbalt und jum Gangen einer Bertenfcnur macht. Aber bas Intereffante wird bem Schonen nachtheilig, fobalb es biefes Daaf überichreitet; bies ift ber Fall, wenn es uns ju fo lebhaftem Antheil binreift, bag mir bei jeber ausführlichen Schilberung, Die ber ergablenbe Dichter von eingelnen Gegenftanben macht, ober bei jeber langern Betrachtung, bie ber bramatifche Dichter feine Berfonen anftellen laft, ungebulbig werben, ben Dichter anspornen mochten, um nur rafcher Die Entwidelung ber Begebenheiten ju verfolgen. Denn in epiichen und bramatifchen Berfen, wo bas Schone und bas Intereffante gleich febr porbanben finb, ift bas Intereffante ber Geber in ber Uhr gu vergleichen, welche bas Bange in Bemeanna fest, aber, wenn fie ungebinbert wirfte, bas gange Bert in wenig Minuten abrollen murbe: bingegen bas Scone, inbem es uns bei ber ausführlichen Betrachtung und Schilberung jebes Gegenftanbes fefthalt, ift bier, mas in ber Uhr bie Erommel, welche die Entwickelung der Feber bemmt.

Das Intereffante ift ber Leib bes Gebichts, bas Schone bie Seele.

In epischen und dramatischen Dichtungen ist das Interessante, als nothwendige Eigenschaft der handlung, die Materie, das Schöne die Form: diese bedarf jener, um sichtbar zu werden. \*)

<sup>&</sup>quot;) Diefer leite Sop it 1840 binugasschrieben. Auch befinden figh michtigen an Rande bes Manncierists der Armetmag: "Dienan liche fich sichtigen, was M. S. B. 19, p. 8 über die Zangweiligfeit leit. Diese Sie Lauf eine un Oresben 1818 auf der Sten Seite best 19ten Bogens der "Manuicripte" geschriebene Steile, wöche Steile ich in den binterläßenen Manuicripten nachgericht, ober erteit den Schoenbauer burdischem gelanden habe. Schoenbauer bat dießen abmith (don für die Kurren denut), wo Er ich (Ba. 23, C. 43) ber 1 Mail, S. 555 ver 2. Auft) besindet. Sie bandet von ter Langweiligfeit der der und und unterschiebet eine bestellt den den jedichter kangedigktigt. "Die ohigtüte ent.

fpringt allemal aus bem bier in Rebe ftebenben Mangel, alfo baraus, bag ber Autor gar feine politommen beutliche Gebanten, ober Ertennt: niffe, mitzutheilen bat. Denn wer folde bat, arbeitet auf feinen Bwed, Die Mittheilung berfelben, in geraber Linie bin, liefert baber aberall beutlich ausgepragte Begriffe und ift fonach weber weitschweifig, noch nichtsfagenb, noch tonfus, folglich nicht langweilig. Gelbft wenn fein Grundgebante ein Brrthum mare; fo ift er, in foldem Sall, boch beutlich gebacht und wohl überlegt, alfo wenigstens formell richtig, wodurch bie Schrift immer noch einigen Werth bebalt. Singegen ift, aus benfelben Grunden, eine objettiv langweilige Schrift allemal auch fonft werthlos. - Die fubjettive Langweiligfeit bingegen ift eine blog relative: fie bat ibren Grund im Mangel an Intereffe fur ben Gegenftand, beim Lefer; biefer aber in irgend einer Befdrantibeit beffelben. Gubiettiv langweilig tann baber auch bas Bortrefflichfte fenn, namlich Diefem ober Jenem; wie umgefehrt auch bas Schlech: tefte Diefem ober Jenem fubjeftiv furzweilig febn tann; weil ber Begenftanb, ober ber Schreiber, ibn intereffirt."

Faßt man, wie bier Schopenhauer thut, das Langweilige als de Gegenthell des Interessanten, so schein sich aus der Unterschäftlich wie der der ihre gestellt der Langweiligen auch die eines zweisigden Interessanten, nämlich eines subjektiv Interessanten, par ergeben. Der hermaligeber.

3. Materialien zu einer Abhandlung über den argen Unfug, der in jetziger Beit mit der deutschen Sprache getrieben wird. \*)

## A. Allgemeine Bemerfungen.

Der Berausgeber.

<sup>&</sup>quot;) Ein an einer anderen Stelle bes Manuscripts beigeschriebener, variirender Titel lautet: "Ueber bie allgemeine und allseitig mit Betteise betriebene methobische Berhungung der beutschen Sprache."

Die ameite (ber Dignitat und Wirffamteit nach) ift bie Berbannung bes Blusquamperfetti und Berfetti aus ber Sprache, an beren Stelle überall bas Imperfett funktioniren muß: mag Sinn ober Unfinn babei beraustommen! es ift furger.

Die britte ift bie Ronftruftion regelwibriger, geschrobener, verbrebter, bolpriger, gefdmadlofer und balb finnlofer Perioben, bie man breimal lefen muß, um ju erratben, mas bamit gefagt febn foll: wonach man baun qualeich inne wirb, baf ber 3med bes gangen Gallimatbias mar, ein ober bas anbere Bortden, meldes ber Ginn und bie Sprache erforberten, ju eliminiren und fo gu lufriren; - bei welcher Entbedung man aber riefirt, bağ Einem bie Bhantafie plotlich ben bummen Triumph ob biefee Belingene auf bem bummen Beficht bee Schreibere porbalt: ein propofanter Anblid.

Nachbem man burch alle biefe Streiche und Berwegenheiten fich gewöhnt bat, mit ber Sprache umgufpringen, wie es beliebt und gefällt, wie mit einem herrenlofen Sunbe; fo gelangt man babin, Sprachverbefferungen, bie nicht ben 3med ber Abfürzung und Buchftabenerfparnif baben, aus bloffem Muthwillen borgunebmen: well man namlich an neuen Gebanten total bantrott ift. will man neue Borte au Martte bringen, blok um baburch feine Originalität an ben Tag ju legen.

Beut ju Tage ift in Deutschland fein Schriftsteller (wie bod in allen anbern Sanbern) bemubt, por Allem forrett gu fcbreiben; vielmehr fucht jeber, burch bie abfurbeften, auf Buchftabenfniderei binauslaufenben Sprachverhungungen feinen gangen Unverftanb an ben Tag ju legen, und bie lebrigen bezeugen Beifall burch Annahme feiner Berhungungen. Beber Gubler bermeint, herr und Deifter über bie Sprache ju febn unb nach Butbunfen mit ihr umfpringen ju fonnen, Borte gebrauchen ju burfen in einem Ginn, ben fie nie gehabt, Gilben megioneiben, neue Borte gufammenfeben ober gar fie erfinden, und Brapofitionen obne Auswahl, wie fich's eben trifft, anwenben au burfen; 3. B. "berubt in" ftatt "berubt auf." Gin angesebener Theologe fpricht une bon einem entfesten Brofeffor, meint aber bamit nicht "perterritus", fonbern "abgefest": und blok um einen Buchftaben ju erfparen, fcreibt er biefen Unfinn. Man fieht baran, wie weit bie Monomanie geht. Das Stubium Der Sprachersmuger, gegen bie ich hier ju fampfen bach, ift freitig eine Legion: benn es find alle die, nede,e unter Bermittelung ber Buchhander, bem Publich, Jahr aus Jahr ein, Zeit und Gelb rauben: also fammtliche allmessentigte Bücherschreiden be ine jablichen Gedreiber bet ehglich, wedentlich, monatlich und viertesigdelich auftretenben dronischen Lebed, Menden, meden mit ihrem Pinnebe wuchen, b., den allegest geringen Berralh ihrer Kenntnisse und ber ongen Reis ihrer Kenntnisse und fehr angen Reis ihrer Kenntnisse und fehre nagen Reis ihrer Menden, bei der Buchte in ber bei der Berichten, ber bloß weil er etwas mitgutefelen, ber bloß weil er etwas mitgutefelen hate, spriehe, ihre bei die mitgetroffen; ber fommt es daher, bas er son jener Menge de Gebreißpelinels sich hat imponiren und übertöheln lassen und nun eben auch im Lossinklichtagen ist den konfulleriagen ist eine kentlichten und nun eben auch im Lossinklichtagen ber bestehen.

Die nieberträchtig Buchlabengablerei macht fe blind gegen Alles. Uleberhaupt bebentt sich Leiner bei ber Spracherbesserung sondern Beber icherebt hin was ihm eben burch ben Kopf fahrt, lobalb er nur an ben Jüngern bie Buchlaben abgegählt hat. –
So oft man (wie jett täglich gestiecht) fün Wort bie Stelle zweier betreten läßt, die bie dahn 2 berichiebene Begriffe beziehnten.

Es hanbelt sich hier nicht um ein delictum veniale, sonbern um eine vom bornirtesten Unverstande mit Plan und Borbebacht an ber Sprache begangene, schändliche Gewaltthätigseit.

In jeber Sprache gebraucht ein Schrifteller bie Prapofitionen mit Besinnung über ihren Sinn und Werth: nur ber beutsche Schreiber nitumt ohne ander Auswahl, als bie seiner Kapricen, bie erste, bie beste, welche ihm eben in bie Feber fommt.

Die glangenbe Beriobe ber Deutschen Litteratur hat im Un-

sang biese Jahrhumberts für Ente erreicht: damit aber auch die Sprache berselben nicht bleibe, sind jeit zeitungsschreiber, Buchhandertöhnlinge und schiechte Schriftschler überhaupt eitrig defülsen, sie zu zerfeben nud zu zerfückeln, beselct von einem rechten Enthplissung niederträcksiger Buchfabeunglicherei.

Unferen Spracherbesserm seitt es an Kenntnissen, an Berstand, an Orichmad ums Schönschießim. Zharum hat Bindelmann vor mehr als 100 Jahren, als seine Zeitgeuossen nech ein steiles umgeschictes Breidenteunsses sichrieben, so unbegrissisch seines umb grazisse geschrieben? Weil er in besem Graze Geschward umb Schänschießim beschieß; — Elgenschaften, som benen in nusern Spracherbessererun teine Spun zu finhen ist.

Sir Triben besteht größten Theils barin, baß sie ben guel bertrambten Werten bas längere aussteßen und es überall burch bas lärgere bettreten lassen, wenn gleich bieses nicht eigentlich bas Selbe, sonbern umr etwas Kehnliches besagt; — woburch be-Sprache berarmt umb bie Möglichteit, einen Gebansten gena umb baburch treffent, sons in weiter abstant und in wielen Källen benommen wirt.

An ber unglaublichen Schnelligleit, mit welcher jeber neu ersonnen Sprachschuler in Umlauf sommt und, ehe man noch vom ersten Schreck über ihn sich erholt hat, und sichen aller Dritten entgegensparrt, sieht man wos unser Stribter lesen, nämsich niches Ameries, als vos sie den friech Geberuchte: bos ist nich niches Ameries, als vos sie den friech Geberuchte: bos ist ihre einzige Lektüre. Darum benten fie und schreiben fie Einer genan fo, wie ber Anbere. -

Der ichmutiafte Buchftabengeig beberricht fie. 3hr leitenber Grundfat ift: "nicht bas richtige Bort, fonbern bas furgere, wenn es nur fo à peu près bie Cache bezeichnet: bem Lefer bleibt überlaffen, unfere Deinung ju errathen." 3. B. "bem Bramanenthum erborgt" - ftatt entweber: "ab geborgt", ober bon bem Bramanenthum erborgt. - "Ra, Gie wiffen ja mobl, mas ich meine", benft fo ein Stribler. Ihnen liegt nichts im Sinn und am Bergen, ale nur irgendwie gin Baar Buchftaben weggutnapfen: barüber mag Grammatit, Ginn, Berftanb, Logit, Beichmad, Guphonie und Alles jum Teufel gebn, - wenn fie nur ein Paar Buchftaben esfrofiren: - und biefe Monomanie ift fo allgemein, bag fobalb irgent ein Bintelfubler eine nene noble Defonomie biefer Art ju Tage gebracht bat, Alle fich beeifern, fie ibm nadaufdreiben; - Beber ift bem Unbern ein Cicero; - mobei freilich bas Nieberichlagentefte ber Unblid bes totalen Mangele an aller Opposition ift. - Reiner, ber eine Renerung prüfte, feinem eigenen Urtheile folgte. Conbern, obne Berftanb, Beidmad und Gelbitvertrauen nehmen fie jeben neuen Schniter, ben irgent ein Subler ihnen oftrobirt, ale Sprachverbefferung jum Dufter, und jeben lumpigften gump jum Borbilbe, fobalb er eine neue Bentelfcneiberei an ber beutichen Orthographie begangen bat. -

Sin Audjiake wirb erspart, und — victorial. Die beutsche byrache ist wieder um ein Wort ärmer geworden! rust triumphirend die sansige Bettelssonmie dieser Buchsabengabsten. — Und dann das solge Selfsstemußischen zu sehn, mit weschem berre Schmierag nach jeder neuen Wortsersstümmestum um sich siedt, und dem Kier, mit weschem die gesammte schreibende West bereistlichte, dieserste und westerne und anzumenden.

Giebt es einen peinlicheren Anblid, als ben bes erultirenben, gufriebenen Unverstandes? Uebertrifft er nicht jogar ben ber tofettirenben Höllichfeit? --

Die Bortbefchneibungswuth ift allgemein. Aber ihr follt wiffen, bag bas Allgemeine bem Gemeinen gerabe fo nage bermanbt ift, wie beibe Borte es einander find: baber man bor ber Migemeinheit feinen Refpekt haben foll, vielmehr bas Gegentbeil.

Ben ben Schrifbern biefes Zeitaltere wird nichts auf ib Rachwelt feumen, als floß ifr Sprachverbert; — weil biefer lich sortenben, wie die Sophilis: es sei bem, daß es nech ein Jünstein bentenber und verständiger Gelehrter gebe, der Sache die Zeiten Lindat zu fehrn. Benn bies so seinem Bortgang bat, so wird man Ao. 1900 bie deutschen Alassisten mehr temen wieb, als den Reumen und keine andere Sprache mehr temen wieb, als den Lumpen-Jargen nobler "Jehtzeit", — beren Grunddaralterzug Impelent sie. Beil sie nichts Anderen lömen, wolten sie die Sprache verbangen. —

Wie groß umb bewunderungswürrigs") waren doch jene Urgeister des Menschangeschiechtet, welche das bewunderungswürrigher Der Aunstwerte, die Er am netil der Eyrade ersämen, die partes orationis schusen, am Substantin, Abjestiv und Prononen die Genera und Casus, am Serbe die Tempera und Woch unterschieden und bestieden, woder sie Amperickt, Bereft und Plusquampersett, zwischen welchen im Griechtschen noch die Aberiste siehen, ein und begräßtig sonderten, Alles in der ehein Absicht, ein angemessen und auserschendes materieles Trgan zum vollen



<sup>\*)</sup> Diese Stelle bis "ber Dummste hat", ist von Schopenhauer zur zweiten Mustage ber Parerga notirt worden. Daher sie in bieser (U, 585) Aufnahme gesunden hat. Der herausg.

und murbigen Ausbrud bes menichlichen Denfens zu baben, meldes jebe Rugnee und jebe Mobulation beffelben aufnehmen und richtig wiebergeben fonnte. Und jest betrachte man bagegen unfere beutigen Berbefferer jenes Runftwerfe, bie plumpen, ftumpfen, flotigen beutiden Sanbwerfeburiche bon ber Sfriblergilbe: jur Raumerfrarnig wollen fie jene forgfältigen Conberungen, ale überflüffig, befeitigen, fie gießen bemnach fammtliche Prate. rita in bas Imperfett aufammen und reben nun in fauter Imperfetten. In ihren Mugen muffen bie eben belebten Erfinder ber grammatifden Formen rechte Eropfe gewesen febn, bie nicht begriffen, bag man ja Alles über einen Leiften ichlagen und mit bem Imperfeft ale alleinigem, univerfellem Braterito austommen fonne: und gar bie Griechen, welche an brei Brateritis nicht genug babent, noch bie beiben Noriste bingufügten, wie einfältig muffen biefe ihnen bortommen! Ferner ichneiben fie eifrig alle Prafixa weg, als unnube Auswuchse, werbe aus bem, was ftebn bleibt, flug wer fann! Befentliche logifche Bartifeln, wie ,, nur, wenn, um, amar, unb" u. f. w., welche über eine gange Beriobe Licht berbreitet baben murben, mergen fie jur Raumerfparnif aus. und ber Lefer bleibt im Dunteln. Dies ift jeboch manchem Schreiber willfommen, ber nämlich abfichtlich fower verftanblich und buntel ichreiben will, weil er baburch bem lefer Refpett einaufloken vermeint, ber gumb. Rurg, fie erlauben fich frech jebe grammatitalifde und leritalifde Sprachberhungung, um Gilben ju lufriren. Enblos find bie elenben Aniffe, beren fie fich bebienen, um bie und ba eine Gilbe auszumergen, in bem bummen Babn, baburch Rurge und Gebrungenbeit bes Ausbruck au erlangen. Rurge und Gebrungenbeit bes Musbrude bangen aber bon gang anbern Dingen ab, ale bom Gilbenftreichen, und erforbern Gigenschaften, bie ibr fo wenig begreift wie besitt. Daß bie befagte Sprachverbefferung groffe, allgemeine, ja fast ausnahmelofe Rachfolge finbet, ift baraus ju erflaren, bag Gilben, beren Bebeutung man nicht berftebt, wegguschneiben gerabe fo viel Berftand erforbert, wie ber Dummfte bat. -

Bie Chabe, bag unfre genialen Sprachverbefferer nicht icon unter ben Griechen gelebt baben; fie murben auch bie Griedifche Grammatit gufammengebauen baben, bag eine Sottentottiide baraus geworben mare. -

Die Vollstommenheit einer Sprache besteht darin, daß in ihr jeder Gebanste genau und deutlich, mit allen seinen Mäneren und Wobistationen, slovohst auf grammatischem, als testatischem Wege, ausgertütt werden sann. Diese Vollstommenheiter beutschen Sprache zu rauben ist die Legion unsterre hirnund geschwachsigen Verfallherner bertschen bemühr, mittesst einnatun ganger temporum Cherste, Musaammersche, zies Kunrum), Begidneibung der Brässe. Zusstigen, Affice, Substitutung des fürzeren Bortes sind der die geschweiter Borte, und vos dergischen Streiche mehr sind, welche zwar venig Verstand, der viel Dummeressigtiet erforbern. Eige war venig Verstand der viel Dummeressigtiet erforbern. Eige war venig Verstand der versta

Schreibt schlecke und deummes Zeug so del The wollt: es wird mit euch ju Grade getragen und schaete weiter nicht: aber die Sprache last unangetaltet: sie sit das Eigenthum der Nation und das Werfzeug, bessen die sindstifts deufende Geister sich gib bedeenn hoher: dopter ihr es sit pen nicht verbreben sollt.

Bas murbe aus ber Lateinischen, was aus ber Griechischen Sprache geworben sein, wenn Griechen und Romer sich einer solchen nieberträchtigen Buchstabengablerei ergeben hatten?

Sogar ift jeber englisse, frausstische intlämisse, spanisse Schriftletter bemist, elegamt, jebenfalls aber torrett zu schriben: bloß ber beutisch nicht; sogar scheint er bemüth, möglicht nachstiffig, gemein und unverfännlich seine Soch sinzuschmitzen. Sein einiger lettenber fülltlisser Ommobil obbei ihr bei nieberträchtigs Buchfabenzisterie. Dies gilt von sost allen ib Ausnahmen find feine.

Schon beshalb, andrer Gründe zu gefchweigen, sefe ich sieber in jeder anderen Sprache, als Dentsche ja, ich sible ein wahre Erteichterung, wenn ich so ein deutsche Buch nothgebrungen abgethan habe, mich wieder zu den mderen, neuen, wie alten Sprachen wenden zu tönnen: denn dei beiefen habe ich doch eine regelrecht siertte Sprache mit durchweg seitzelfellter und treulich bedachteter Grammatit und Ortsgegebei vor mir und din ganz dem Gedansten hingegeben; während ich im Deutsche flegen twee Rugenblid gestort werte durch die Rassensicht von Gefreibers,

ber feine grammatischen und orthographischen Grillen und Inolligen Einfälle burchieben mill; woebe bie fich frech preziende Narrelt mich ambiert. Es ist wahrlich eine recht Bein, eine sichne, alte, Maffische Schriften beisenbe Sprache von Ignoranten und Erten misbaneln us ebn.

Die beutsche Sprache wird jeht von dem Febervieh (wie fürzlich ein Litterat seine Kollegen nannte) methodisch zu Grunde gerichtet.

Dies find die erften Frückte ber Bernachlässignung ber alten Sprachen: es werben noch mehrere und ürgere solgen. 3ch welte, baß von unfern geistreichen Sprachvertesffreren laum Einer unter Behn im Stante ift, ohne Beihalfe, einen forretten lateinischen wird zu dereiben. —

Der hohe Metth bes Studiums ber alten Sprachen beruft jum Theil darauf, daß wir lernen bor Grammatil und Leichon Reighelt haben: wäre es mit Erfterem bei ben meisten unserer Sprachverbesserrer nicht so elend bestellt; so würden sie nicht so freche Eingriffe in die Regeln und Wörter der Sprache thun.

Ohne eine Ahnbung dowon, daß das Treffende, Wegeichnende, Genaue des Ausdrucks es ift, werauf es anlommt, simd sie bemüht, Silben und Buchstaden abzusähen, bereit, sich in allen Fällen mit dem a peu près zu contentiren und dem Lefer Emiges zu rerachen überig zu losse, auc mur ein Baar Machaden weniger giebt. Dahin geht all ihr Denten und Trachten, und iber Sunder legt, ohne Umstände, seine Tagben an, die deutsche Sprace un verfessen.

 ber Welt überall vorzuzeigen, als eine neue Errungenschaft, einen Fortispritt bes Jahrhunderts. So ist benn jeber Subler bem Andern ein Cieero, eine sprachliche Autorität, und was Giner gebrucht gelesen hat, schreibt er nach.

Die beutsche Sprache ist jest bollig vogesfrei für jeden Stribler, der im Dienst eines Buchhandlers deer Zeitungssichreibers des Kapier bestlegt: wenn Dies so sertspekt, so wird, über 100 Jahre, die beutsche heben, eine todte sehn, und ihnt ihrer in Deutschalbe ein wertamete und grammatisch ungelenter Jangen, das Kert obiger Resematoren, geredet werden. — Auf solchen Begg im die die det nich pertiden tillerjoden in Grunde gegungen. Pad, Bad, Bad, Dalbvich ist getommen, ihnen den seinen ihreitigen Mäusern angemessen auf guschintieren. So wird des auch bier zehen.

empörend ift es, die Deutsche Groade zerfets, zerganst und erstleischt zu sehen, und den drauf den triumphienenen Utwerfrand, der selbsigsfällig sein Wert belächet; wöhrend man debenten sollte, daß die Groade ein von dem Borfahren übertommenes und den Nachsommen zu hinterlassende Erschild ist, welchese ma deber in Gren halten und nicht murspiellig antasten soll-

Seittem die Gefetgebung den Buchhantel gegen Rachrud gejührt hat, ift Schriftitellerei geworben was sie nie spun sollte, ein Generbe, — ja, man möchte bagen ein Hunderet, welches allein baburch sievit, daß das Publistum mur das Kene, wo möglich nur das heute Gedruckte lesen will, in dem bummen Wahn, daß es das Refultat alles Bisherigen sei, in folge wovon es, statt der Schriften benfenber Gesterr, deer vohrere Gelehren, das Geschubel unwissenden und gemeiner Buchhänderlöhnlinge siejt. Und dies Wienschen und gemeiner Buchhänderlöhnlinge siejt. Und dies Wienschen sied eines des besche der Verpennieren.

Da üpre einigise Sprachfenntnis ein wenig Franzöfisch is, zum Zwed der Zeitung, so ersiülen sie die Sprache mit Gastleismen, die sie damn immerfert im Wanste Jaden: dersjelchen sind "Aragoteite", i. e. la portée; "Vechnung tragen", tenir compte; "Vegenüber", vis de vis de, statt: in hinsicht auf. Die schmählichen Gastleismen sind oder die grammatitalischen.

Die Burgel bes Uebels ift, bag bie meiften Schriftfeller Litterateu, b. h. Schriftfteller bon Profession find, welche ihr

täglichen Brob burch fir tägliches Schreiben verteinen. Da muß nun ber sehr Kelne Berrath ihrer Kenntnisse und ber noch Neinere ihrer Gedanten immerfert herhalten, wieder aufgewärmt, anderts gugerichtet, mu mit scheinbarre Reutheit außertisch werden Gedanten Wangelich und Wentschler Muncture ber Schein von Seglicht von Wendelle von die möglichen Wünte herrespektingen und greifen so nach eine gemachten der Mittel berespektingen und greifen se habe neuen gemachten dere mitten Sprachertselferer und wir wollen sie dere mit er hochachten, die fie berrienen. Und von die mit ver hochachten betreich sie die Verleich werden eine Auflich der die Verleich werden der lind das die Verleichen der vorhaufen ist, die sie der Verleich der die fich zu der Verleichen ist, die fich der Sprache ausgesichet werben – und von die Verleichen der Verhaufen ist, die sich fich der Sprache aunehmen und Wiederschel.

Der Berhumung der deutschen Sprache scheinen ver Milen be Zeitungssigerieber Seiftiger, mit wedder Beschäubung, erhellt darund, daß ich in einer sich reputitischen Zeitung, und zweite es ja dech synoder neber "der Synod, des Synoder now eine ja dech synodum heiße. Auch habe ich gefunden: "Dies sist in Sophismuns. (Polizitt. dom 19. Mai 1857.) Weber men abet nicht unwellfärtigt am mittliche, im affinen Dienst siehen der Seitschwähre erhauset. Dies als sind der Leutsche der beschaufte Synode in die Ausgenbung der der bestäte genomen bachen.—

Mit weichem Bug und Richt maben fich bie Zeitungsschreiber und Saurmalifine einer litterarisch beruntergelomungheriode an, die Sprache ju resormiren? Sie thum es aber nach vom Masssstade ihrer Umwissendert, Urtseitsolofigstet und Gemeinbeit. Aber Gelebre und Prossissoner die bie Zerfossennanannehmen, fellen fich damit ein Diplom ber Unwissender und Gemeinbeit ans. —

Ber ist benn biese Zeitalter, daß es an der Sprache meistern und ändern durste? — was hat es hervorgebracht, solche Ammachung zu begründen? Greise Philosophen, — wie Spect, und grosse Zeithere, wie Serne Uhland, bessen sichlese Ballacen um Schaube Seb beutschen Geschwachs 20 Auslagen ertelb hoben und 100 Leier haben gegen Einen, der Bürgers unspirebliche Ballaben wirklich sennt. Dan ach messe man die Nation und das Jahrhumbert, dan ach

Sprachverberbnik ift allemal ein ficberes Reichen ben Degeneration ber Litteratur eines Bolfes. Möchte boch ber Unberftand fich irgend einen anbern Tummelplat fuchen, ale bie beutiche Sprache! benn nirgenbs ift bas bon ibm gefaete Unfraut fo fcmer, ja fast unmöglich auszurotten, wie bier, mo es nachmals fich an bas Spalier ber Bewohnheit flammert. Die impotenten Langbarte biefer erbarmlichen Ruglichfeitegeit broben bie beutsche Sprache auf immer ju berberben. Giner thut es bem Anbern nach. Und bies ift bie Schanbe. Denn wenn irgenb ein Einzelner bergleichen grammatifche und orthographische Ibiotiemen ober Solociemen auf eigene Sant begienge, fo mare es eben feine Grille und er bebielte boch bie Burbe ber Originalitat. Aber bie bereitwillige, eifrige, allgemeine nachabmung jebes birnlofen Schnitere ift bas Berabwürdigenbe bes Treibens. Diefe allgemeine Ginftimmung, biefes Chorusmachen bei jebem neu erfunbenen Schniger ift eben bas Berachtlichfte. Denn bie blinbe Rachabmerei ift überall ber achte Stampel ber Gemeinheit: ber groffe Saufe, ber Biebe, wirb faft in allem feinen Thun ausschließlich burd Beispiel geleitet und wird burd Rachabmung. wie bas Antomat burch Raber bewegt. -

Reiner, und follte er auch nur bier Zeilen als Zeitungsannonce in die Welt foreiben, der nicht bemüßt ware, jur Dilapibation ber Sprache fein Schärslein, burch Absnapfen ber feiner Unwissenbeit unnug buntenben Gilben, beigutragen. —

Richt Einer zeigt eine Spur den eigenem Urtheit durch Berwerfung und Berthöhnung eines neu auflauchenden Schnigers. Rein, Odere adoptirt ihn so freudig, wie die Grasmilde ben jungen Kuluf, und diese Sprachverfosserr sind einander Gegenstände der Beinunkerung und Rachdnung.

Mir ift, als fabe ich unsere sammtlichen Schriftseller, jeben mit einer Schere in ber hand herlausen hinter ber beutschen Sprache, um ihr irgendwo eine Silbe, wenigstens einen Buchstaben abzuffapfen.

Buchftabenersparus ift Miles, was biefe Tröpfe im Ropfe baben: biefem hoben Bwed fellen Logit, Grammatit, Wohlflang, Deutlichfeit und Bestimmtheit bes Anderud's um Schniebeit bes Stiltes geopfert werben. Dabei ift bie Allgemeinheit biefer Belftredungen wohrfall ineberfchagenie, indem fie eine fel-

tenen Unverftant beweifen, ber fich über bie gange ichreibenbe Belt in Deutschland erftredt, vielleicht mit brei bie vier Ausnahmen, welche ich berglich um Bergeibung bitte, bag ich fie nicht fenne. -

Wenn bie unfabigen und urtbeilolofen Ropfe, aus benen bie große Mebrbeit bes Menichengeschlechts, folglich auch ber Gelebrten, beftebt, tagtaglich folechte Bucher in bie Belt feben; fo ift bavon fein eruftlicher Rachtbeil zu befürchten: ein Thor ift wer fie lieft, und ihr Ginflug geht nie weit. Gin Unberes aber ift es, wenn folche Ropfe fich an bie Sprache machen und biefe nach irgent einer Flaufe umformen und verbeffern wollen: ba wird bie Cache bebenflich: benn fie fonnen ibre Taben fo tief in bie Sprache einbruden, bag bie Spur bleibend wirb; weil fie ben groffen Trog von ihres Gleichen binter fich baben, welche, wie bas gemeine Bolf, in allen Dingen ftete nur burch Beifpiel und Rachahmung geleitet werben und jest fich beeilen, ber Rarrbeit nachmeifern. -

Manche von ibnen eingeführte neue Borte geben nicht einmal eine Buchftabenerfparniß; fonbern baben fich bloß eingefunben, weil unfere Schriftsteller boch gern etwas Gigenes haben möchten, und ba fie mit eigenen Gebanten nicht bienen fonnen. bringen fie eigene Borte. -

Man foll fo menig wie möglich neue Borte einführen: bingegen neue Bebanten fo viel wie moglich: fie aber balten es umgefebrt. -

Ueberall fitt Unverftant und Gefchmadlofigfeit am Ruber, um bie Sprache ju vernichten. -

3ch wollte, ich fonnte fagen, es mare Dauie: benn Danie ift oft beilbar: ich filrchte aber, es ift eine unbeilbare Rrantbeit, und ibr Rame ift Dummbeit. -

Beber Lumpenbund ift Berr über bie Gprache, g. B. jeber ber Schreibftube ober bem Labentifch entlaufene und in ben Dienft eines Zeitungefcbreibere übergegangene Buriche. Am tollften treiben es bie Beitungen, jumal bie fubbeutichen, fo bag man bisweilen ju glauben anfangt, fie perfifflirten und parobirten bie graffirenbe Sprachverbefferung. Allein fie mebnen's ehrlich. -

In ben Times ift uber bie Bulaffigfeit bee Bortes Telegramm burd 6 Blatter, in ausführlichen Darlegungen pro et contra disputirt worden. In Deutschland macht man türzern Process: säult einem Narren irzende nien eue orthographische Ungeseuerlächteit ein, die einen Buchsaben erspart, so schreibt er sie sofert hin, und hundert anderen Narren gilt sie als klassische Auttorität: sie schreiben sie nach. Bor teinem Unssinn bebt der Deutsche zurück, wenn es gilt, einen Buchsaben zu ersparen.

Die gange gegemeartige Schriftfellergeneration, welche nicht ein einziges bleibenbes Wert hinterlassen mirt, foll nicht bas Anbenken ihred ephemeren und ruhmsofen Onsehn baburch perpetuiren, baß sie die fosstere beutige Sprache, biefen wahren Mationalsseh, and sierem verstenden, geschad und ohrsolen Kaprice verhungt und sie so gugerichtet, und mit ben Spuren ihrer Lagen versehn, ben sommenben, vielleicht ebleren Geschiebern übertiefert.

Der Zeitungsschreiber und ber gemeine Brod-Stribent foll schlechterbings teine andere Sprache schreiben, als bie von ben Massischen Schriftstellern ber Nation befolgte. —

Wenigtens soll man ben iconstichen Jargon, in welchem meinen be beutschen getungen geschrieben sind, dertutich siege meistiren als "Zeitungsdeutsche", mit Berwarnung der Jugend, daß sie nicht Grammatit und Orthographie aus biefen Publikationen erterne, vielmehr baraus ersehe, wie man uicht schreiben soll.

Die Sprache ist ber einzige entscheine Borzug, ben die Deutschen vor andern Nationen haben. Denn sie ist viele höherer Art, als die übrigen Europkischen Sprachen, welche, mit ihr verzlichen, blese patois sind. Sie ist (vie ihre Schwestern, die Schwecksche und Danische) eine Tochter der Gothische und Statische und Entefritt sammt. Daher ihre der Griechischen und Lateinischen nahe fommende Grammatht. "I Und eine solche Sprache sollten wir der Willed wird sie der Griechischen und Lateinischen nahe fommende Grammatht. "Und inte sie die Grieche Sprache sollten wir der Willitür und Laune und dem spuhen Unverstande höchst unwissener Greicher, Zeitungsschreiber,

<sup>\*)</sup> Bariante: Die beutiche Sprache ift, unter ben jestigen Cuproplichen, bie einzige, welche burch ben fanftlicheren und organischen Bau ihreb grammatischen Zbeils und bie baran bangende Moglichfeit einer freien Konftruttion ber Berioden ben beiden antiten flaffischen Sprachen beinach gelechfelb.

3. Materialien zu einer Abbandfung über ben argen Unfug u. f. w. 67

Buchhandlerlöhnlinge und gelbbedürftiger Bucherfabritanten jeber Art Breis geben? Ubi ost judicium? Seib ihr von Sinnen? Dem besagten saubern Bad schreibt, ja svrecht ihr nach! —

Bas tam absurber sehn, als den guten Siti, ben gehörigen Ausbrud, die Deutsichfeit, oder gar ben Sinn einer Phozie Preis zu geben oder zu verklimmern, um ein Baar Sitien zu ersparen. Richt ein Mal ben Bohltlang ber Phrose soll man volfür bingeben.

Benn burch hingulugung einer Silbe, ober sonstige Beriagung eines Bortels, der Auserd des mitgubellenden Gebantlens an Klarheit und Bestimmtheit anch nur ein Beniges gewinnt; so ist es bie größte Thorheit und Berlehrtheit jene Gibe ersparen zu wolfen, 3. B. Pingabe statt Pingebung zu icheriben.

Ein Gebante muß bes Raumes werth febn, ben sein Ausbruck einnimmt, ohne bag bieser verfürzt und baburch verstümmelt au werben braucht.

Wie wenig Gehalt und Gewicht muß man boch seinen Gebanten beinressen, um zu mehnen, sie könnten nicht bas volle Quantum ber ihnen entsprechenben Borte und Silben ausfüllen und tragen! —

Wenn ein neues Geschlecht heranwächt, welches sich bas insame Kauberwelsch ber unsähigen Jehtzeit zur Norm nimmt, so ift es um die beutsche Sprache geschehen. —

### B. Befondere Beifpiele.

#### a) Caine.

In bem allbefannten Bolfeliebe "Bas ift bes Deutschen Baterland" beift es: "Go weit bie beutsche Bunge flingt Und Gott im Simmel Lieber fingt." Muf Deutsch befagt bies, bag Gott im Simmel fitt und Lieber fingt. Bir follen's ratben! Gine Sprache foll ben Gebanten ausbruden: nicht une überlaffen ibn ju ratben. Der Cafus muß, muß, muß, in allen Källen, fei es burch Glegion ober Artifel, ausgebrudt merben, nicht aber bem lefer gu errathen bleiben, fonft feib ihr Suronen und Raraiben. Da man ben Gigennamen meiftens feinen Urtitel vorfett, fo murbe bei biefen, jur Beit ale es noch gute Schriftsteller in Deutschland gab, ber Casus obliquus burch & und I ausgebrudt: Gotbe, Gotbes, Gotben. Das mollen aber unfre Theetifclitteraten und Buchbanblerbaustnechte burchans nicht, es gefällt ihnen nicht, Grunde miffen fie feine bagegen, aber fie mogen's nicht, - geben alfo lieber bem lefer gu rathen, melder Cafus gemeint fei. -

Benn ber Cafus gar nicht ausgebrudt wirb, fo ift bie Deutsiche bie unvolltommenfte aller Sprachen. -

In teiner Sprache wird man in Zweifel barüber gelaffen, ob man ben Romin aliv ober ben Datib ber fich habe, als gang allein im Beutichen: nein, nicht im Deutichen, sonbern im elenben "Betzielt-Jargon" ber Litteraten: im Deutichen birb

vielmehr bei Eigennamen ber casus obliquus überhaupt burch ein angehängtes n bezeichnet. --

Birtlich weiß man oft nicht, welcher von beiben Leuten im Rominativ, welcher im Accusativ steht, b. h. welcher ber Leibenbe und welcher ber Saubelnbe ift. —

Sie befliniren, aus Buchftabenfniderei: ber Pring, bee Bring u. f. w. - Dann muffen fie anch: ber Fall, ber Riefe, ebenfo befliniren. -

Sodam haben sie (und zwor ganz allgemein, vielleicht ohne Ausnachme) den dummen Aberglauben, daß man nicht zwei Genitive hinter einander sehen dirfe; sodat daßer schon einer dasteht, sahren sie mit einem salschen Ablativ hinein, oft allem Mentschenversland zum Teog. Iwanzig Gentitee sann man hinter einander seken, zum hesschiebt in allen Sprachen: zwo zwo zwo.

Der Ablativ mit von ist stemtlich jum Synonym des Genitivs geworden. Iseder meint, er hade die Wahl, welches er gedrauchen wolfe. Allmülg wird er ganz an die Stelle des Genities treten und man wird schreiben wie ein Deutschsten zos. Aun, doss ist schaftlich die Genands hat alle Auftorität vertoren und die Wilftlir der Subler ist an ihre Stelle getreten.—

Sie fchreiben "Ramens" fatt "im Ramen". Auf Deutisch aber bedeutet Pamens ficht im, sonbern mit Ramen, 30. ein Ramfinam Ramens Meger. Ber venn es gitt, em Buchstaben ju lutriren, sind sie zu jeder Sprachverhungung bereit.

### b) Bronomina.

Ju ben beliebtessen und sogleich mit eistrigster allgemeiner Rachamung aufgenommenn Buchstabenischonmien nuester Zeit gehört auch des man staut, wieses ober "neis der ver "welches" allemat "Das" sett, welches bem Sitl eine recht gemithtliche Bierkniepennatürlichseit ertheilt. Sogar wo gar tein Pronomen nothig ist, sieden sie beies Das ein, so sehr gefällt es ihnen. Und zwar begehen sie beien gang klößlich eingerissenten Wishrauch

bes Das Alle, Ciner wie der Anteer, vom Alodemitals die jum letten Zeitungsstribler herab. Diese bermaledeite Unispermität ist, als sicheres Zeichen der Urthesstellssstellt, jum Verzweissellen. Alle sind dell von Das; daber es denn eben so allgemein wie gemein ist; iste Seite ist mit Das gespielt von eben bis unten. Man dente sich den Cisselt, wenn im Englischen that auf solche Beise mißbraucht und an die Stelle aller verwandten Pronomina arfest würde.

"Dasselse" wurde, wie hier, gisammengezogen geschrieben, wenn es das Pronomen es bertral. Dann besielt man die aniammenziehung auch in allen andern Kilen bei, ohne Aug und Kecht. Daraus entstand Konsulien man verrannte sich innemen bei n. deiselse, derselse, des lied ein mußte; wonach denn dies höchste nöttige Pronomen "der — die — das selbe der der der der den mußte; wonach denn dies höchste nöttige Pronomen "der — die — das gleiche" ist einem Abgern gar nicht mehr vor, sondern wird werte Es denmt demand sie tie inge Abgern gar nicht mehr vor, sondern wird der der kied bereit ein die Krein" (eine Kriminalgeitung); "wei Soldulen wurden tral herein" (eine Kriminalgeifen." Wenn "das Geleiche" so die beeutet, wie "das Eelbe", sie debit elichienen selbentlich midsechnichtung kehr is bekalt elichienen selbentlich midsechnichtung Kecht.

"In ber Berfammtung erichien ein Müller, Schulmeister und Accessifit." (Mengel, Litteraturblatt) — Dies besagt auf Deutsch, daß der Wann alle brei Gewerbe versche: — er meint brei Menichen und hat das ein zwei Wal ersparen wollen. — Ein Amberer schreife, are verirtre" flat, ere berirtre sich,"

Benn ein Franzose il égara statt il s'égara scrieben wollte!

<sup>\*)</sup> Bariante: Eie boben artifemetife richtig abggaftlt, beker, die, das beweiger Budgharen boden, als weicher, welche, welches; biefer, biefe, biefei; folder, folder, folder, soldes des Bertafts was der bas Bertfattenig ber ben bei Bertfattenig ber Benseim sehmen, bed bei Bertfattenig ber Benseim sehmen, der Bertfattenig ber bei Benseim sehmen, der Bertfattenig ber benseim sehmen, der bestehn benstigen der bestehnt bestehn benstigen der bestehn b

Da würbe er febn, bağ er mit Franzosen zu thun hat und nicht mit Deutschen. —

"Einander" ist den Buchstabengahlern ju lang: da fetzen sie "sich ähnlich, ich entspreckend" u. f. w.; ohne Sinn und Berstand. Aber: jum Teusel Sinn und Berstand, wenn wir nur Buchstaben lutriren, jit ihre Loslung.—

Das Prennum "welcher, welche, welche" ift, feiner ungebürlichen Länge wegen, bei unfern meiften Schreibern gang verschinnt und wire ein und allemal burch ber, bie und bas bertreten, in welcher Beise ich sagen mußte: "Die, bie bie, bie bie Buchsaben gablen, für tägliche Tröpfe halten, möchen vielleicht nicht so gang Unrecht baben. —

### c) Angiliarverba.

"Bürbe er fommen" fatt "faine er" jit Deutsch, vie "wenne er tommen thun follte". Die Postgeinum vom 17. August 1887 schreibt: "Bürbe früher bekannt geworben sehn 13. August 1887 schreibt: "Bürbe früher bekannt geworben, bag" u. s. war beien wird biese Schuiger auf Rosen ber lomit se leint schlich gesiebten Silbentnichteri gemacht. — Die Getting, Ged. Angeige derriben: "Benn er dies thun m ürbe", sindt thälte. — Sie thun es also aus reiner uneigennitigger liebe zum Anflen. Bertebren. Schleppenben, Boggschwachten. But währe der gerteben nur dann anheben, wenn sie entweber eine Frage ist, over das Berbum passive sieht. Daher sann man sgaen: "würbe er gedebett", ober misch: "würbe er stehen", sondern "fürbe er". Aller Keiner bebentt sich dei gedesach sonner sein Untwerfalenzummt ist: "Dat der Gedensch gebendten, sing so gedefrieben;

also ift's Recht, daß ich, Kunge, auch so schreibe." Handeln aus Beispiel, aus nachahmungstrieb, — Stämpel ber Gemeinbeit! —

Sehr haufig auch finde ich: "in feinem Plan gelegen gewesen war", fatt: "hatte". (Runberger gortespondent.) Solde grobe Schniber wurde man in leiner andern Europäischen laffen. —

"Er ift geftanden, auch gelegen": ein grober, hauptfächlich in fubdeutscher Schreiberei graffirender Schniber. —

#### d) Tempora.

Die Substitutiung bes Imperfette für jedes Prateritum verdient als eine Infamie gebrandmartt ju werben. Es ift geradegu insam, eine Sprache baburch zu verstimmuch, bas man ift bas Berfett um Plusquamperfett raubt; und bies blof um ein Paur Imbosson ju tutrien!

Dag ber Gebrand bes Imperseits fatt bes Berfetts um Pinsquamperseits ber Logit bor ben Kopf sicht, beruft barauf, bas er bas Bossenber umd Whgethame als ein Unrollemberes umb noch Geschembes ausspricht; wodurch benn, im sernern Kontext, Wiberspräche, ja Unfasse ausspricht; wodurch benn, im sernern Kontext, Wiberspräche, ja Unstan ausstelle.

Das Imperfett heißt so, weil es die Sandlung bezeichnet, die noch im Fortschreiten, noch nicht vollendet ist: also soll man es nicht von vollendeten und abgethanen Sandlungen gebrauchen. —

Mehnen die Herten wirtlich, daß Imperfett und Perfett bie felbe Bebeutung haben, daher man sie promiseue, eines wie das ambere, gebrauchen könne? Benn sie dies mehnen, muß man ihnen eine Stelle in Tertia berschaffen. Was würde aus ben alten Ausoren geworben sehn, weum sie so liebertlich geschrieben dätten?

#### e) Abberbia.

Sie rachten ben Unterschied zwischen Abhetin umd Boberbium auszuläschen: "ficher" fatt sicherlich; — "ernft" stat ernstide. Nun wohl, wenn de Leute, welche koheltin umd Abverb geschwett ausgestellt haben, Narren waren; bann seh ihr Reife. Sonit aber ungesebett.—

"Sider" ftatt ficerlich; "fichtbar" ftatt fictbarlich, wie wenn man similis ftatt similiter, — credibilis ftatt credibiliter foreiben wollte. —

Einfach ist Abjektiv, nicht Abverb. — Was würde man sagen, wenn Einer schriebe simplex statt simpliciter, — simple statt simploment u. s. w. Aber gegen die deutsche Sprache ist Mies erlaub! —

Einer schreift: "eine Sache ernst thum", flatt ernstitide er feit alse fathet bes Aveetüb as Absietüb: vies aber höngt ftets bem Subjett an, hier ber Person, jenes hingsgen ber Hand lung: also wirb baduurch ber gange Gebante verschieden. Thut nichte! 3 Duchschen jim erpart: und bassen freten wir Grammatit, Vogit, Sinn und Verstamd mit Jüßen. Umgesehrt seh Kraul (Kural v. 684) das Avverstum gitt ber Absietübe: "güntig Acuşteres, gründlich Wissen". Man sollte benten, bie Machiaden mören Diamatien, wenn man sieht, wie bamit gelnaussert wirt. 3ch wollte, der Verstand wäre in Deutschland so mohisteil, wie bie Buchschen. In Wachteil wert zeigt sich in bieser Verschaftenwissen ein so lossen kunder Umerstand, bag man fragen möchte, ob nicht eine Geisteskrantheit dahinter stede, und passen eine ausgeden der

#### f) Brapofitionen.

Es ist babin gesommen, baf von unsern Stribsern bie Prapositionen gang promiscue und ohne Auswahl gebraucht werben: ber Subser nimmt die erste die beste, welche ihm ein-

fällt: "aus Anlag" ftatt auf, - "aus Danf" ftatt gum. \*) Co bat awar nie ein Deutscher geschrieben: aber mas thut Das? herrn Schmierar fallt es ein, fo gu fcreiben, und er nimmt feinen Anftand: Die anbern Schreiber, ftatt ibn ju guchtigen, thun es ibm nach: benn Serr Schmierar ift ibr Cicere, Die fur ibren Sprachgebrauch enticeibenbe Auftoritat; ber Quartauerichniter "aus Anlag" ift allgemein befolgt! "Aus Anlag" fcbreibt fogar ein berühmter Bhilologe (Ereuger, in ben Münchener Gelehrten Rachrichten, Juli 1857). Dan fagt: "aus Grunben, aus Urfacen", aber "auf Anlag": \*\*) fo will es bie beutiche Sprace: ftatt biefer aber tauberwelfch reben, - auf Auftoritat ber Beitungefcbreiber und Tintenflerer. - ift eines berühmten Bbilologen febr unwürdig. Dem anglog finde ich nicht blok in Reitungen . Journalen und fonftiger Litteraten Sanbarbeit, foubern in refpettabeln Buchern und ehrlichen, alfo bie Ramen ber Recenfenten anführenben Litteraturgeitungen: "beruht in" ftatt berubt auf: 2. B.

"Der Kern ber Beweisführung ruht barin" flatt beruht barauf. -

Diefer jett schon febr haufige Schniere: "berubt in" flatt auf, — hat wirflich bleß die Erfparnis eines Buchftabens jum Grunde. — Juden 30 animalis seribacia einen Schniere einander nachgeschrieben, so ift er autorifirt und man beruft sich derauf. —

Auf richtige Sontar, jumal richtigen Gebrauch ber Prapo-

<sup>\*)</sup> Bariante: Die Brapositionen gebrauchen sie gang nach Gutbunten und ergreifen bortommenben Juls bie erste bie beste: nacht für ist aus ibr Favorit; "aus Anlaß"; — "aus Dant basur"; flatt gum; — "er fiel um aus Schred" flatt vor.

sitionen, wird fein Bedacht genommen; sondern jeder Subler ninmtt, welche Brajosstion ibm eben einfallt, oder gefällt, nach der Regel stat pro ratione voluntas, und ibm solgt barin bald ein andere Subler, bem er als Auftrotiät aist.

"Rur ein Praterium: bas Imperfeft! und nur eine Praposition: fur! An ihnen haben wir zwei Surrogate aller übrigen." Dies ist bie Losung unserer scharssinnigen Sprachver-besterer.

Das für wirb bald bie einigig Präposition im Deutichen ihen iber ihr der ich eine geriebem wird, ist genegendes.

"Viede für Amere" flatt zu. "Beleg für" u. f. w. fint zu.
"Beleg für" u. f. w. flatt zu.
"Beleg für" u. f. w. flatt zu.
"Beresse ist Abhiff" satt der. "... is für bie Unterluchung ersererlich" satt zur. "Für ben 12ten biese erwartet
man ben Dergeg" satt um ober zum. "Belitzge für Geologie" statt zu. "Eine Wasse erfaunte er für ben Kaise" satt als. "Kür einen Zweck bestimmt" satt zu. "Rückjicht sur Gemanten" satt gegen. "Beis für etwas" satt zu. "Er bezucht es für seinen Kreit" satt zu. "Die Setuersaft sur "Er bezucht es für seinen Kreit" satt zu. "Die Setuersaft sur unrerträgtich sinken"! "Grund satt zu. "Liebe für Musift" satt zu. "Seitst für Echnich" satt zu. "Viede für Musift" satt zu. Seitst für Seintit" satt vo.

Wenn so ein Schreiber irgent einer Praposition bebarf, so besimt er fich keinen Augenblid, sonbern schreibt fur; was immer auch zu bezeichnen sehn mag. Diese prasepos muß berhalten und allein alle übrigen vertreten. —

 nufcript bafur ift fertig" ftatt bagu. - "Schritt fur Schritt" ftatt bor, wird von Allen gefchrieben; ift finnlos. - "Freundicaftliche Gefinnung fur" ftatt gegen. - "Er murbe für tobt gefagt"! - Er reift fur fein Bergnugen" ftatt jum. - "Dit leib fur mich" ftatt mit mir. - "Er fant es fur zwedmaffiger" (Boftzeitung). - "Gefuch fur bie Geftattung" ftatt um. - "Rur bie Dauer" ftatt auf. - "Rur ben Rall" ftatt auf. - "Bleidgultig fur" ftatt gegen. - "Redenfchaft für eine Cache geben" ftatt bon. - "Dafür befähigt" ftatt bagu. - "Rur ben Fall bee Tobes bee Bergoge muß fein Bruber auf ben Thron fommen" ftatt im. - "Schluffel fur bas Berftanbuik" fratt gum. - "Rur Bord R. wird ein neuer Engliicher Gefanbter ernannt werben" ftatt an Stelle. - "Die Grunde fur biefen Schritt" ftatt gu. - .... ift eine Beleis bibung fur ben Raifer" ftatt bee Raifere. - "Der Ronig von Rorea will an Franfreich ein Grundftud fur eine Dieberlaffung abtreten" (Boftzeitung), befagt jn Deutsch, bag Franfreich bem Ronia eine Nieberlaffung für ein Grunbftud giebt. -

"Rudficht fur Ihre Gefundbeit" ftatt auf. — "Rudficht für Sie" ftatt gegen. — "Erforberniß für ben Auffchwung" ftatt gu. — "Reigung und Beruf für Romobie" ftatt gur. —

"Dafür ift es jeht noch nicht an ber Zeit" ftatt bagu. — "Sie erleiben eine fur bie jehige Kalte fehr harte Behandlung" ftatt bei. —

Sogar "Freundschaft für Jemand" ift salfd: muß es beißen "gegen": Dies nämtich bedeutet im Deutschen sowohl adversus wie contra. —

Sie schreiben: "Die Frage von einer Sache": man fragt aber nicht von, sonbern nach etwas. —

Ein sehr verbienter Driemtalift schreibt, um zu sagen: Dies Bort ift aus ber Sprache verschwanden — "bies Wort ist ber Sprach entschwunder, waht als ein geschwodene, halb poetische umd gang unpassente Redemeise, bles — um die Redeposition aus zu ersperunt. Dies ist depatteristisch für den Geist, mit welchem die Sache getrieben wirb. —

#### g) Conjunttionen.

Ein besonderer Bortlnappereifniff ift die Beglaffung der Ronjunftion und, wo das Bertfandnis bes Sinnes beife beidel: er sommt, in Solge feiner vorzissischen Dammbeit, täglich mehr in Aufnahme. Die Lonjunktionen und und oder werden weggefalfen und baburch ber Sinn einer gangen Periode verdenntett.

Die Bartifel bağ ift gan; aus ber Sprade herausgemiesen und barf nicht vorfommen. Statt: er jagte, de Dies der Benes geschehn sei, jagen sie (ber himmel weis meswegen) allemal wie; als ob nicht baß und wie etwas geschieht sehr verschiebene Dinge wären. — Statt: bie Behauptung baß, sagen sie: "bie Behauptung baß, sagen

Sobann, in anderen gallen, wird bag burch eine Berfebung ber Borte eliminit; 3. B. statt: es schien, baß ber Reinb bere anridde ", es schien, ber feind ride beran." Statt: es schient, baß er vergessen hatte, schreibt so Einer: "er batte, schient, bergessen, obne baß bie Kasophonie scheint's sein bides Obr verlette.

"Wenn" und "je" fint gedöchet, im Interesse der Buchstengäherei: statt "wenn er es gewußt hätte, jo würde er nicht gefommen sepn", schreiben sie mit einem Gallicismuse: "hätte er es gewußt, er wäre nicht gesommen". Allein die seizischen Bereitsellen "wenn" und "je" sind der gang einer Merstende bes hepothetischen Urtheiles, also einer Berstade sollen der mit beier ammittelbar angehaßt. Benn eine Sprache solche Formen bestigt, so ist es große Thorbeit, sie weggunersen, um ein Paar Silben zu erharen und die Sprache auf den Ribeau bes nachbarlichen Zarzons bereichzsscheiden

Auch ben Unterschied zwischen als und wie versteben sie nicht, sondern brauchen Beibes promiseue. Als darf nur beim eigentlichen Comparativ steben: "er ist größer als ich, und so groß wie du."

#### h) Brafira und Affira.

Die Prafiza und Affiza find bie Mobulation ber Sprache, und biefe wollt ibr, unfabige Stribler, ausmerzen, weil ihr ben Sinn berfelben weber verstebt, noch füblt. —

Wie die Kattenfänger machen sie Jagd auf die Präfiza alle Berba und Sisssandia, um sie ohne Umstände begginschen weil sie derentung und Berts nicht fennen, nicht verstehen, nicht sühsen. Boch dazu thun sie Dies mit sicht barre Setssglässigsiet; wodurch sie und das peinsche Schaspische Serwisiumgswert siener Bestlicht zestliternen Unverstandes geben. — Die durch Abschwieden der Brösiga zu Wege gebrachte Bentifizirung verschiedener Werte sicht zu Verwirung der Bertisch

Sie mehnen, ein Pröfig fei so gut wie dos andere; weil sie weber sibilen, nach verstieben, warmu anstre Berjahren, peträgen, beträgen, begehn, bethöten, beschaften" u. f. w., aber, "anstagen, amerben, andeten, angiesen, ammuthen" u. f. w. ger jogt haben. Die herrn haben moch zu ternen, hab bie Prüfigea einen Ginn und Bebeutung haben, nicht willfärlich bingefebt find, alse nicht willfarlich vertundet werben buften.

Wenn ein Wort ohne Pröfizum eine Bebeutung hat, mit bem praefixa aber eine andere; so brauchen sie jenes auch in der Bebeutung des siegteren, machen also die Sprache um ein Wort ärmer: und da dies Deutschaft der Bertramgen der Verliegung der Verl

Die Sprache um ein Wert armer machen (durch Absigneisen ber praesixa) heißt bie Aution um einen Begriff armer machen. — Alle schöne Schreibart besteht ner treffenden Genausseit bes Ausbrucks zur Bezeichnung bes Gebankens: sie wirb ummöglich, weum man be verschiedenen Mebulationen jedes Begriffs burch praesixa und alties ausseicht.

Die beutiche Sprache ift ber Dummheit in bie Banbe geliefert. Gie fcreiben 3. B. "Bergleich" ftatt Bergleichung, mahren Ersteres in ber Regel nur für pactio, compositio gebraucht worben ist. Durch biese Manier, den Z-Borten nur Eins fibrig zu sassen, weil es eine Silbe weniger hat, jeht den Nieust beiter verschen soll, wird die Herner armer gemacht, umd zugleich zweiteursig, gerade so wie die Teigrassfelseter, die Stala abwärts genommen, baburch immer uwvollfommener werben, daß ein Theil die Funktionen allein übernimmt, welche höher himas von zweien verschen werben. Daß Ein Wort zwei berfchieben Bebeutungen bat, ist ein liebelstand, bem man stets antgegennetetten soll: sie befordern im ist.

Allemal: "Bezga" sicht Beziehung"), und gar "Sachberhalt" statt Berhällnis; man bentt an Uriwerhaltung, "Geschicht" statt Geschichtigkeit, wedurch seltspan Brisberjähndissis entschap, 3. B. "das Geschicht des Anher" — wo wan bentt, sein Schichfal sie zwenint. Der Vefer soll ben wohren Sim errothen, wogu er die Phrase I Wal seien muß: aber was schaet Dass 2 Seissen sind ja lustriet.

Was mich bei allen biefen Verbefferungen verdrießt, ist zunäch das Berberben der Sprache; jodann aber auch die entischliche und so allgemeine Dummheit, die dabei zu Tage tommt; so daß ich in der Bitterseit meines Herzens mit sage, daß das

<sup>&</sup>quot; Bariante: Allemal "Beglage" fatt Beziehungen. Ropfeisien, Sopbal und Stable baben Bezige: Menichen und Singe ben Beziehungen. So ift's Deutic. Aber efenne Silbenfiniderei stect bahinter und sonft nicks. — Schriebt ibr, statt Beziehung. "Bezug", so mäßt ibr auch, fatt Anziehung. "Anzug" (vieriben.

Bbleama bie Burgel ber Dummbeit ift und leiber feine Beimath in Deutschland bat. Man borche bin, wie bie Englander, Frangofen, Italianer von ben Deutschen in intelleftueller Sinficht urtheilen: bei ber beurigen, gemeinsam betriebenen Sprachverbefferung tommt ju Tage, bag fie Recht haben. -

Statt Unregen ichreiben fie "Beregen", welches gar fein Bort ift, aber ben 3med bat, im Barticip bas Augment und bamit zwei Buchftaben zu erfparen! Ueberhaupt wirb getrachtet, alle bie Berben, welche im Barticip bas fo fcone, Die Bermanbticaft mit bem Griechischen beurfundenbe beutiche Mugment haben, zu vermeiben und enblich auszumergen. ichlage vor, fratt Lumpenhunde Lumphunde, und fratt bumme Gfel Dummefel gu ichreiben: - es war mir nur eben fo eingefallen. \*) -

Der bumme Muthwille, ben jeber Strohfopf jest an ben Silben ubt, beren Bebeutung er weber verfteht, noch fühlt, ift grenzenlos und brobt bie Sprache abaufdmachen und grm qu machen. Fernere Beifpiele bavon: "er fuchte ihn in feinem 3rr-

thum ju ftarten" ftatt beftarfen!! (Götting, Anzeigen). Dan fucht Ginen im Unglud, in ber Grantheit ju ftarten: aber in feiner Meinung, feinem Brrthum u. f. w. muß man ibn beftarfen. Beboch ein Bort ben Dienft zweier verfeben gu laffen, woburch bie Sprache verarmt, - bas ift ber Sumor ber Sache! -

Sie benten fich fein und witig, inbem fie überall ftatt 2uborer "Sorer" ichreiben: aber es ift zweierlei; jeber, ber, menn

auch wiber Billeu, etwas bort, ift ein Sorer; aber nur wer mit Abficht bort, ein Ruborer. Das fühlt fo ein Bachbberma nicht, und bergeftalt werben alle Mobifitationen ber Begriffe, alle

<sup>\*)</sup> Bariante: Statt anregen finde ich jebr oft "beregen", welches gar tein Bort ift, auch nicht ein Dal Buchftaben erfpart. Das Brafir an bezeichnet aber überall ben vormarts treibenden stimulus, wie in antreiben, anfpornen, anfeuern, anstiften, anfangen u. f. m. Dies nicht fublent, nicht verftebend, fest nun fo ein ichmierender Lump, obne Grund ober Bortbeil, ein gang unbeutsches Bort beregen, blog aus dummem Muthwillen, um feine Autofratie über bie Sprache gu beweifen. 3d überlaffe bem Lefer gu enticheiben, mas fo ein Berfahren verdient.

3. Materialien ju einer Abbandlung fiber ben argen Unfug u. f. w. 81

Mancen, Mobulationen berfelben, aus ber beutichen Sprache ausgemerzt; blog aus nieberträchtiger, fcmutiger Buchftabengablerei. --

Sie feben fatt Angabl - "Zahl": allein Zahl bebeutel jenes abstrafte Weifen, welches ber Stoff ber Artichmetti ist um woburch man gabl; Angabl hingegen ist bas Gegablte, bas was gegablt wird, bie empirische Zahl, bie Dinge, ihrer Zahl nach. ") -

Siatt bingufigen ichreiben fie "beifugen", weiches nicht bad Setbe ift: ersteres gilt von homogenen, lehteres von heterogenen Oingen. 3ch füge meinem Briefe ein Päcken bei und ein Boftstripum bingu. Aber auch bier soll in ber Sprache ein Urt ben Dienst ym eier verschen, um gelegentlich zwei Buchtaben gu erfparen. \*\*) —

Einer ichreibt (in ben heitschlerger Jahrbüchern): "3ch trat in ben Tempel, wo ich die Bilbfaule bes Dein, Thor und ber Freha traf"; — wonach mau benten sollte, er habe auf biefe geschoffen: aber es steht aus elenber Buchstabenfiniterei statt auren, weiewoll auch biefes bier nicht gang richtig ware, des en nur von zufällig anweienden Personen zesagt werden barf, nicht aber von einem Gott in seinem Tempel. Es sollte hier stehen vorfand. —

"Beffern" fatt Berbeffern. Ein Sanber, ein Kranter beffert sich. Eine Erstudung, ein Inframent, ein Buch, ein Gehalt wird verbesser") — "Alendern" fatt Berändern. Der Unterschied ist analog, wenn auch nicht so benisch. Bede bek Kleic andern ist ein anderes anziehn verkabern ist Gade bek

<sup>\*)</sup> Bariante: "Zahl" ftatt Angahl: Jenes aber ift die abftralte, reine, unbenannte Babl; letteres die tonfrete, angewandte, abgegablte individueller Dinge.

<sup>\*\*)</sup> Bariante: "Ich süge bei" statt hinzu: zwei verschiedene Dinge. Ich süge eine Probe der Waare bei; ich süge noch Josepher binzu: io muß man schreiben. "Ich süge an" statt binzu, — ein Kadinetsstäd von Buchtabenzählerei.

<sup>\*\*\*)</sup> Bariante: "Befferung" statt Berbefferung. Auf Deutsch rebet man von der Befferung eines Kranten, von ber Berbefferung einer Maschine, von der Ausbefferung eines Kleibes, Schiffes u. f. w.

Sopenhauer, Radiaf.

Schneibers. Mendern betrifft aberall bas Gange der Sache; Berändern einen Theil.\*) "Fälischen" statt Berfälischen Gefälisch wird Das, dem mau ein gang Anweres lindstutert, wie Dolumente, Bechfel, Banfineten; verfälisch wird Das, dem etwas Unächtes beigemisch wird: Bein, Tert, Urtheil, Glaubensleher u. f. w. 3ch verfälische eine Urfunde, wenn ich eine Etelle radire und etwas Anderes hinschreibe: ich fälische sie, wenn ich sie gang fabricite.

Statt bestanbig — "fanbig", wedhes lingt vie kainbift, b. i. ben Edinben bes Leiche gehein. Dann miffen fie auch statt unbeständig unftanbig, und statt Unbestand Unstand ihreiten, ferner satt inflandig, ausfländig, gulandig, gefandig, ruffländig ummer nur "fich nbig". Meer bouet zu benfen win unsere Spracherbesserr nicht fähig: übre Sache ist Buchtaben ablen. \*\*)

"Zweiung" ftatt Entzweiung! (B. 3.) Da fann er and, ftatt Entfeben, Seben; ftatt Eutfubren, Fubren; ftatt Eutfteben, Steben fcbreiben. "Ent" bedeutet bas Auseinanbergeben. —

"Theibigen" flatt Bertheibigen! und "Theibigung" flatt Bertheibigung! in einer Zeitung gefunden. Das Anigi. Gengfie Minifterium bes öffentlichen Unterrichts, in einer "Befanutmachung bas Lehrerfeminar betreffenb", vom 1. Juni

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Statt beständig — "filndig" — folglich auch satt anständig, instandig, verständig, aukständig, abständig, noch händig u. i. m. überheupt satt Bestand — Stand. Bieß derans, daß der Berstand bem Hermen so fremd ist, ertflatt ed sich, daß sie instit auch in Stand dagskatt gedem. Ber allen Impen aber tathe ich ihnen, ibr eigenes Epitheton zu vertärzem und katt dumm zu färersen dum.

1869, sogt "Aübrung" statt Aufsschrung. Danach samm man auch statt Aussührung, Berführung, Durchsschrung, Ueber jührung, Aussührung, Gutsibrung, Abführung, Einsührung u. j. v. immer mur Hährung sogen: ber Lefer wird ja wohl rathen was wir mebren.

"Schwinden" (tabescre) flatt Berichwinden (eranescre). — "Schluf" flatt Beichluf. — "Billigen" flatt Bewilligen, Einwilligen, Berwilligen. — "Reglos" fast regungsfos. — "Uleben" flatt Ausüben und auch flatt Einliben Der Schliffer ist bie Aunft voer fich in beriefen: ber Meiler übt sie aus: ber Birtuofe übt ein Städ, ber Schauspieler eine Rolle ein. —

Statt Ausfertigen - "Gertigen"; wie es icon langft fatt Berfertigen bienen nuß: für Abfertigen wirb es ben Dienst wohl auch übernehmen, wie auch für Ansertigen, - und so wir beben Tag bie Sprache um ein Wort armer. -

"hinbern" ftatt berhindern. 3ch hindere mas ich erschwere, berbindere mas ich unmöglich mache. -

"Banbeln" ftatt Bermanbeln (Granf, Kural v. 452). — "Löschen" ftatt erlöschen, sc. die Lampe (ibid. v. 601). —

"Dem Chriftenthum erborgt" (Röppen, Bubbhaismus, Bb. 2) statt abgeborgt. Wer mir etwas erborgt, borgt es sur mich von einem Andern: — also falsches Wort, salscher Sim . um zwei Buchtaben zu erknaufern. —

"Siebelei" ftatt Cinfiebelei (Roppen), also gerabe bas

Bezeichnenbe und Unterscheinbe weggeschnitten. — "Bereiten" fatt Borbereiten. Man bereitet eine Speise, ein Lager; eine Ueberraschung, ein Uebersall u. f. w. wird borbereitet. —

"Der Versoffer hat noch einen Theil zurückhalten militen" just zurückehalten (schreibt ein Recensent im Repertorium) zwei sehr verschiebene Bezisssel der sie sollen kontinubirt und die Sprache um ein Wort ärmer werben. Und den siehen der Gesch wirb man recenstet in se einem annommen Sessal.

In einer ministeriellen Depesche, wie sie bie Zeitung giebt, siebt, werhalten" statt borentsalten! Allerbings ift hoffmung da, baß es ein Drudsebler sei: aber bie Hoffmung ift schwach. — "war nicht zu erbringen" statt aufgubringen.

"Das Bolf mahnen" ftatt ermahnen! (Safe, G. Fran-

ciecue.) Schuldner werben gemabnt. -

"Lösen" statt Auflösen: Bas würde man sagen, wenn ein Franzose soudre statt dissoudre schriebe? (West als Bille und Borstellung, II, 137 ber 3. Aust.) —

Durchgangig wird ftatt "beiftimmen" gefett guftimmen,

obgleich Beibes nicht genau ibentisch ift. -

"Bug eftebn" ftatt Eingestehn. Beibe find fo verschieben wie Eingestandniß und Bugestandniß. —

"Er hatte mißrathen" ftatt abgerathen! (Beibelberger 3abrbucher.) —

"Die Baufer ftreichen" - ftatt auftreichen. -

"Patriotische Singabe" statt hingebung: — warum benn gleich barauf "Aushebung ber Refruten", und nicht Aushub? und, statt Erhebung bes Gemüths, Erhub? und überhaupt statt hebung (3. B. ber Industrie) bich hub? —

"Borwiegenb" flatt überwiegenb: also auch Bongenicht?
— Dummer, finnlöfer Schüter, um einem Buchflaben zu ersparen! Ueber bezieht sich auf die perpendikater, dor auf die horigontale Lünie: aber wer möchte unsern Spracheretieren mit soldem Sabtilitäten fommen? sie füh gewohnt aub bem groben holg zu schweiten: sie gählen die Buchflaben und damit gut. —

Statt: er wollte ihm bazu verhelfen — bloß "helfen". Zwei sehr verschiedene Begriffe. —

"Ginwanbe" ftatt Ginwenbungen.

"Abbruch ber Unterhandlungen" statt Abbrechung. Man sagt "ber Abbruch eines Sauses."

"Rechnung legen" statt ablegen (Politja): asso instantligen, merken, verlegen, verlegen, einderen, verlegen, verlegen, verlegen, auslegen n. f. w. nur immer simpliciter "legen"! "Willigung" statt Eimvilligung. Eine Sache "veigern" statt verweigern.

"Billensordnung" ftatt Billensverordnung. Etwas ordno. ober etwas verordnen find boch höcht verschieben Digert, Thut nichts, wenn wir nur eine Silbe erfparen, da mag Sinn, Berstand, Logif, Grammatif und Alles zum Teufel gesn.

"Durchftich ber Lanbenge", ftatt Durchftechung. -

"Tiefer greifend" flatt eingeriffneb. — "Eine Stelle in der Betigeschichte nehmen" statt einnehmen (Mengel). — "Zeichnen" flatt unterzeichen mag als Befreinigen hingeln; außerdem aber gebraucht (nie bereits geschiebt), ist es nichts, als ein erzgemeiner Wustnippen "Schnifter. —

#### i) Wortanfammengiehungen.

Dine Umftanbe giebt jeber Sfribler Subftantiv und Abieftiv au Ginem Bort aufammen und fiebt babei triumpbirent auf feinen verblufften Lefer. Statt buntles Rimmer "Duntelgimmer"; ftatt bie gange Bange bie "Gefammtlange", unb fo in bunbert gallen, aus Abjettiv und Gubftantiv Gin Bort gemacht! wogu, wogu? - aus ber fcmutigften Raumerfparnig Gines Buchftabens und bes Interftitiums gwifchen zwei Worten. Dabin gebort auch "Gothemonument, Schillermonument", ft. Gothe's Monument u. f. m. Und gar .. Schillerbaus" flingt wie Chilberbaus. Bie abgefdmadt murbe es in England ericeinen, wenn Giner fagen wollte the Shakespearemonument. \*) - Ilub bei folden niebertrachtigen Schlichen ift noch bagu eine gewiffe Selbftgefälligfeit unverfennbar: triumphirend bringt Beber, ale Brobe feines Bibes, eine neue Sprachverhungung ju Martte. Dibmpifche Gotter! giebt es einen peinlicheren Anblid, ale ben bes exultirenben, gufriebenen Unverftanbes? Uebertrifft er nicht fogar ben ber tofettirenben Baklichfeit? -

"Mozart Geige", unberechtigte Zusammenziehung! — Das erste Wort ung ben Zweck bes zweiten bezeichnen: Spaziersted, Obstgarten, Reitpeitsche, Bozelssinte, Arzueiglas, Uhrsette, Schil berbaus, Wachtpolten, Bosstuttsche, Schreibitsch.

In ben Beibelberger Jahrbiichern, Dezember 1859, fteht

Bariante: "Stein-Monument", "Gothe-Momment", "Gödiefer-Jaud". Sagte ein Englichter "Shakespearehouse", wie albern mitte er erichennen! D bas man vod fünnte englischen Berftand, wie englische Waaren, importiten! Aber ber Zollverein würde boben Zoll barust sehen.

"Bilbefel"; ba wird boch, als jur Familie gehörig, auch Dummefel anwendbar fehn. — Ein Phhilter schreibt statt periobischer Regen "Beriobenregen"! —

Zieht ihr zwei, brei und mehr Borte in Eins zusammen, so tonnt ihr mit bemselben Recht alle Interstitta weglassen, wie auf ben altesten Griechischen und Römischen Lapibarinschriften,

#### k) Gallicismen.

"Rechnung tragen" (brei Mal auf jeber Seite, statt in Anschag bringen, berücksichtigen) ist nicht bloß ein Galliciesmus, sonbern eine plumpe und sinnlose Uebersehung bes tenir compte. —

Eben so allbeliebt: "Die Tragweite" la portée; ift Gallicienus und dag ein Kanonierausbrud, den man nur in besenderen Källen gebrauchen sollte, statt ihn bei jeder Gelegenseit aufzutischen. Ingeleden "Krüdte" statt bhi: es ist ein Borgus, den die bertische Eprache vor allen andern hat, daß sie die ju geniesenden Frücke mit einem besondern Kundruck bezichnet und badurch den Begriff berselben ausselnder, wodurch die Rede sjeichnet und badurch den Begriff berselben ausselndert, wodurch die Rede sjeichnender und bestimmter wird: aber unsse Erisbser busseln am liebsen im Webel des Migemeinen. —

Serner sind Gallicismen: "Dies Leute, sie fint." "Bon Bertin" statt aus. — "Die Sammung befecht in" (en) statt aus. — "Stalianisch wissen" statt kannen. 3ch gabe gefnuben: "zie hatten Burcht". Bad würte man in Frantrech jacqn, wenn Einer schriebe: 18 se peuroient. —

## 1) Fremdmörter.

Mit bem Aufnehmen frember Ansbrude hat es leine Roth: fie werben affimilirt. Aber gerabe gegen biefe wenben fich bie Buriften. — Gie fchreiben ftatt Appellation "Berufung":

falich' mußte heißen "Anrufung""): wollt ihr beutiche Dichel fein, so versieht wenigliens Deutich. Aber Polizit. 28. Octob 1858 fagt: "Die Berufung Frombons an ben Agiert. Gerichtsbof wird zur Berhandlung sommen", — ba muß man benten, er ware als Beifiger bes Gerichtsbofe berufen: — er ist ber Delinguten um bet avereiffert. —

## m) Unworte, finnlofe und abgefdmadte Borte.

"Bervortheilung feiner Glanbiger" flatt Uebervortheilung. (Bolgeit. 15. Juli 1858). Alfo schafft ber Soleie ein Unwert, um einen Buchschon zu luftren: so weit gest ber Pachpfinn! Die beutsche Sprache ist in Gesahr: ich thue was ich sann, sie zu retten; bin mir aber babei bewußt, daß ich allein stehe, einer Arme von 10,000 Varren gegenüber.

Gin Darmftabter Lanbgericht beraumt einen Termin an me-

gen Rlage über "Cheverfpruch"! -

Gerichte citiren bie Leute in "Selbstperson", — ein Unwort, flatt "in eigener", b. h. nicht stember Person. Dürsen Berichtskofe ihre Burbe so weit vergessen, daß sie mit armseligen, prachverhungenben Litteraten in Ein horn flosen? —

"Sethshechlanklid" ift simtes: es mußte wenigstens heißen , von selbst verständlid"; hiebei ware aber (für die Buchstabenfnider) fein Profit. "Sethstrebend", im selben Sinne gebraugh, besagt etwas gang Anderes, nämtlich, daß man selbst rebet, nicht burch einen Anderen.

"Buverläffig" wird erfett burch verläflich, - um einen Buchftaben gu erfnidern! -

"Unbill" ftatt Unbild ift gerabe wie im erften Decennie biefee Jahrhunderte ein Schriftsteller "ungefchlachtet" ftatt unge-

<sup>&</sup>quot;) Bariante: Statt Appellation foreiben fie Berufung. Ber beutschmicheln will, follte wenigstens Deutsch verftebn: es muste beifen Anrufung. Berufung ift Die eines Beamten zu einer Stelle.

fcblacht fcbrieb, worftber bamals Gothe berglich gelacht bat. -Muffallend ift ein aus feiner Etymologie leicht verftanbliches Bort: "auffallig" befagt nichte und ift wie wenn man ftatt frappant frappeux fagen wollte; aber in Folge feiner befonbern Albernheit bat es Bunft gefunden und auffallend ganglich verbrängt. -

Der Orientalift Graul fcreibt (Kural p. 195): "um bamit bas Reis, bas beifallen mochte", ftatt: um bamit bas Reisforn, meldes porbeifallen mochte. - Ibid. v. 314: "bamit bewenben laffen", ftatt babei. - Ctatt beffen fest er ftete "beg". -

Derfelbe, fouft verbienftvolle, aber burch viele abgefchmactte Borte fich auszeichnenbe Drientalift bat eine folche Botalichen, baf er bas e am Enbe eines Bortes ftete meglafit und burch einen Apoftroph erfett, wenn bas folgenbe Bort mit einem Botal anfangt. Demnach mußte man j. B. fcbreiben: "Dein' arm' alt' Amm' af ein' Aufter." -

3ch habe gefunden ein neues Cubftantib "Gröbungen" für Grobbeiten, und "banbliche Ueberficht" (Centralblatt); ein neues Berbum "beeren" fcbeint bebeuten ju follen "ein Land mit einer Armee befett halten"; "Aufbefferung ber Gehalte", "Berlieberung einer Broving" - qu'est-ce? - "beiflich", - "behabigen"? Cobalb namlich ein Ausbrud nur albern genug ift, barf er Beifall und Aboption hoffen. Beber geringfte Stribler und Subler balt fich berufen, bie Sprache ju verbeffern und ju bereichern, nimmt baber feinen Unftanb, ein Bort bingufdreiben, bas ibm eben burch ben Ropf fahrt und nie auf ber Welt gebort worben. "Uebermogen" ftatt überwinden, fchreibt Graul, Rural p. 8 u. 69: wie unperschämt! -

Das plumpabgefchmacte "beanfpruchen" ift in allgemeine Aufnahme gefommen, blok weil es eine Gilbe weniger bat, ale in Anfpruch nehmen. \*) -

"Die Raffe bat vereinnahmt" ftatt eingenommen: mur-

<sup>\*)</sup> Bariante: Daß ein fo bummes Bort, wie beanfpruchen, in allgemeinen Gebrauch tommen fonnte, darafterifirt ben Beift unferer Sprachverbefferer und ibrer Rachtreter.

3. Materialien ju einer Abbanblung über ben argen Unfug u. f. m. 89

biger pendant ju bem abgeschmadten und baber allgemein beliebten "beanspruchen". --

"Beglichen" ftatt ausgeglichen! ein Unwort! -

"Diese Mffaire tann man nunmehr als völlig bereinigt betrachten." (Boftzeit. 1858, Juni.) Bas beschmutt heißt, weiß ich, aber bereinigt? —

"Fahr" ftatt Gefahr!! (Graul, Rural v. 674). -

Der Zoologe Bronn luftrirt eine Silbe baburch, baß er "Echse" statt Eibechse schreibt. Ift nun jenes ein fossil aufs gesundenes Wort, oder generatio spontanea? —

"Beft" ftatt bestens! — Statt Uebermacht "Obmacht"! — "Erfund" statt Erfindung! (Beidelb. Jahrbuch.) Litterratenbeutsch! —

"Unterlunft finden" statt Unterfommen: da werben wir wohl bald statt Austommen "Auskaust" erleben und biefes lettere sehr brauchbare beutiche Bort baburch aus ber Welt geseit sehre.

"Gebentfeier" statt Gebächtniffeier: man feiert bas Gebächtnif, b. i. bie Erinnerung an Einen, nicht bas "Gebent". — Statt hohe Schule schreiben sie "Hochschule", offenbar aus blosser Borliebe sir bas Sinntose. —

"Indef" flatt inbeffen, aus lumpiger Buchstabenkniderei: es steht für unter beffen, mabrent beffen: beg ift gar fein Wort.

"Bor" statt bevor; welches Phrasen giebt, aus benen nicht Kug zu werben ist. "Er that es, vor er mir es gesagt." —

"Borerft", sinnlos und von widerlichem Anklang, ftatt Rur's Erfte.

Statt mit hin — "fo bin". Und solche bunme Berbefferung erlauben fich bie niebrigften Lohnschreiber ber Journale, ber Bobel ber Litteratur. —

"Nabezu" ftatt beinahe. — "Beit aus" ftatt bei Beitem. — "Bislang" ftatt bisher, finnlos. —

Statt fortwährenb -- "forthin". (Boftgeit.) -- Statt beftanbig -- "ftetig". --

"Seitens", "Beireffs", "Behufs" ober gar "hinfichts" find Bortverrentungen, entfprungen aus nichtswürdiger Buch-

ftabengablerei; — auf Deutsch beißt es: von Seiten, — im Betreff, — jum Behuf, — hinsichtlich. Dahin gebort auch "Beitaus" ftatt bei Beitem. —

Borte, bie feine find: "Blefang". - "Beneife erbringen" fintt aufbringen. - "Rabeau", flatt beinabe, ift fein Bort, auch feine erlaubte Zusammenfetung: man fagt "nache bei dem Baum", nicht zu bem Baum. - In "Batte", - "derwilligen ift gar fein Bort, hat auch feine Buchfabenersparnis, aber herm Schmierag gefällt es fo, er burt fich originell babei. Dann muß er auch versuchen flatt bestuden, bernehmen statt benehmen spagen. -

Schreibt iftr, ftatt anderweitig, - "anberweit", fo mußt iftr auch, ftatt geitig, - "geit" fcpreiben. -

Statt Solder, Solde, Soldes — immer nur "fold", 3. B. "fold aufrichtiger Mann". Obenbrein merkt man, bag fie fich babei liebenswürdig bunten. —

## n) Fehlerhaft gebranchte Borte.

Bam Spradverberb jäßle ich auch ben immer allgemeinen werteigen Gebrauch des Bortes Krauen fint! Beibeter, wodurch abermals die Sprache berarmt: denn Frau heißt uxor und Weis mulber (Madden find fein Frauen, sondern wollen es werben); wenn auch im 13. 3chzimdert eine solche Berecht); wenn auch im 13. 3chzimdert eine solche Erenechstung ichon ein Mal dagemeien fehn ober sogar erft işderte die Penennungen gesendert ichn sollten. Die Weiser wollen nicht mehr Beiber dessen, aus demselben Gründe, aus weichgen die Auch Jewen Berachtin und die Schneiber Allebem gegen der weite gestellt der Gestellt wie Gebard wie Index gestellt werden welche, und darüge der mit geber der Weisen wie und der in der Gebard der genannt werden wolken, umb aufleiten ihr Gemitor blaren infanlich dem Worte beigemessen wir das bei der sich der Gesch Geringschäung gugeagen, sondern ungefehrt; — baher nach 200 Jahren die Weiseligten abermals auf Pertandiumg der Wörter antragen währen.

Aber feinenfalls barf bie beutiche Sprache, einer Beiber-

grille solber, um ein Wort Erner werben. Daber laffe man ben Weibern und ihren schaafen Theetischiftteraten die Soche nicht durchgesn: dielmeste bedenfte man, daß das Meiseruntresen dere Somentshum in Europa uns am Ende bem Mormonismus in die Arme sichern nann. \*)

In ber Politetinug vom 16. Juni 1857 heifti est "Die Rönigin vor durch bie Zeitschrift N. N. auf die Mangel einer Riche und einer Schule in zwei Gemeinden spingewiesen", — hiebei wirb nun Iher benfen, die Selgeten Ansalet maten festerbaft gewesen; — aber aus bem Sinn geht herbor, daß Ermangelung gemeint ist. Daß beutsche Zeitungen elenbes, sehler haftes Deutsch schrieben, ist altäglich und keiner Erubähungs werte: aber wir baben bieren ein rechte Muster-Weilpiel

Das Mort Beiber ift gang unidulbig und bezeichnet ohne alle Rebenbebeutung blog bas Gefchlecht. Benn ibm alfo eine unangenehme Bebeutung antiebt; fo tonnte bies nur am Bezeichneten liegen; nicht am Reichen. Daber wird eine Menberung Diefes bie Gache nicht beffern. Die beutiche Sprache bat, wie bie lateinische, ben Borgug für genus und species, für mulier und uxor, zwei entsprechende Borter zu haben, und darf ihn einer Beibergrille halber nicht aufgeben: baber eben flingt Frau, wenn von Dabden gebraucht, ftets wie ein Mifton, wenn auch taufend fabe Theetischlitteraten es gu biefem Gebrauch abjufchleifen unterthanigft bemubt find. Go wollen bie Buben Baraeliten, Die Schneiber Aleibermacher beifen, und furglich murbe porgefchlagen, bag, weil bas Bort Litterat in Diffrebit gerathen fei, biefe herren fich ftatt beffen Schriftverfaffer nennen follten. Aber wenn eine an fich unverfangliche Benennung bisfrebitirt wirb; fo liegt es nicht an ber Benennung, fonbern am Benannten, und ba wird bie neue balb bas Schidfal ber alten baben. Es ift mit gangen Rlaffen wie mit bem Gingelnen: wenn Giner feinen Ramen anbert, fo tommt es baber, bag er ben frubern nicht mehr mit Gbren tragen fann: aber er bleibt ber Gelbe und wird bem neuen Ramen nicht mehr Chre maden als bem alten.

und Prototyd ber Holgen der Sissenkinderei und Buchflademjählerei, und darum sichre ich es ant dem nicht nur ist etwas kinderes gesagt, als gemeint wur; sondern indem jest, diese Sprachösenweit gemäß, wied didparche Begriffe durch das selbe Wert kezichnet werden, wird die Ergenge der Vergrummig entgegengelied von wie Worten, welche sie zur Bezichnung weier Begriffe datte, wird die nie eine finst natürlich das fürzer, gelassen, weiches seth für deine die, natürlich das fürzer, gelassen, weiches seth sie die die die die die die die die die rathen mag, was gemeint sei. Und die verlagren unsere nichtswährtage Goodwordsssser in 100 Killen.

Statl Soarfling icerlen fie "Schürfe"; als de nicht bei Gccfire und der Codeffine eines Urtfelle gar weit verschiebene. Dinge wären. Aber sie sim verwendent ist, der Begieb Wort, bloß well es klürger, als die ist merenwenten ist, der Begiebung gweier, beteir und mehrerer Begriffe beinen zu Cassen, wooden sie Sprache theile matt und fummpf, theile durchweg zweibeutig machen. Welches Grübeton gedicht iben?

Statt achtung swerth ichreiben fie, aus nieberträchtiger Buchfabenfniderei, "achtbar", welches biel weniger bejagt, mem es fich verbält, wie lichtbar zu sehens werth, und überbies ein Spiesburger-Ausbruch ift. Sie aber sagent "wir weren jedes Wort zur Sprach hinaus, welches burch ein anderes mu 2 Buchfaben flitzeres, wenn biese auch schon auch bedwei Webertung hat, mit vertreten verben fannt"; wenn auch bedwei Specken mmer amer und unbefinnmer wirt, so wird sie bafür auch immer kurze, am Eube so furz, baß man nicht mehr weiß, was gesagt seyn soll, sonderei Bebetutungen.

"Bebauerlich", ftatt bebauernswerth, ift falich: ersteres besagt "was man bebauern tann", wenn man Luft hat; — biefes mas verbient bebauert zu werben. —

"Billig", fatt wohlfeil, ift so falic mb gemein, wie es allgemein ift. "Die billigfte Litteraturzeitung" hobt ein Journalartitel an. Temmach sollte man glauben, bag die Becensionen mit groffer Billigkeit abgescht waren. Er meint aber die wohlfeiste.

"Koburg wird billiger regiert als Gotha" (Bostig.); man meint, bas beise mit Rachsicht, o Rein! es ist gemeint wohls Mic sehen stets "nothwendig" (necessarium, necesse est) statt nöthig (opportet, opus est); nothwendig bezieht sich (als Wirtung) auf die causa efficiens; nöthig auf die causa sinalis.—

"Ät nöthig erachten" findet man wohl ausnahmelos in alem Büchern und Büttern der leiten 10 Jahre, ist aber ein Schniber, ben, in meiner Augend, fein Primaner ihd hätte zu Schulben fommen lassen, des auf Deutsch heißt, "nathig erachten", – hingegen "für nöchig halten". Auch in "site wirds erachten" ist für überfüßig, so wie in: "Die Jurh hat ihn für schulbg erfannt".

Durchgangig lieft man "Ansprache" statt Anrebe: aber Angrache ift etwas Anneres als bloß Anrebe: es tragt amitlich ben Begriff bes Bittens in sich a gang vie appellare: Anreben ist bloß alloqui. Diebei ist teine Buchstabenersparniß; sondern bloß weil sie nicht gewöhnliche Worte gebrauchen wollen: ein grober Irrhum! Ungewöhnliche Gebanten in gewöhnsichen Worten, Das ist die Sache; nicht umgelehrt.

"Bon einer Sache die Sprache fein" flatt "Nebe" (Poligiett). — Es gibt feine umthwillige Lechungung per Sprach, die sich eine geste den gestellt der der gestellt der weil er weiß, daß feine Prügel darauf gefest sind. Das litt etractifele Seinelbe will eriginell spra und hennt feinen andere Weg, als Worte in unerhörtem Sinn zu gebrauchen, oder sie zu verfungen, der meie einzistieren. —

"Maagnahme" ftatt Maagregel. Maagnahmen — find was ber Schneiber vornimmt, wenn er mir hofen anmißt; Maagregel ist ber leitende Grundfah, nach dem verfahren werben soll. —

"Die Barmebilbung bes Borpers" ftatt Barmeerzeugung (Centralblatt): falich und finnlos. -

"Unrechtes Gut" ftatt ungerechtes: man fagt, bie unrechte Thur, ber unrechte Sut, ber unrechte Weg; aber ungerecht ift etwas gang anberes. —

Statt Begriff, Anficht, Meinung u. bgl. burchgangig bas affeltirte, gefpreigte und efftatifche "Anfchauung". -

Graul (Rural p. 15) foreibt: "Bflichten löfen" ftatt er-

In ber Hossischung, Deremft, 22., 1859 heißt est "ob er, Hr. B. die Aechseit ber Anlage zu berahrben bermüge": also "verahrben" statt in Abrebe stellent mithin inter so convenire, statt negare! also völligen Unsinn schreiben, um zwei Eilben zu sintrien! —

"Ein unweit anzichenberes Gemäßte" (Gött. Gel. Aneigen, Septer. 1858) flatt ungleich unweit debeutet nabe.
Aber dies ist die beutige Sitte: jeder Etröber schreibt bas Bort bin, welches ihm gerade durch den Ropf fabrt, — mag es die sier notigige Bedeutung haben, ober nicht. Der Lefer mag rasten, was gesagt fen foll. —

"Beiläufig" (i. e. obiter, en passant) statt ungefähr (circiter, à peu près). — "Umfänglich" statt umfangsreich: ist bas Gegentheil, indem es besagt "was sich umsangen läßt". —

Statt geitweilig ichreibt Einer "geitig", welches aber reif bebeutet. -

"Sorglich" statt forgfaltig, von Sorgfalt: jenes von Sorge, wie auch beforglich, Besorgnis. —

Statt niedrig schreiben sie "nieder", aus niederträchtiger Lumparivagabundenfunchftabensparfamfeit: — aber nieder führt ben Begriff ber Bewegung mit fich: ber Stein fallt nieber, bas Thal liegt niedrig. —

Sie fchreiben "über" ftatt übrig, 3. B. "überbleiben"

"Er sigt nieber", sott "sett sich nieber", um eine Silbe gu ergaument, ist gerabe die Gönstler, wie venn man Lateinisch sockere statt sidden schriebe. Aber auch statt niederis sind sie bereift gama nieder umd statt überig — über zu sieben. Dagu machen sie gar noch dem Superstatie der niederie 3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 95

(Deibelberger Sahrbucher.) Rieber ift Abverbium, niebrig aber Wieffin. -

Giner ichreibt "abicatig" ftatt geringichatig; - er bebeuft nicht, baf abicaten tariren bebeutet. -

"Einmal" schreiben fie statt erstlich, also semel statt

36 tann bies "allein" ftatt felbft. -

Statt "in ber Rurze" (ut brevi dicam) "fürglich" (nuper). Gött. gel. Ung. -

"Einig" (concors) ftatt einzig (unicus) und ftatt einfach (simplex). —

Statt baselbst seht Einer bloß "ba", und zwar so, baß ber Leser zuerst guum statt ibi verstehn muß. —

Statt "gegendartig, jett, ju jetiger Zeit", schreiben fie, höcht lächerlicher Weife, fietes "auge nis lätlich". Eine beinvers lächerliche Kolge jenes Mißbranche bes Wertes augenblidflich ift, das wenn fie nun ein Wal im Ernst augenblid- tich mehnen; danm sagen fie "im Au": ein Bort aus der Kindenkollen fie "im Au": ein Bort aus der Kindenkollen fie "ong sehliche", welches ich, flatt "jest", wirflich gefinden saber das et klingt wie Blit (Wish), wird es sigurativ und daberuf außert! fose und nachammagkwirtig.—

## o) Berfehmte Borte.

Bu ben prossistient Worten gehren "ge wiß" und "jugleich"; nos fie gefundigt haben weiß, ich nicht. Schnes Beiiptel: "Die Armeeredulion wird als sicher betrachtet": — Dies beiggt auf Deutsch, bes sie ohne Gefahr fei; — ber Schreiber meint "gemb".

Bas bas Bort Bugleich (buou, simul) unsern Striblern gethan hat, weiß ich nicht: es ift aber versehnt und wird, ohne Ausnahme, burch gleichzeitig vertreten.

3ch nenne fie ohne Umftanbe Stribler, obwohl ich fehr wohl weiß, baß ihrer wenigstens 10000 finb: bas intimibirt

mich feinen Augenblick: ber Pobel mar ftets zahlreich, muß aber nichts bestoweniger als folder behanbelt werben. —

"Seither" — ich weiß nicht, welches animal seribax zuert gleine Schinzer gemacht hat: aber Deifall und Nachsselge hat er gefunden, wie unter den Atlinissen ein Undernut des Giecro. "Zeither" ist ganz daburch aus der Sprache verdrängt und findet sich höhftens dei irgand einem alten, hinter den Fortischritten der Zeit unrückgelichenen Gelechert. ") —

Statt "ausgenommen" stets "außer", 3. B. "außer es wäre ber Wille bes Kaisers"; weiches oft Unifum liefert, inbem ann soris eber extra verseicht, wo excepto gemeint ist. \*\*) Dem anasog schreiben sie statt seitbem blöß "seit"; 3. B. "seit bie Buchruckreit erinben ist" — ein Schnitzer.

<sup>\*)</sup> Bariante: "Seither" ein Unwort: aber Herr Striblerus bat es otropirt, und Herr Schwieracius bat es fontrafignirt, und bie gefammte Gelehrteuwelt respetitit den Beschl. "Zeither" (das Richtige) ift gang verbannt: überall "Seither".

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Statt "ausgenommen Die, welche u. f. w." foreiben fie (so unglaublich es fceint) "außer Die, welche", - marchen also einen sadgroben Schniger.

#### p) Ratophonien.

Segen Kalophonien sind sie ausempfinktich, wie Amobssess, etc. bei vielk Konsonanten, wie nur irgende möglich, auf einander, und am liebsten solche, die sich zusammen saum aushprechen saffen: 3.00. flatt Weleuchtungseitenst — "Beleuchd bienst". Wenn sie nur wößten, wie bie beutsche Sprache flingt, in den Obren besses, der nicht verstehet und beshalb ben klang allein bett! — 3ch weiß es. —

Die Anbaufung ber Ronfonanten ift ju vermeiben, ober menigftens burch bie Liquidae ju verfeten, in euphonischer Abficht. Dies haben unfre Borfahren, ale welche Ohren batten, burchgangig beobachtet: 3. B. fie fcrieben nicht, wie erft feit uns gefahr 20 Jahren gefdiebt, Sunbgoll, nach Analogie von Elbgoll, Rheingoll, fonbern Sunbergoll, ebenfalle Welfenwand, Bem-3bre Ractommen icheinen feine anbre, ale gemiffe allegorifche Obren ju baben; fo gefühllos fint fie gegen jebe Ratophonie und tonnen nicht Ronfonanten genug gufammenbaufen, um fie mit Bergerrung ibrer thierifchen Mauler auszusprechen. Den Rlang einer Sprache bort eigentlich nicht wer fie verftebt: benn feine Aufmertfamteit geht augenblidlich und nothwendig bom Reichen jum Bezeichneten über, bem Ginn. Daber weiß nur wer, wie einft ich, bas Deutiche nicht berftanben bat, wie baflich biefe Sprache flingt, bie baber jum Singen bie untauglichfte ift: er wird bennach fich mobl buten, ibre Ratophonien, burch Musmergen ber Bofale ober ber Liquidae, ju permebren, Welche Opfer haben boch bie Italianifche und bie Spanifche Sprache ber Euphonie gebracht! -

"Langeichnitt", ein Unwort, ftatt Langenichnitt; eben fo "Langerichtung". -

"Felsgurt, Felsring, Felswand, Felsgrund" und ftatt Langeweile "Langeweil" — ohrzerreiffende und maulverzerrende Barten!

Man follte so einen Buchstabentnider baguerrotypiren, mahrent er "Langweil" ausbellt, um zu sehen, wie bie gehäusten Konsonanten fein thierisches Maul verzerren. --

Ecopenhauer, Radlas.

"Gemeigab", "Reiswant", "freutles", "Karfläche": bie weggelassen Silve bezeichnet ben Genitiv. Jabem sichlen bie herren Dichofr & Comp. utdit, baß bas weggelassen auf liquida bie Stelle einnehmen sann, welche ber gewöhnliche Konsonant staesbandisch macht. —

Item "Friedens ftand" ftatt zustand. — "Ranbhorden" statt Ranberhorden. — "Friedbruch" statt Friedensbruch, so falich, wie falophonisch. — "Deutschorden" statt Deutscher Orden. —

"Menschium" statt Menschenthum ist wie Gemejagd, Selevom 1, im. Sie ellminiren bie liquida; was man nicht sollteben die liquidas somen zu andern Konschanten geset werben, ohne eine Kalophonie zu verursachen: baber sagten unsere Borlabren "Sunderziell"; während unsere Partohren sonder Schonung Sundholf sgan. —

"Etwa" ist gar fein Wort, sonbern bie fubbeutsche Aussprache von etwan, welche bas u am Enbe wegläßt: baraus aber machen sie nachger gar bas wiberwärtige biphihongische Abjeftiv etwaige mit bem efelhasten Tiphisong!

#### q) Orthographie.

Die Maaße und die Masse find in der Ansspruche, wie in der Bedeutung verschieben: warum sollen sie es nicht, wie dis ber, auch in der Orthographie sehn? — Um einen Buchstaben zu luftiren! —

Schreibt ihr Spaß, so mußt ihr es aussprechen, wie naß, Baß, baß, saß, faß, Haß, Daß. —

"Rabinete" und "Briten" mit Ginem t gu fchreiben ift wie wenn man Rolle mit Ginem I fchreiben wollte. —

Der "Schnied" fit gar kein beutiches Bort, sonbern bas Machwert ber Naseweisheit, welche schaftlimig entbett fat, baß es ja schmieden umb bie Schmiede beißt. (Dies ist wie wenn man Ingas satt Lace, sortien wollte, well es von va-Ingu tommt.) Auf Deutsch ab zu allen Zeiten bas Wert gestautt und ist geschrieben worden "Schmiedt"; bies bezeugen

3. Materialien zu einer Abhandlung über ben argen Unfug u. f. w. 99

auch die zahllosen Eigennamen Schmidt. Hingegen hat es im Blural die Schmiede. \*) —

Schon lange war, auf Anlaß ber se belieben "Disse" und "Giltig" und "Giltig", — ein schwarzer Bertacht in mir aufgestiegen, nämisch daß sie nicht bles die Buchstaben gäßten, sondern sie mässen: er ward: jur Gennißeit, als ich "Dilsenstüßete" sand, und erst jeht sonnte ich mit Shasseparer Bring Seinrich sagen: now I have bouched the lowest cord etc. —

Man foll bebenten, daß eine Augend hernunsächt, welche die Zeitungen aller Art und überhaupt das Neueste lieft und sowijnichts, folglich bentt, Das wäre Deutsch und es gäde tein anderes Geutsch, als diesen insamen Litteraten und Buchen andere Gestellen aufgen, demach "Gescheidt" und "Dissertiel" und überhaupt alle oben aufgezählten Sprachschniert ich Leben lang schreibt. — Es wäre gewissense dag ich weiden.

Dr. Seberholm, Pfarrer aus Mostau, welcher Schwebisch lann, sogt, daß "seelig" nicht von Seele lommt, sowdern vom schwedischen Wert Sal, welches bedeutet fällle, Perrlichteit, Glüdfäligleit (voch nicht im theelogischen Sinn), und welches im Deutschen bloß in seinen Derivativis Arūbsal, Schickjal u. f. w. übrig ist: — asse ist fatt "feelig" fällig zu schreiben.

## r) Stil und Beriodenban.

3ch habe hier bles bie eigentlichen Sprachfester und Bertie verhunzungen gerfigt. Außer biefen der begegnet man überall einer Menge Stiffebier ber ungeschicklieben Art, indem durch Aussäufung nothwendiger Worte, ober Wahl eines fürzeren, sont beb rechten, ein überaus beigerigds und schwer verfländiches Ge-

<sup>\*)</sup> Bariante: Es beift auf Deutich "fcmieden" und "bie Schniebe", aber ber "Schmibt". Dieb bezengen bie pablielen Eigen namen, die gang gewiß vom handwert stammen. Alle beife ichrieben fich Schmibt! noch ift mir tein Schmied vorgetommen, wohl aber Schmieden, webt aber Schmieden.

schreibe jusammen tommt, augenscheinlich bloß im Dienst jener Monomanie, bie Alles, Logit, Grammatit, Anstand, Grazie, Bohltlang mit Fußen tritt, um eine Silbe weniger zu seben. —

Gine allgemein beliebt Ungegogenheit — Beiheile erläutern belanntlich eine Sache am besten — ift zu schreiben, wie ich jerb geschrieben babe, also Eines bem Lefer zu sagen anstagen und dann, sich selber in die Rede sollten, etwas Anderes dazwischen segen. Mon sindet sei bieren 3 Mal auf jeder Seite. Sie glauben vielleicht, ihrem Sill badurch Lecknissteit zu ertheilen. Dazu gescher mehr. — Beim Sprechen ist Dergleichen vergeichigt: aber wer schreiben zu der feine Vedanften gerotnet haben und sie in gehörigt Boge werten. Baben giebt Sones de wiedersich Allosion einer Mittheilung, von einem Mensschen, mit dem man nicht reden mödet. ») —

Statt eurer Bebankenstriche - - macht lieber ehrliche Parrenthesen, wenn ihr nicht im Stanbe seib, eure Gebanken georbnet vorzutragen. -

Der Schrifter se einer langen eingeschachtelten Beriede neiß, wo des Ding sinussläuft um bonde am Ginde hermalommen wirt; daher ist ihm ganz wohlgemuth, indem er sein Sabprinkt ausbaut; ber Leifer der weiß es nicht und stedt in der Bein: denn er soll nur alle jene Klauffen ausbambig lernen, dis ihm in den leiten Worten ein Licht aufgestellt werden und auch er midlig erfolgern foll, wodom bie Rebe ist.

## Schluß.

Mile angesubrien Worte und Schreibarten find leineswegs anat λεγομενα; sondern der Leser wird sie schon oft genug in Buchern, Journalen und Zeitungen gefunden haben.

<sup>&</sup>quot;Barlante: Gine Beriede mitten burchgubrechen, um in bie des etwas nicht gui fer Gebrigee eingefüberen, ift eine offenbare Ungegagnbeit gegen ben Befer, welche jedog unfere sammtlichen Schreiber find die Augenfühle erlauben, werd fie biere Radistifgeleit, gauleit und Unbebolimbeit bequem fil; fie banten fich babei leicht, täneefind, in amgenebmen Radistifgeleit.

Die Belipiele sind aus Blidern, Journalen und Zeitungen alle wirflich gesunden, wievohl nicht eitzirt »): man wird sie in den in jedem Buch, das man ausmacht. Die Etenden glauben, das sie Hortschritt: es ist Hortschritt, wie der vom antiten Geschmach zum Kocceco.

Rur bente man nicht, daß biefes Sindenregister semplet fei: behüte der Jimmes! da müßte es der Mas so lange, den. Denn mit der größen Leichfreigkeit um Bäglestofgeste sprängt jeder Sudser mit der Sprache um, nach seinem Kaprice, und mas gegen keine andere Sprache in Europa ersaubt wäre, ist es gegen bei deutschaft der Sprache in Europa ersaubt wäre, ist es gegen bei deutschaft der Sprache in Europa ersaubt wäre, ist es gegen bei deutschaft der Sprache in Europa ersaubt wäre, ist es gegen bei deutschaft der Sprache in Europa ersaubt wäre, ist es gegen der deutschaft der Sprache in Europa ersaubt wären.

Der Ersofg biefes Treibens ift, do es, in beuticher Schreiberei, mit ber Schwerverständlichfeit und Stumpsseit ber Perioben immer ärzer wird: oft weiß man gar nicht was ber Schreiber isgen will; — bis man entbeck ausgelassen will; me ih man entbeck ausgelassen und jeine Phyrase ganglich verrent und verhungt hat. —

<sup>\*)</sup> Einige Dale hatte fie Schopenhauer boch citirt.

Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bariante: Benn aber ben Deutschen die Austorität der Subler, weil ihre Zahl Legio ift, mehr gilt, als meine; fo mogen fie ihrer Einsicht gemäß versahren und diese dadurch an den Tag legen.

In jeder Biffenichaft lagt jeber Brithum, selbst wenn er Jahrhunberte gegolten bat, fich wieber bernichten: aber eine berbene Sprache ift nicht wieber berauftellen.

## II.

# Anmerfungen.



## 1. Bu Rant.

## a) Bu Rant's Prolegomena. \*)

<sup>\*)</sup> Prolegomena ju einer jeben funftigen Metaphpfit, bie als Biffenicaft wird auftreten tonnen. Riga, bei Sarttnoch, 1783.

mir baburch nicht gegeben, und um fie gu erhalten, muß ich (in Gebanten ober auf bem Papier) jene beiben Linien aneinauber fügen, b. b. eine Sbutbefis machen.

Pag. 51, § 9 enthält bit ichnoche Seite ber Kant'ichan cher, bas Ding an jich." Es ift unbegreiftlich, wie dem biefen Begriff nicht näher betrachtet mit nicht überlegt hat, baß Sebn, in ber zweiten und britten Person gebraucht, nichte anberes beifet, als sinntisch erfannt werben, also von solchen Sebn nach Abyng bes sinntisch Erfanntwerbens ber Rest ober bas Dina an fic iffe 10.

Kerner setz er in biesem & voraus, daß die Borstellung Kultural sei der Burtung des Obsetts auf das Swisselft, daß sie aber (wie der Lichtung des Obsetts auf das Swisselft des eine Eintritt ins Swissel der Burbistationen Ramm und Zeit erhalte; mm sett aber Kamsslikt schon getrennte Obsett und der Kertenutsen der Swissel der Bedringung voraus. Bossich ist ihre Einwirtung ohne Zeit und Ramm der nach geschesen Einwirtung die Zeit und Ramt auf der nach Rant ar erft nach geschesten Einwirtung die zeit und Ramt auf der der Bestellung werden der Bestellung werden der Bestellung voraus.

Pag. 62-64 proteftirt Rant gegen 3bealismus. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 51, §. 9 fagt Rant: "Mußte unfere Anichauung von ber Art fenn, baf fie Dinge porftellte fo wie fie an fich felbft finb. fo murbe gar feine Anichauung a priori ftattfinben, fonbern fie mare allemal empirifc. Denn mas in bem Gegenstande an fich felbft entbalten fei, tann ich nur wiffen, wenn er mir gegenwärtig und gegeben ift. Freilich ift es auch alsbann unbegreiflich, wie bie Anschauung einer gegenmartigen Sache mir biefe follte ju ertennen geben, wie fie an fich ift, ba ihre Gigenschaften nicht in meine Borftellungefraft binüber manbern tonnen; allein bie Moglichleit bavon eingeraumt, fo wurde boch bergleichen Anschauung nicht a priori ftattfinden, b. i. ebe mir noch ber Begenftand vorgeftellt wurde ..... Es ift alfo nur auf eine einzige Art moglich, bag meine Unichauung por ber Birflichfeit bes Gegenstandes vorhergebe und als Erlenntniß a priori ftattfinbe, wenn fie namlid nichts anderes enthalt, ale bie form ber Sinnlichteit, Die in einem Gubjett por allen mirflichen Einbruden porbergebt, baburd ich von Begenftanben afficirt merbe" u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Rant fagt p. 62-64: "Der Jbealismus besteht in ber Behauptung, baß es teine andern, als bentenbe Wefen gebe, bie übrigen

3ch bemerte bier gelegentlich: wie Sehn (in gweiter und wirter Brien) einerfeht ift mit if inulich vohgenommen werben; is sind ihven parallel und an sich einerfei 1) Qualität und Empfindung; 2) Gischlichung umd Subjelt (vos Urtseits); 3) Eigenschaft (eines Oings) und Präditat.

Pag. 80—83. 366 fann bie als sindsjette angegebenen Urtheise von ben objettiv sehn seldsnaben vordans nicht voejentlich verschieben flaben. Wären jene bloß subsettio, so würben sast in ber gangen Chemie gar teine objettive allgemeingstütige Urtheite, umb sie solaside var teine Wälsenschat sten.

<sup>\*)</sup> Rant unterscheibet p. 80-83 bie Bahrnehmungsurtheile von ben Erfahrungsurtbeilen, jene fubiettip, biefe obieltip nennend, ... 3. 28. wenn ich fage, bie Luft ift elaftifch, fo ift biefes Urtbeil junachft nur ein Babrnehmungsurtheil, ich begiebe gwei Empfindungen in meinen Sinnen auf einander. Will ich, es foll Erfahrungsurtheil beifen, jo verlange ich, baf biefe Berfnupfung unter einer Bedingung ftebe, welche fie allgemein gultig macht. Ich will alfo, baß ich jeberzeit und auch jebermann biefelbe Bahrnehmung unter benfelben Umftanben nothmen. big verbinden muffe." "Bur Erfahrung ift es nicht gemig Bahrnebmungen ju vergleichen und in einem Bemuffenn vermittelft bes Urtheilens ju perfnupfen; baburd entipringt feine Allgemeingultigleit und Rothwendigleit bes Urtheils, um beren willen es allein objettiv gultig und Erfahrung fenn tann." "Che aus einem Bahrnehmungsurtheil ein Urtheil ber Erfahrung werben tann, wird guerft erforbert, bag bie Babrnehmung unter einem Berftanbesbegriff (wie ber ber Urface) fubfumirt werbe; 3. B. Die Luft gebort unter ben Begriff ber Urfachen, welcher bas Urtheil über biefelbe in Unfebung ber Ausbehnung als bmothetifc bestimmt." Das Urtheil: Wenn bie Conne ben Stein befceint, fo wird er warm, ift nach Rant ein bloffes Bahrnehmungs:

Pag. 104-105. Erichleichung bes Dings an fich, burch einen ftillschweigenben bopothetischen Schluß auf eine Ursache. \*)

Pag. 107 wird ols Grund, weshalb die Katgorten bleß für die Erfahrung gelten, angegeben, daß sie bleß durch Anwendung auf Anfhauungen Bedeutung goden. \*\*) Es frägt sich, ob dies leitere nicht noch eines ausbrücklichen Beweise bedürste. Denn dies sit der Gentralpunst der gangen Kantischen Philosophie. Siebe dwalker p. 120—121. \*\*\*)

Pag. 110. ,... unsere Sinnlichfeit von Gegenständen gerührt wirb", b. f. taufaliter afficirt, und bies ift ein so transscendenter Schluß auf bas Ding an sich, als irgend einer auf Gott und die Seele, f)

urtheil und enthalt feine Rothwenblgteit. Sage ich aber: die Sonne erwärmt den Stein, jo tommt über die Wahrnehmung noch der Berflandesbegriff der Ursache hinzu, der das Urtheil in ein allgemeingultiges, objettives Erfahrungsurtheil verwandelt.

<sup>&</sup>quot;Pog. 104—105 [agt Amt: "Wenn wir die Gegenflande der Ginne, wie billig, für besse fodgedeungen ansten, 105 gent bedeuts bed pugleich, das siehen ein Sing an fic selbt jum Erne biedeuts des jugleich, das ihren ein Ding an fic selbt jum Erne bereit gegen der die geliefe geseig nicht, wie es an fich bestehften felt, were der eine Grickerung, b. i. die Art, wie unstere Sinnen von dies einem unbedannten Erwas affeit neueren, einem .

<sup>\*\*)</sup> Pag. 107 fagt Kant, kaß burch bir reinem Berflanbesbergiter, mußer bem geber ber Erichtung arn nichts gebach werden finne, ich lie nichts thun fönnen, als bieß bir Gafiche Grem bed Urtfeit in Anfehung gegebener Unfahaumen beifinmen; a be aber ther baßeb ber Simflichteit bir baßeb ber Simflichteit bir baßeb ber Simflichteit bir baßeb ber Bimflichteit birnauß gang und gar en fleseutum gleich, weigen reinen Bergiffen es gang und gar en Mescutum gleich, we

<sup>†)</sup> Rant fagt: "Wie ift Ratur in materieller Bebeutung, namlich ber Unschaung nach, als ber Inbegriff ber Erscheinungen, wie ift

Pag. 141. Die Behauptung, daß Körper nech mehr bebete alle "die äußere Anschaupg im Kamm", bedarf eines Beweises: ich leugne sie burchau. Jwischen sum und est, sogich, ist ein ungeheurer Unterschieb. Annt stimmt damit überein, indem er sagt, die Existenz der Körper als etwas Anderes als Erscheinung des äußern Sinnes muß vernein werten. \*)

Pag. 148. Daß von ber Begrengung ber Best in Raum und Zeit Erfahrung unmöglich fei, ließe sich bestreiten. Ueberhaubt muß gefragt werben, ob biese Unmöglichleit eine bloß phyfische ober eine logische ist. \*\*)

Pag. 157. Ich verstehe noch nicht, wie Kant, nachbem er eingeschäfts, daß der Gebrauch der Kategorien sich einzig auf Gegenstände der Erfahrung erstrede, dennoch spricht vom Ding an sich als Ursache der Erscheinung.

Raum, Zeit, und das, mas beide erfallt, der Gegenstand der Empfindung, überhaust möglich Die Anthoner ist: vermittist der Belchaffenbeit unterer Einnistigkeit, nach neicher sie auf die ibr eigenschmitige Art von Gegenständen, die ihr nich siehelt gesenden, und den iemen Erscheimungen auszu unterfisieden find, gerübt wird,

<sup>&</sup>quot;) Pag. 141 fagt 3ant: "Go ift eine eben fo ficher Crichtung, bod Rerer anter und ein Raume enfittere, als do ich ichtigt, nach ber Bortfeling beb inneren Ginne (in ber Beit) de ibn, in cher ber Bergiff: aufer uns, bebeute nur bie Criftien im Raume. Co aber bos 3ch, in bem Sape: Ich bin, nicht bich ben Gegerifand ber innern Anfebaumg (in ber gelt), fonbern bas Eught bes Bemgir fenn, o wie Korper nicht bich bie außere Anfebaumg (in ber gelt, fonbern bas Guight bes Bemgir fenn, o wie Korper nicht bich bie außere Anfebaumg (in bet gelt, on in bei grage; ob bie Repre (clif effetung jum Grunbe liegt, to lam bie grage; ob bie Repre (clif effetung jum Grunbe liegt, to lam bie grage; ob bie Repre (clif effetung jum Grunbe liegt, be lam bie grage; ob bie Repre (clif effetung jum Grunbe liegt, be lam bie grage; ob bie Abere fen debanfen in ber Ralur verneint werben u. j.m.

<sup>\*\*)</sup> Pag, 148 fagt Sant: "Wenn ich nach der Belgröße, dem Rume und der Bet nach, frags, fo fie eb or alle neuen Begriffe eben so unmöglich gu sagen, sie sei unendlich, als fie sie endlich. Denn leineb von beiden sam in der Gelbeurng entholten seen, meil weder own einem unendlich un Rume debe unmehlichen berößener zieht, noch der Gegerngung er Ball durch einen leeren Mum, oder eine berber gefernd seer Jeit, Erfahrung möglich sie, das find bat un. Johen."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 157 fagt Rant jur Lofung ber vierten Antinomie: "Benn bie Urfache in ber Ericheinung nur von ber Urfache ber

Pag. 163. Die mahre Bebeutung bes Dings an fich, wie ich es verstebe. \*)

Pag. 184. Ueber ben Bwed unferer Anlage gur Detaphhfif. \*\*) - 3ch fage: Rant hat Recht, bag biefer fei, ben

\*) Pag. 163 jagt Rant, nachem er von der Unnöglicheit ber eineming ich erb is Erijderung binnas geiproden: "G. wirde aber anderer Seits eine noch größere Ungereinutheit sen, nenn wir gar leine Tinge an ich selbs eintaumen. Der unsere Erijderung vor die einig mögliche Ertentunisact der Angelen der Kindhauma, unsern bekurfteen Serjahn aber vor des Urbid von sehem nöglichen Berspieche, anseehen wollten, mittin Brincipien der Brighaften Berspiechen, auch bei der Brighaften der ich seine Brighaften der Brighten der Brighaften der Brighten der Brighaften der Br

Schopenhauer bat, ba ber Rant'ide Sat bei "bebarf" abbricht, bie letten Borte "Gewalt über uns erhalten fomen" in feinem Eremplare als Rougeltur bingugefebt. Bu ben Worten "Erwortung und hoffnung" bat er an ben Nand ein Ausrufungszeichen gefeht.

Wiberpruch bes Berflandes gegen das besser Benussssehn aufgubeben der wenisssen zu mässigen, was geschiebt durch transcenbenten (unrechtmässigen) Gebrauch der Kategorien über die Erfahrung hinaus, und hier also eine dienliche Täusschung ist, und biese stellt sich der in aller Religion. Doch giebt es einen besseren, täusschungsferten Weg, jenen Wiberspruch zu tilgen, nömlich den mahren Kritichmus, der ums lefert, das der Berstand die beingte, das besseren der Bernussseit ist.

### b) Bu Raute metaphpfifche Anfangegründe der Raturwiffeufchaft. \*)

Pag. XVI, Ammerfung, beißt es (wie in vielen anderen Gellen feiner Berte): "dog die Kategorien, deren sich die Ber nunft in allem Erfeuntnis bedienen muß, gar kinen andern Gebrauch, als in Bezischung auf Gegenstänes der Erfahrung haben fehnen: "Geische die Ammerfung zu einet," "D. Daggen in der von Rint berauszegebenen Beantwortung der Breisfrage p. 64: "Die Kategorien gehören zur Geme des Dereins notsvereit ehem." was auf das Simitsche ober tlebersimmtige gerücket ehem." was

<sup>\*)</sup> Metaphpfifde Anfangsgrunde ber Naturwiffenicaft von Immanuel Rant. Dritte Aufl. Leipzig, hartfnoch, 1800.

<sup>&</sup>quot;", Sant jogt p. XVI, Ammerlung "" "baß ber gangt spelladiere Gekrauß unfrere Bernmig intemals meiter, als auf Gegenflähne måglider Grjabrung reicht. Denn, menn bemirjen merben lann, baß bie stategorien, beren fich bei Bernmigl in allem therne Germatish bedienen muß, gar leinen andern Gekenam als bieß im Bejedeung auf Gegenflächer ber Grjabrung baben lönnen, jo" u. j. m. Eim Gödulen ser Kumerlung » XIX erfläter es Sant für "unmerberfrereich gemis, baß Grjabrung blob burch jene Begeriffe (bie Stategorien) möglich, und mer Begriffe ungelebet auch in Intern anbern Bejeßenng, die auf Gegenflächer ber Grjabrung, einer Bebeutung unb irgenb eines Gekraudes falbig inde.

<sup>\*\*\*)</sup> Rant fagt in "über bie von ber Königl. Alabemie ber Wiffenichaften ju Berlin für bas Jahr 1791 ausgesetze Breisfrage: Welches find

Beweglichkeit ift nur im Raum: wie follte ber Raum beweglich febn!

Pag. 4. Der Beneis, daß ber Ort jedes Körpers etti Bunch fei, it höcht läppisch und führt sich auf eine willstührliche Annahme, die man alle Zage ändern fann. Auch sann man daraus folgern, daß es nichts als leeren Raum giebt; denn man femantisch Emptte füllen feinen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 1 "Erlfarung 1" bei Kant lautet: "Matreie fit bas Beweglide in Naume. Der Raum, ber sicht beneglid ist, beits ber materielle, oder and refaltive Raum; ber, in welchem alle Bewagung jufet gedacht verben muß (ber micht sich sichelbering) unbeweglich ift), beigt ber reine, oder and obsolute Kaum." Jubelse Erlfarung giebt Kaut psei Ammertungen, p. 1—4.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 4, Ammerl. 1: "Der Ort eines jeden Körpers ift ein Punft. Benn man die Weite bes Mondes von der Erde bes, fimmen will, jo will man die Entfernung ihrer Oerter wissen, und zu biesem Enter wiesem beitedigen Puntte des Worts-

Pag. 12. Der jum Anfang gerfigte Brethum tritt noch mehr bervor. \*) . 3ch fete ale fernere Erffarung meiner Biberlegung bingu: Bewegung ift bie Beranberung bes raumlichen Berbaltniffes gwifden meniaftene amei Rorbern. Denfe bir im unenblichen Raume Ginen einzigen Rorper, fo fannft bu nie, weber bon Rube noch bon Bemegung beffelben reben. -Deufe bir amei, fo fannit bu nicht fagen, melder fich bemeat, Bare 3. B. feine Bewegung ber Planeten, fonbern nur eine Rotation ber, übrigens unbewegten, Erbe; fo mare es nicht auszumachen, ob fie um fich ober alle Firfterne um fie fich bewegen. Erft wenn viele Rorper im Raume finb, nennen wir ben fich bewegent, beffen raumliches Berbaltnig ju ben anbern fich anbert, mabrent fie unter fich bas felbe bebalten, und felbit bies ift fo menia abfolut, baf man noch immer bebaupten fann, alle anbern bewegen fich und ber eine rubt. Aber in ber That fagt biefes baffelbe. Alle Bewegung ift nur relativ: es ift bamit wie 5 + 7 = 7 + 5: boch ift ber erftere Ausbrud gewöhnlicher.

Daß ich Das, worauf die die Raumberanderung bewirfende Urfache zunächst wirft, das bewegte nenne, ist eine ganz besonbere Ruchicht.

Bur zweiten Anmerfung p. 20. \*\*) Dag eine boppelte

des, sondern nimmt die fürzeste Linie vom Mittelpuntte des einen zum Mittelpuntte des andern, mithin ist von jedem dieser Körper nur ein Buntt, der seinen Ort ausmacht."

In feinem Grempfat ber "Metaphsfifden Anfangsgründe ber Raturwiffenschaft" bat Schopenbauer zu Kants Worten "ber Ort eines sehn Korpers ist ein Bunt" bingsgeschrieben: "Bielmehr wird ber Ort eines Körpers nach einem Buntt vesselben bestimmt, aber ber Ort eines Körpers fann fein Buntt spell."

<sup>\*)</sup> Kant ertlärt es p. 12 für "aller Erfahrung und jeder Folge aus der Erfahrung völlig einerlei, ob ich einen Körper als bewegt, oder ihn als rubig, den Raum aber in enlegengeseseister Richtung mit gleicher Geichwindigkeit bewegt angeben will."

Geschwinissseit in gleicher Zeit doppetten Raum zuräckes, vertecht sich alterdings von telst mu fäßt sich a priori sgant. Dech
scheint es mir ein analytischer um tein sputietischer San. Ich
frage, heißt: "die Geschwinissseit itt größer" nicht: "der Lerper legt in gleicher Zeit mehr Raum zuräch"? — Und asso"sie ist boppeti" beigt: "er legt in gleicher Zeit depetten Raum
zuräch" Raum um Zeit som ich ap riori nach spren nothvon eine Geschwinische Geschwinische Salet priori. Die Konfrustieren, umd die Zeit beptelen flaum
Sähe a priori. Die Konfrustieren, umd bieß giebt sputietische
Zeit kann ich wissseinschlich versinden zu Gesehre Geschwinischgeit, umd dies giebt analytische Sähe: daß diese Geschwinischgeit in der Archybrung sich Sehätigen, Sängt ab
von der Rochpsendigkeit meiner Konstrutionen des Raumes und
von Zeithenrigsseit meiner Konstrutionen des Raumes und
von Zeithenrigsseit meiner Konstrutionen des Raumes und
von Zeithenrigsseit meiner Konstrutionen des Raumes und
von Zeither geschwin geschwin der geschwin ge

3ch fangue, bag bie Richtung sich a priori sonstruiten fäßt, weil sie burchaus eine Solge ber treitenbem Araft ift, also empirisch: bie Demonstration ber Diagonale, bie Kant glebt (p. 18), leistet bied auch nicht.") Es sam für bie Diagonale beregung keine anbere als meckansliche Ausschung geben.

Pag. 35, Unmertung 1. Der Einwurf bes Monabisten icheint mir nicht judffig, weil die Sphare ber repulsiven Wirf-jamteit und bie Raum erfallenbe Substang zwei Ausbrücke für einen Beariff sind. \*\*)

men, was sich nicht von sehn, den hich versicht, namisch: das sich zwei gleiche, elchzwindigsteine dem verwidenen lassen, als zwei gleich zwei gleich und est in nicht für sich lar, das eine gegebene Geschwindigsteil und es ist nicht für sich lar, das eine gegebene Geschwindigsteil eine Konstelligielt eine Schwilligielt eine Konstelligielt eine Konstelligielt werden der geschwen der geschwindigsteil sich nicht ausgerabl einem kann aus kleinern, dem die Theine von der geschwindigsteil sich nicht ausgerabl einember, wie die Zehle bes Baumer "". 1, w.

<sup>\*)</sup> Kant fucht p. 18 an einer Figur bie Diagonalbewegung als bas nothmenbige Ergebniß aus ber Berbindung zweier Bewegungen eines und besielben Bunttes nach Richtungen, die einen Wintel einistließen, zu beweifen.

<sup>\*\*)</sup> Kant logt p. 36, Annert. 1: "Durd ben Beneis der unnehlichen Theilbarteit des Raumes ist die der Anaterie lange noch nicht bewiefen, wenn nicht vorder dargekan worden: daß in jedem Theile des Raumes materielle Gubstan set, d. i. sür sich demogliche Theile nazutessign ihn. Denn, wollte ein Wonadhs annehmen, die Mate-

Pag. 38 spricht er von ber Nothwendigkeit bes Bemeifes, bag in jedem erfullten Raum auch Substang fei: mas ift aber Substang anders ale erfullter Raum?\*)

Pag. 38. Das Ding an fich fieht mir nirgenb se umserfichnisch als bier: wie konnen wir boch "ungegweischt gemisse Sube" haben über Dinge au sich, die wir nicht ettemene, ober was von bem, bas wir erknnen, neumt er hier Ding an isch "et" — Dog "ein Ganges alle Theile, in bie es geschilt,

rie befinde aus þößischen Pantten, deren ein jeder zwar schen benuglichen Teine beneglichen Teine kone, dere denneh deren hiese ernenflive krait einen Maum erställete; so wärbe er gestehen können, daß pinar dieser Naum, aber nicht die Sudstanz, die in ihm wirth, mitbin war diese Dodate ber Wirtinamstei ber legteren, aber nicht abs wirtende benegliche Sudstell sieht burch von Leitung es Naumes zugleich getellt werk. Milto müche er der Martien aus dehpfiel methoden, und fie doch auf dynamischen Abeilen zusammenschen, und sie doch auf dynamische Art einen Naum einnehmen lassen.

Rant ettfart aber bem Menabiften dies Ausstudt ganglich ben nommen durch ben Beneis, ben er vorher für die unendliche Leiclbarleit der Materie gegeben, und der hauptjäcklich derugt, daß in einem mit Materie erfüllten Naum jeder Theil desselben repussus Kraft enthält.

\*) Rant fagt p. 38: "Es fagt nicht nathemedis, daß Marter im Unenktide vehift de beilen frie, mom fie es gleich in mathematifer Bifat it, how the est gleich in schement icher Bifat it, how a gleich ein jeber Theil Bes Raumes bieberum ein Raum it, mu die immer Explic auferballe einander in fich fats, woferne nicht bewiefen werben tann, daß in jeben aller möglichen Zbeile beides erfallten Raumes auch Cuthban zie."

"" Dafelch fagt kant: "Benn bie Materie ins Unenblich teich art fie, jo schieft ber togmarige Metaphylier) besche fie aus einer unendlichen Menge von Theilen; benn ein dange muß ben alle bie Joefe jum berauß inder unen die den ihre entblien, in die es getheilt werden tann. Der letztere Sah ift auch von einem jeden Gangen, als Dinge an sich selbste gewiß, mit bie, da man boch nich einedimen kann, die Materie, ja gar selbst nicht einmal ber Jaum, bestehe aus unendlich volle Jefelen (well sei ein Bebergrund ist, eine unendlich Menge, deren Vegeftell wich die fan mit sich führt, daß fie niemals vollendet vorgesellt werten flome, die die nom sich zu einem entschließen, entweder dem Geonater zum Trob zu sagen: der Raum is nicht im Unendlich eilbar, der dem Metaphylier zum fin ist die Unendlich aus eines lieftar, der dem Metaphylier zum fin ist die Unendlich und eine feltigen, entweder dem Geonater zum Trob zu sagen: der Mataphylier zum fin nicht im Unendlich eilbar, der dem Metaphylier zum

werben fann, jum boraus in fich enthalten muß", ift grundfalich. Theile entfteben erft burd Theilung: mas obne porbergegangene Theilung abgefonbert ericbeint, ift nothwendig ein Ganges, benn weiter verftebn wir nichte unter einem Gangen: es beift nur Ganges in Bezug auf mögliche Theilung: ber Theil beift nur Theil, weil er burch unfere Billfubr fur fich betrachtet wirb: und worque folgt, baf biefe eine Grenze baben foll? Wenn wir nur faffen, bag bie Theile blog burch menfch. liche Billfubr entitebn, und bas Bauge nichte bebeutet, ale ben nicht bollzogenen ober wieber aufgebobenen Alt biefer Billfubr; fo werben wir nicht mehr fagen: "bie Materie (ober ber Raum) befteht aus unenblich vielen Theilen", mas allerbings ungereimt mare; fonbern: bie Moglichfeit ber Theilung (ber Materie wie bes Raums) ift unenblich. - Dies Problem bebarf alfo gar nicht ber Auflofung, Die er p. 39 giebt, bedarf feiner transcenbentalen Betrachtung, fonbern laft fich innerbalb ber Schranten bes gemeinen Berftanbes (wie oben) auflofen. 3m Grunde ift Theilung ein Uebergang aus ber raumlichen Anichauung in bie geitliche Unichauung, benn biefer allein gebort ja dile Succeffion und alle Babl an. -

Gegen die Ohn mit scheint mir besonders einzuwenden das Anturgese; eine Aroft, die mit Bewirfung einer Sache gang beschäftigt ist, fann nicht jugleich eine andere bewirfen. — Da die Waterie gleichsam als ein Produit des Ereits der Attractionsund Repulsionstrat anzusen ist, indem, wie Kant p. 42 und 66 beweift, sodat eine dieser Kröfte keinen Wiberstamb leistet, fobald eine biefer Kröfte keinen Wiberstamb leistet, wie keine Rammerställung mehr möglich wäre \*), so muß jede diesen Rröfte gang berendet sehn Uberstand. Wie nun aber kann die Kuptlisonkfraft noch Wiberstand. Wie nun aber kann die Kuptlisonkfraft noch



Aergerniß: der Raum ift keine Eigenschaft bes Dinges an fich felbft, und also die Materte kein Ding an fich selbft, sondern bloffe Efcheinung unserer außern Sinne überhaupt, so wie der Raum die weientliche Jorm derfelden."

<sup>\*)</sup> Kant beweift p. 42 fg. ben Lehrigh, daß die Möglichleit ber Materie eine Angiebungskraft als wesentliche Grundtraft berselben ersserbere, und p. 45 fg. ben Lehrigh, daß durch blosse Angiebungstraft, ohne Jurufissong, teine Materie möglich.

bie Bewegung frember Körper durch eine ihnen mitgefeilte eingegengestette unfieben (Undurchvinglichfeit)? Denselben Einwurf macht Schelling im "Ersten Entwurf eines Styleme ber Natursphissophie", p. 110, und ertlärt ihn für unauflöstich. uld wie kann ber Attractionschraft une das Evanitation auf frembe Körper wirfen? (Dies paßt auch auf bie Anmertung zur ersten Ertfärung der Mechanil.)

Chnebies fehe ich bie Erfenutnif ber Schwere und ber Elaftigität nicht für apriorisch an, wie p. 57 behauptet wird. \*\*)

Die pag. 62 und 63 geforderte Annahme einer unendlich fleinen Antfernung ist etwas schlechts nutventbares, nämtich nichts anderes, als ein untheisserer Raum: auch wird sie bloß gesortert, um den Weberspruch aufzutssen, daß eine Waterie stätig, d. 6. ohne Zwischensaume, und dech semprimabet sehn [61. \*\*\*)

<sup>3)</sup> Ertfarung 1 ber Anni'fden "Mechanit" (p. 83) befinite Batriet als "hab Benegiche, je ferne es, als ein folske, be wogende Kraft bat." In der "Ammerlung" zu biefer Griffarung bewogende Kraft bat." "In der "Ammerlung" zu biefer Griffarung bewogen den eine Materie, als bewegt, fann kinte bewogende kraft beben, als net bemeit met bemeit met bemeit den in bere Bewogung unmittelbar wirtt und baburch ihre giene Bewogung einer andere mitthellt."

<sup>&</sup>quot;) Rant fagt p. 57: "Die Bielung von der burchansigen erwillen kraft ber Tebtie jerer gegeben Rauteir beit biejen tre ursprangliche Elafticität. Dies all mut bie Schwere moden bie ursprangliche Classicität. Dies all mut bie Schwere moden bie eniggen a priori einzuseichnen allgemeinen Chevaltere ber Macterie, jene innertlich, biese im außeren Berhaltniffe aus; benn auf ben Gründen beiber berucht bie Maßfeldt iber Macterie selfth."

Pag. 65 fteht: "weil bie Anziehung auf ber Menge ber Materie in einem gegebenen Raum berubt."\*)

Diefer Sat steht mit bem noch eben vorfer besaupteten und mit ber gangen Ohnmit in gradem Wiererpruch. Dem jener gemäß ist jeber Raum gang mit Materie erfüllt; also die Menge ber Materie in allen gleich. Daß aber eine Materie bichter als bie aniere sei, geschiebt vurch das Borbertoffen ber Altractionstraft in ihr über bie repulfive; velche beiben Kräfte als Factoren ber Materie ihr vorbergehn und durch ihr Berbälligie vor Under bei der aben der Materie ihr vorbergehn und durch ihr Berbälligi iber Dichte bestimmen: was die atomissische Berbellung, die nur eine Art ber Materie annimmt, durch seere Raume in ihr erstärt, weche Kantin oder den verkannt bat.

Muf biefer Seite, wie auch pag. 68 fpricht er vom Grabe ver Naumerfallung \*\*); ein Ausbruch, vom tein Begriff entiprecen taun: benn Raumerfallung ift Ausbruch ber Extenfion, Grab aber ber Intention: und eine Intention ber Extention ift ein Dentform.

Pag. 85. Bie löft fich ber Biberfpruch, bag (Erffarung 2)

thunen. Weil aber die nachsen Theils einer ketigen Materie einen berberben, fir mag num neiter ausgebehn der judimengericht jen, so bentt man sich jene Aufterungen von einander als unendis ist kein, und diese unendis fleun, ist weile die kein, und die kein unendis fleun kann als im großen oder keinen Grobe von ihrer Zurichtspungstroft erfalt von. Der unendis fleine Brijfennum sit oder von ber Berthrung gar nicht unterfoldern, als mut die Hoes vom Naume, die dass die nute die Brown Naume, die dass die mach "u. f. m. der Willen und derweitung einer Materie, als steiger Größe, anschausig zu machen "u. f. m.

<sup>\*) 3</sup>n ber "allgemeinen Minnertung jur Domanit", p. 65, seigt Sant, hab fer Raum, auch ohn e leere Brilden erd um einebbeb ber Materie ausgutzeum, vurchgänzig um gleichwohl in verficienem Grobe nerfull genommen merden finne. "Zern est kann nach auch untprünglich verficienem Grabe ber erpatiben Kräfte, auf benen bie erfte Cigenicati ber Materie, admild bie, einem Raum zu erfüllen, beruht, ihr Verhaltnis jur urtprünglichen Anzichung amentich verficien gehadt weren; weil bie Anziebung auf ber Menge ber Materie in einem gegebenen Naume beruht, ab Benge bei granifie Aroft verfichen auf bem Orabe ihn zu erfüllen, ber specifich feir unterfolieuen fent nam fen.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 68 fagt Rant: "Der Grad ber Erfüllung eines Raumes von betimmtem Inbalt beift Didtialeit."

bie Größe ber Bewegung burch bie Quantitat ber Materie, und bie Quantitat ber Materie (Lehrsah 1) burch bie Quantitat ber Bewegung geschäht mirb?\*)

Pag. 89 und 90 rechsterigt er sich. \*\*) Man faunte aber biefen Wiberfpruch bermeiben und fagen: Die Quantität ber Materie wird bestimmt burch die Semegende Kraft eines Körpers, in Berglich' mit ber eines andern, wenn beibe gleiche Geschwinkigktic haben.

Pag. 96—106 Seweist Kant bie Nethruensigktit, kaß bei Mitthestum der Benegung Mirtung und Vogenwirtung gleich Judicherung beim Beweis beruht aber auf der von ihm aufgestellten Phoronomie, und da ich dies auf der von ihm aufgestellten Abpronomie, und da ich die aufgestellen Phorie der Gio auch sier ein meiner gegen seine aufgestellte Aberie der Benegung angemessen Ertfärung der Gleichheit der Wirtung und Gesenwirtung übs seiner aufstellen.

<sup>&</sup>quot;) Rant jogt p. 85 in ber Erfarung 2: "Die Grafe ber Beregung (medanist gefchält) it biefenige, bie burd bie Quadriet ber bemygten Materie und bire Gefchwinsigleit jugleich gefchält wirt." Gerauf jogt er in Sebrig 1: "Die Quantilat ber Mareite land Beregleichung mit jeder andern nur burch bie Quantilat ber Bereie Grig accedence Gefchwindigeltei gefchaft werden."

<sup>\*\*)</sup> Rant fagt p. 89 u. 90: "Bas ben Lebrfat mit bem angebangten Rufat jufammen betrifft, fo liegt barin etwas Befrembliches: bag, nach bem erfteren, bie Quantitat ber Materie burch bie Quantitat ber Bemegung mit gegebener Beidwindigleit, nach bem zweiten aber wieberum bie Quantitat ber Bewegung bei berfelben Befdminbigfeit burch bie Quantitat ber bewegten Materie geschapt werben muffe, welches im Eirfel berumzugeben und weber von einem noch bem andern einen beftimmten Begriff ju versprechen icheint. Allein Diefer vermennte Girtel murbe es mirtlich fenn, wenn er eine wechselseitige Ableitung zweier ibentifden Begriffe von einander mare. Run aber entbalt er nur einerfeits bie Erflarung eines Begriffs, andererfeits bie ber Unmenbung beffelben auf Erfahrung. Die Quantitat bes Beweglichen im Raume ift bie Quantitat ber Materie; aber biefe Quantitat ber Materie (bie Menge bes Beweglichen) beweift fich in ber Erfahrung nur allein burd bie Quantitat ber Bewegung bei gleicher Gefdminbigfeit (3. B. burche Gleichgewicht)."

<sup>\*\*\*)</sup> Kants mechanisches Geseh, das er p. 96 ff. beweift, lautet: "In aller Mittheilung ber Bewegung sind Wirtung und Gegenwirtung einander jederzeit gleich."

Man muß hiebel, wie auch Kant stillschweigenb thut, abstrahren 1) von aller Reibung, nach veren Ausseum auch ver steinfte bewegte Körper burch die geringtie Verwegung jedem noch so großen Körper bewegen wird; 2) von aller Elastigität, die empirische Elgenschaft einiger Körper ist, und nach veren Aufdeung kein Aunschreifen bes flogenen Körperst möglich ist.

Rach meiner phoronomischen Theorie ift es ewig unentfchelbbar, b. b. gang einerlei, ob ein Rorper A fich in einer Richtung gegen eine Angabl in felbiger liegenber Begenftanbe = Z (bie Rant relativen Raum nennt) bewegt, ober fie (Z) gegen ibn: fo lange er nicht anftont, wirft bie ibm mitgetbeilte Rraft ungehindert und wirft Annaberung bon A gu Z und bon Z gu A. Stoft er auf einen zweiten (unter Z begriffenen) Rorper B, fo wird Begenwirfung feiner Birfung gleich febn: benn 1) B fei ihm an Maffe gleich, fo wirb es fich in ber Richtung bie A. hatte, fo fortbewegen, bag A es nicht erreicht, und eben in biefem Mieben zeigt es feine Gegenwirfung, inbem es nicht, wie Z. bas, ba es nicht jum Stof tommt, feine Begempirfung aufert. fich bem A nabert (benn, wie gefagt, Z nabert fich A, ober A nabert fich Z ift einerlei), fonbern eben burch feine Gegenwirfung bie Erreichung burch A unmöglich macht. 2) 3ft B gröffer als A an Maffe; fo wirb bie burch ben Stof bon A erregte Begenwirfung A's eigener Birfung gleich febn, b. b. in B wirb fo viel bewegenbe graft febn. ale in A: ba biefe aber in B eine gröffere Maffe zu bewegen bat, ale in A, fo wird B fich fo viel langfamer fortbewegen, aber A es auch nie erreichen. 3) 3ft B von geringerer Maffe, als A, fo wird es fich fcneller fortbewegen, ale A, weil bie burch A's Wirfung in ihm erregte, ihr gleiche Gegenwirfung in weniger Daffe bertheilt ift.

Diese Theorie ist paradog und hier noch nicht grümblich ausgesschier, scheint mit mebfen wahr. Sie läuft darung gurdt im stiechen beitet ber Wiberfland nömlich gegen die Annäherung), und ohne daß der Miberfland (Gegenwirfung) dem Seig (Wirlung) gleich wäre, nare tein Fliehen möglich. Durch diese Geicht ist, vie wirflich unmöglich, dog im Körper ben andern erreiche, d. i. berühre auch geichiebt dies nur durch die Reichyn, welche jenes Geschiebt. Die Schwere aber steht im nicht

entgegen: wo sie die nach jenem Gesehe erfolgen müssende Bewegung zu hemmen scheint, ist es beikmehr die durch sie bewirtte Reibung, die hemmt. Ohne Reibung wäre der schwerste Körper durch die geringste Kraft verschiebbar.

Pag. 114. Der Beweis hier schint mir höcht milathaft. Indem er sagt: "Die Benegung bes Naumes zum Unterschieber Beweisung bes Naumes zum Unterschieber Beweisung bes Körpers ist löß phoronomisch und hat keine beweisunde Krass", scheint er gang zu verzessen, bas unter seiner retalien Naum boch verzen ann, als eine Anzahl Körper, bie er nach ihrem Berhältniß zu dem Körper, ben er beweist neuen will, betrachtet; daß also alles was er von biefem sogt, auch von einem geschieben sown der von biefem sogt, auch von einem geschie verben same.

# Bur Onnamik. \*\*)

Rraft beift bie unbefannte Urfach einer befannten Birfung. Das Dafebn ber Materie, b. b. ibre Birtlichfeit ift

<sup>\*)</sup> Rant beweift p. 114 ben Lebrfat: "Die Rreisbewegung einer Materie ift, jum Untericiebe von ber entgegengefesten Bewegung bes Raumes, ein mirtliche & Brabitat berfelben; bagegen ift bie entgegen: gefeste Bewegung eines relativen Raums, ftatt ber Bewegung bes Rorpers genommen, feine wirfliche Bewegung bes letteren, fonbern wenn fie bafur gehalten wirb, ein bloffer Schein." In bem Beweife biefes Lebrfates fagt Rant, nachdem er gezeigt, bag jeber Rorper in ber Rreisbewegung burch feine Bewegung eine bewegenbe Rraft beweife: "Run ift bie Bewegung bes Raums, jum Unterfchiebe ber Bewegung bes Korpers, blog phoronomifd, und bat feine bemegenbe Rraft. Folglich ift bas Urtheil, bag bier entweber ber Rorper, ober ber Raum, in entgegengefester Richtung bewegt fei, ein bis. junctives Urtheil, burch welches, wenn bas eine Blieb, namlich bie Bewegung bes Rorpers, gefett ift, bas anbere, namlich bie bes Raus mes, ausgeschloffen wirb; alfo ift bie Rreisbewegung eines Rorpers, jum Unterschiebe von ber Bewegung bes Raumes, wirkliche Bewegung, folglich bie lettere, wenn fie gleich ber Ericbeinung nach mit ber erfteren übereintommt, bennoch nichts als bloffer Schein."

<sup>\*\*)</sup> Die hier folgende Anmerlung gur Opnamit, so wie auch die barauf solgenden gur Mechanit sanden sich im Manuscript auf einem besondern Bogen.

nichts als ihr Birten, b. i. ihre Raufalitat. Bo alfo Materie ift, ift Raufalitat: aber auch, me Raufalitat ift, ift Materie.

Rrafte, burch bie bie Materie erft wirb (Repulfions. unb Attraftionefraft), burfen wir baber nicht annehmen, weil wir fonft Raufalitat vor aller Materie annehmen, mas ebenfo wiberfpredenb ift, ale Materie por aller (b. i. obne) Raufalitat. Rants Darftellung ift nur bies ale mabr angunehmen; bag bas Birten ber Materie ale foldes, b. b. abgefeben bon aller ihrer möglichen Qualitat, alfo bas mechanifche Birten ber Materie fich gurudfuhren lagt auf zwei Titel: Burudftogung ober Unburchbringlichfeit und Anziehung ober Gravitation. Aber bie Materie (abgeseben vom Qualitativen ober Chemifden) ift eben nichts, als bies Birten. Dit anbern Borten: bas Birfen, meldes wir Materie überhaupt (nicht biefe ober jene Das terie) nennen, ift Burudtreiben und Angieben. Aber es ift falfch, ein foldes Birten bor aller Materie, und bann erft als fein Refultat Materie anzunehmen.

Urfach fowohl ale Birtung ift Buftanb von Materie. Rraft ift Urfach, fofern fie unbefannt ift, b. b. nicht weiter als Birfung einer anbern Urfach erflart werben fann. Auch nennt man icon bann eine Urfach Rraft, wenn man, ber Rurge megen, auf ihre Urfach noch weiter gurudzugehn nicht beliebt. Rraft also ift jebe Uriach, bie man willfubrlich ober gezwungen ale eine lette betrachtet. Bie tann man nun bon graften reben, bie allererft bie Materie möglich machen? - Dan tam blog von Rraften reben, bie ber Materie mefentlich finb: bamit beutet man ben Buftant ber Materie an, ber bon ibr nicht weggubenten ift, unb ber bei allen ihren anbern möglichen Buftanben immer zugleich mit borbanben ift; folglich auch immer biejenigen Buftanbe berbeiführt, bie ale Birfungen mit ibm vertnupft finb. Diefe lettern Buftanbe nun laffen fich auf zwei zurudführen: Wiberftanb ober Stof bei ber Berührung mit anberer Materie und Angiebung gegen alle andere Materie. Der Buftand, welcher biefe bebingt, ift ber Materie mefentlich: ba wir ibn ebenbeshalb nicht ale Wirfung eines anbern Buftanbes aufeben tonnen (indem er allen anbern vorhergeht), fo tounen wir ibn Rraft nennen. Diefe ber Materie mefentliche Rraft ift aber mit ber Materie ibentifc, ift nur ein anderer Ausbrud fur Materie; nicht aber ift biefe das Resultat dieser Kraft. Die Kräfte der Materie folgen aus ihr in anachtischen Urtheilen, also nach dem Sag vom Grund des Erfenners: nicht aber folgt, wie Kant will, die Waterie aus diesen Krästen, nach dem Sag vom Grund des Berbens. —

(Der eigentliche, Ranten felbst nicht beutliche Sinn bes Anfangs ber allgemeinen Anmertung jur Dhnamit ist, bag bas Sehn ber Materie ihre Kausalität ift.) \*)

## Bum dritten mechanischen Grundfat. \*\*)

Es ist berfehrt umb muß daher mißlingen (wenn es gleich scheinder gelingt), das dem Berstande a priori umb mit der Ertenntniß des Gesches der Kaufalität gegeben Gesch Geschebt ton Wirtung umb Gegennbritung, iet es aus Degriffen der Bernunft, ober aus Tanfabaumgen der Seinnlichteit, deweisen zu wollen. Denn beibes ist ein Wischen sich serwerten Geschen und und der Fernunft genemen. Den fann nur das dem Berstande gegeben Gesche entwicken, umb wenn man es in abstracto zum Objekt der Bernunft gemacht hat, wo es ein Utriefei vom metahpflicher Bahreit ist, fo kann man dam auch die Entwickfung in abstracto, d. h. in Begriffen der Bernunft geben, wo aber alle Utrheile, im benen bies geschieht, metahpflicher Wachreit haben,

<sup>\*)</sup> Rants "Mügemeine Ammertung jur Dynamit" (p. 65 ber 3. Muß) beginnt: "Das digeneine Bünnie ber Dynamit ber moteriellen Rabur ift: beh alles Reale ber Gegniftänte dupere Einne, bek, wond nich ich geftinnung des Roums (Crt.) Ausbehanun um högur ift, als deregende Kroft angeleben werben mölle: wohard alle bas logenannte Geilte, ober die abfalte Undurbringlichteit, als ein leere Begriff, aus ber Raturvöllenschen werden und in ihrer Gesti gundtreibende Arzil gefegt, dagegen aber die werde und mit mittelber Anziehung gegen alle Kernalistenen eine Tick felbt mitgeriebenden Menobofit vertleichigt, und, als Grundrich; felbt gur Möglichteit bes Begriffs von Matterie für nethernig erfalte nicht.

<sup>\*\*)</sup> Shopenhauer meint hier Rants brittes mechanisches Ge: "In aller Mittheilung ber Bewegung find Birtung und Gegenwirtung einander iederzeit gleich." (p. 96.)

folglich keine logische Wahrheit weiter für fie zu suchen nöthig ift. Jenes mag etwan so geschebn:

Wenn zwei Rorper in Raufalverhaltnig treten, fo bebt ein neuer fie beibe einschließenber Buftanb an. Da biefer nur Giner und beiben gemeinschaftlich ift, fo muß fein Berbaltnig ju ben amei Ruftanben, bie porber jeber ber Rorper fur fich batte, baffelbe febn: ber Buftanb alfo, in bem bie Rorper A und B nach bem Stofe fint, muß baber baffelbe Berbaltnig haben jum Buftanb bes A por bem Stofe, ale jum Buftanb bes B por bem Stoffe. Go viel alfo bas porbin rubenbe B Bewegung erhalten bat, fo viel muß bas A verloren baben: ber Stoß alfo eben fo viel Beranberung in A, ale in B bervorbringen. Fur bie reine Sinnlichfeit gilt mohl ber Unterfcbieb, bag, bor bem Stog, A fic im Raum bewegte, und B nicht. Aber fur ben Berftanb bat bies feine Bebeutung, alfo auch nicht in Sinficht auf ben Raufalnerus. Die gemeine, robe Unficht, bie bies nicht unterfcheibet, fagt eben beshalb: "A ift Urfach ber Bewegung von B." Aber bie Babrbeit ift biefes: ber Buftanb bes Bufammentreffens von B und A (gleichviel burch bie Bewegung welches von beiben) in bem Buftanb, in bem jebes bor bem Stof ift, ift ein neuer Buftanb (ber Stof beift), und biefer ift Urfach eines neuen Buftanbes, in welchem B nicht mehr ruht und A fich fcmacher bewegt. Diefer neue Ruftanb umfaft beibe und muß ju bem borbergegangenen Buftanb jebes von beiben ein gleiches Berhaltniß haben. -

Die eigentliche Bebeutung von allen biefem fieht nur ber Berstand ein: für bie Bernunft möchte bas Gesagte wohl Alles sehn, was sich ihr bavon mittheilen lätt. —

#### Bu Anmerkung 1, p. 103. \*)

Nichts läßt sich a priori beweisen, sonbern nur a priori einsehen läßt sich Manches, indem es nicht anders als so von

<sup>\*)</sup> Kant jagt p. 103, Anmert. 1: "Dies also ift die Conftruttion ber Mittheilung ber Bewegung, welche jugleich bas Gefet ber Gleichheit ber Wirlung und ber Gegenwirtung, als nothwendige Be-

## c) Bu Rante Rritif ber Urtheilefraft. \*)

Pag. LIII, LIV. Gehr icone Conberung ber finnlichen und überfinnlichen Belt. \*\*)

dingung berfelben, bei fich führet, welches Newton fich gar nicht getrauete a priori zu beweisen, sondern fich deshalb auf Erfahrung berief" u. f. w.

<sup>\*)</sup> Kritit ber Urtheilstraft. 3. Mufl. Berlin, bei Lagarbe, 1799. .\*\*) Kant fagt p. LIII fg.: "Der Berftand ift a priori gefet: gebend fur bie Ratur als Objett ber Ginne, ju einem theoretischen Ertenntniß berfelben in einer möglichen Erfahrung. Die Bernunft ift a priori gefengebend fur bie Freiheit und ibre eigene Raufglitat, als bas Ueberfinnliche in bem Gubjette, ju einem unbedingt praftifchen Ertenntniß. Das Gebiet bes Raturbegriffe, unter ber einen, und bas bes Freiheitsbegriffs unter ber anbern Gefengebung, find gegen allen wechselseitigen Ginfluß, ben fie fur fic auf einander baben tonnen, burd bie groffe Rluft, welche bas Ueberfinnliche von ben Ericheinungen trennt, ganglich abgesonbert. Der Freiheitsbegriff bestimmt nichts in Anfebung ber theoretifchen Ertenntnig ber Ratur; ber Raturbegriff eben fomobl nichts in Unfebung ber praftifchen Befege ber Freiheit: und es ift infofern nicht moglich, eine Brude bon einem Gebiete jum anbern binuber ju ichlagen." - Diefe gange Stelle hat Schopenhauer in feinem Gremplar ber Rritit ber Urtheilstraft angeftrichen, bat an ben

Pag. LV, LVI. liebergang vom Gebiete ber Natur 311 bem ber Freiheit burch ben Begriff ber Zwedmaffigfeit: mir unverftanblich.\*)

Pag. 28 oben "so faun er fein anterert" und p. 29 "fann nichts anders" u. s. v.: Kant giebt hier also einen sormlichen Beweis seiner adseschmachten Hyperchefe zur Erflärung bes Schönen. Dies sei uns ein wornendes Beispiel und Lehre, daß wir auch die Beweise der uns richtig und vortresslich erscheinenden Lehrsäte Kants genau erwägen. \*\*)

Rand geseht: "Summa philos. Kant." und hat die letten Borte "es ist insofern nicht möglich" u. s. w. unterstrichen.

\*) Rant fagt p. LV fg.: "Die Birtung nach bem Freiheits: begriffe ift ber Endzwed, ber (ober beffen Ericheinung in ber Ginnenwelt) eriftiren foll, wogu bie Bedingung ber Möglichfeit beffelben in ber Ratur (bes Subiefts als Sinnenwefens, nebmlich als Menich) porausgefest wirb. Das, mas biefe a priori und obne Rudficht auf bas Braftifche porausfest, bie Urtheilstraft, giebt ben vermittelnben Begriff swifden ben Raturbegriffen und bem Greibeitsbegriffe, ber ben Uebergang von ber reinen theoretijden gur reinen prattifden, von ber Gefehmaffigfeit nach ber erften jum Endzwede nach bem letten moglich macht, in bem Begriffe einer 3medmaffigfeit ber Ratur an bie Sand, benn baburd mirb bie Doglichfeit bes Enbaweds, ber allein in ber Ratur und mit Ginftimmung ihrer Befebe wirflich merben tann, ertannt. Der Berftand giebt, burd bie Doglichfeit jener Gefete a priori für bie Ratur, einen Beweis bavon, baf biefe von uns nur als Erfceinung erkannt werbe, mithin zugleich Anzeige auf ein übersinnliches Subftrat berfelben: aber lagt biefes ganglich unbeftimmt. Die Urtheilsfraft vericafft burd ibr Brincip a priori ber Beurtbeis lung ber Ratur, nach moglichen besonderen Befeben berfelben, ihrem überfinnlichen Gubftrat Beftimmbarteit burd bas intellettuelle Bermogen . . . und fo macht bie Urtheilstraft ben lebergang vom Bebiete bes Raturbegriffe ju bem bes Freibeitsbegriffs moglich."

\*\*) Kant unterjudt p. 27 fg. die Frage: "ob im Gelchmadsurtheil das Geschle von Erust von von Beuntelnum des Gegenslames Alober diese von einer oostengebe." Er vernehnt erstere vogen der von gemeinmitheilbarteit bes Gelchmadsurtheils, und da ernicht für alle gemein mitheilbarteit best Gelchmadsurtheils, und da ernicht für alle gemein mitheilbart bilt, als Erkmantis, ib begriffiche Erlamentis aber schon vorber aus bem Gelchmadsurtheil ausgeschoffen da, je fommt er (p. 29 den) zu bem Restlatt: "Die inplichten allgemeine Mittheilbarteit der Wechtelungsbart in einem Geschmadsurtheilt, da sie ohne einen tehtimmte Beartis Voranszuschen, Eckt in siehen jud. Lann Pag. 49, 50. Abgeichmadte Behauptung, bag bie Schonheit einer Blume ober eines Bogels an fich und unmittelbar, bie eines Menschen ober Pferbes aber nur burch Beziehung auf ibren Zwed erfannt werbe. ")

Pag. 66, §. 22, "——— gründen." \*\*) — Kant tennt nichts als Begriff und Gefähl, und daraus enthringt feine ganz eben so haratteristische, als sonderbare Ertlärung bes Schönheitsstinnes. Es ift ein Gestähl, sagt er, aber nicht sum

<sup>\*)</sup> Rant untericheibet (p. 48) zweierlei Arten von Schonheit: freie Schonbeit (pulchritudo vaga) und bie blog anbangenbe Schonbeit (pulchritudo adhaerens). Die erstere fete feinen Begriff voraus bon dem. mas ber Begenftanb fenn foll, bie zweite fege einen folden und bie Bolltommenbeit bes Begenftanbes nach bemielben voraus. Blumen und viele Bogel (ben Bapagei, ben Colibri, ben Barabiespogel), fo wie eine Menge Schaalthiere bes Meeres, rechnet Rant (p. 49) ju ber erftern Urt ber Sconbeit und nennt bas Beidmads: urtheil in ber Beurtheilung Diefer rein. Singegen Die Schonbeit eines Menichen, eines Bierbes, eines Gebaubes rechnet er (p. 50) ju ber blog abharirenben, weil fie einen Begriff vom 3mede vorausfest, unb finbet bas Beidmadsurtheil bierburch unrein. "Go wie nun bie Berbinbung bes Angenehmen (ber Empfinbung) mit ber Schonbeit, bie eigentlich nur bie Form betrifft, bie Reinigfeit bes Geichmadsurtbeils binberte; fo thut bie Berbinbung bes Guten (wogu nehmlich bas Mannigsaltige bem Dinge felbit, nach feinem 3mede, gut ift) mit ber Schonbeit, ber Reinigfeit beffelben Abbruch."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 66, § 22 is überscheichen: "Die Nothmensbylch ber allgemeinen Benjtimmung, die in einem Geschmadburtheil gebacht mieh, ist eine subscheideligen, die mier ber Beraussigung eines Gemeinsma als objektiv vorgekell viel." Diese Baragaph längt in em Berten an: ""In allen Uthessen, wouden die eines für ichn ertlätern, verstatten wir Keinem anderer Mennung zu sem; ohn alledwod unset Utrhess und seignis, sondern mur auf unser Geschöb zu gründen; vor eines die Berten di

lich, bem es ist nicht bem Individuo eigen, sondern wird Sedem gagemuthet, als wäre es ein Begriff, b. h. etwos dem Objett (das Allien auf gleiche Weife sich giet) geneummens. Und den ist es sin Begriff, dem es kann nur in concreto gegeben werben und keine Regel (läss sich bobit geben.

Er fennt nur nicht Das was über alle Bernunft ist und merkt nicht, daß die Apositicität des fistetischen Urtheils (die an seiner Bernunderung auf feinem Begriffe berust) eben daßer sammt, woher der fatgerische Imperativ. Seine Bernunderung über das Phänneme der Schönftei gleicht ver Dessen, der den sieher Bunden durch Jusust einer den Annts Sphotheien zur Griffurung gleichen den Versuchen, die Jener machen möchte, den Funktion aben führen, die Jener machen möchte, den Funktion aben führen.

Pag. 70. Kant sollte einsehn, baß was er hier von regelmässigen Figuren sagt wirklich seine Theorie umstößt: er winbet und rebet sich aber beraus. \*)

Pag. 74-78. \*\*) Bie ift mas er bom Erhabenen fagt



annt vinket ich albeam kamit beraus, boß er zu koneien funden. Son Sochigstellem an segdnichigen Sigaren eit unschlangig ern und Weichmad und ersperter friem Geschund. "Ein Zimmer, besten Beinbet machen, ein Weiterpula von seicher Art, sicht, nich die Bertegung ber Gwunterie sprocht in ber Gestalt ber Teber Urt, sicht, oder Bertegung ber Gwunterie sprocht in ber Gestalt ber Teber, sich ber Geschund, oder er Brumeridete, misslich, med es prechieber; iß, nicht allein praftisch im Ansteung eines bestimmten Gestrauch bliefer Tinge, sonem auch fir the Bentrietung in alleriet mogleke ber Johl im Geschwachstell nicht ist, weckes ber Johl im Geschwachstrell nicht ist, weckes der ver int, Webstalisch were Kristellen und der Verlieber. In den der Verlieber verliebert.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 74 - 78 enthalt Rants Erflarung bes Erhabenen im Untericiebe vom Schonen.

so wahr und schon! nur Einiges in seiner Sprache und die fatale Bernunft ift zu übersehn. \*) — Hatte er boch eingesehn, bag auch bas Schone nur ein mittelbar Erhabenes ift! \*\*)

Sebes Gemäßle, jete Statte, bie irgem ein Menschenantits mit bem Ausbrud bes bestem Benoußischen barfellen, befätigen meine Ertlärung bes Schönen, so wie eit bingegen von ber Kantischen Ertlärung nicht erreicht werben, wie er seitht gesteht, Rit. b. Intepieller, p. 60, 61. \*\*\*9

<sup>8)</sup> Schopenhauer icheint bier besonders die in seinem Ermplar verit. d. Urtheiste. p. 75 angefrichene Stelle: "... daß daß Schöne sirt. der Schlandsbegriffe, daß Erhalte der eines bergleichen Sernunftbegriffs genommen zu werden sichett.", ein Simus geholt zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Jur nabern Erlauterung biefer feiner Gegenbemertung gegen Kant citirt Schopenhauer bier eine auf einem Bogen feiner Erstellingsmanuscripte, zu Berfin 1813 geschriebene Stelle. Diejelbe folgt oben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Kant unterfichet von der Normalibee des Schönen noch "das Joeal beffelben, welches man lediglich an der menischlichen Gestalt erwarten bari", umb fagt bierüber p. 60 fg.: "Un biefer (an der menischlichen Gestalt) besteht des Joeal in dem Ausbrucke des Eitstlichen, ohne welche der Geneginabn nicht adgemein und dazu poeitstlichen, ohne welche der Geneginabn nicht adgemein und dazu po-

Shopenhauer, Radlas.

Chenfo jebe Dichtung, bie bireft ober indireft jenes beffere Bewuftfebn in feinen manderlei Birfungen (beren Aussonberung und Anordnung gur Erfenntnif fur ben Berftanb Beichaft ber Bbilojophie ift) barftellt. Aber Dichtung und Malerei ftellen bas Leben mit burchaus Allem was barin vorfommt bar, treu und mit tiefem objeftiven Blid, felbft bas Ilumoralifche und bas Sagliche (nur nicht bas Efelhafte); bas geschieht aber eben, weil Dichter und Maler bas gange Bebeimuik ber Belt ertannt baben und es eben nur wieberboblen in ben aus biefer Welt felbft genommenen Bilbern und birch biefe geordnete und gufammengebrangte Bieberboblung es offenbaren; ba muß benn neben bem Ausbrud bes Emigen, bes befferen Bewußtfebne, auch bas Richtige und bas gang Berbammte (Shafeivegres Schrangen und Richard III.) neben bem gefrengigten Beiland ber wutbenbe boshafte Bharis faer u. f. m.) bingeftellt werben, nicht fowohl zum Kontraft, als weil fie nut in biefe Welt geboren und eben bas reprafentiren, woburd biefe Belt ber Nichtigfeit geworben ift, bas was nicht febn follte. Daber ift Treue und Objeftivitat Bebingung ber Runfticonbeit: und ber Dichter und Maler, ber ben Amed ber Runft, nämlich Mittheilung beffen, mas aufer ber Beit und über ber Ratur ift, am besten erreicht, ift zugleich immer ber obieftis vefte und ber Ratur am treueften. Daber fommt es, bag wie in einem Bilbe jebes Unnaturliche in Stellung, Rolorit, Berfpeftipe, furz jeber Mangel an Babrbeit, beleibigt, eben fo in

sitio (side bleß negativ in einer schulgerechten Tartfellung) gesällen wirke. Der sichtbora Wusserla flittlicher Jonen, ihr bern Menichen innetich ber bereichen, fann zwar und ber Erchorung genommen werben, aber bereichen, fann zwar und ber Erchorung genommen werben, aber ber Berbin und der Bereichte der Bertingten Bertingtung nach der Bertingten Berti

einem Schaufpiel ober Reman jede Immabricheinischeit, auch owem sie unbedeutend um ble febe in algerichen Umfaimen ift, ein Sehler ift. — Das Gemiss von Ewigleit und Zeitlichteit, daraus auser Bewußteben besteht umd ihr Streben sich zu sontern unentlicher Mannissalistigetia ausgebrückt im ungabigen Uberen, d. i. Amsbrücken momentaner Stimmungen und Bestanschaungen.

Gustenter vom Erhabenen und icheinbar gegen meine Erfürung des Schönen prechem fin deite Darfellungen bei blosein und Bahlfenns, Lebens und Bittens, die mit im Gematichen und Gebeichen (Perpera, Tibull, Catull, Homer, Anna freen, Honza, Göthe's Elegien u. j. m.) simben: diese gehört theils mit zur angeführten treuen Darstellung des gangen Sedens, heils sinder de hin flagslich Erflärung in dem wos ich über Spitureismus und Lugent, die beide Affirmationen, und Asfetil und Laster, die Regationen lint, seinst bade. ") —!

<sup>9&#</sup>x27; Schopenhauer verneiß bier auf einen andern zu Berlin 1812 gefückehen Bogen feiner Griffungsmanuferthet, der folgende biede gehörige Betrachtung enthält: Benn ein Anadovet allen Lebensferied ber der bei der be

Benn Anafreon und horatius uns die Stüchtigteit der Zeit ans Derz fegent, um uns zu ermahnen, fie, die Tedgerin aller unferer Geniffe, zum Benieffen zu benuben, den ungenoffenen Augenblid für verforen achtent; — jo haben fie Recht.

Die Bahrheit (und jugleich die Freiheit) ist, daß der Reufschaft bein Augenblich als sinniches, zeitliches, over auch als ewiges Bescen betrachten tann: sobab er eines von beiden gang getban, solgen bie beiden bedreichnen Denkweisen von elebst und iede das vollemmen Necht und ist vollkommen necht und ist vollkommen necht und in delle den necht vollemmen Necht und ist vollkommen necht.

Betrachte ich mich als außerzeiflich, fo ist Alles, was in ein anseren Gebeit agebre und bahr mich zurächte, bwar es auch Genus,

— Erdbrung und Spille für mich. Betrachte ich mich als zeitlich, obt in nur ber Allengenblich, sie Gegenwart mein (bern in ber zielt ist nur fie real, Bergaugenheit und Sufanst find gar nichte), sie muß ich nuger, denn nur in ich bin ich real und erstlichen.

Im weitesten bom Erhabenen aber und icheinbar gegen meine Theorie bee Schonen ift bie Schonbeit ber Ratur, ber bloffen menichlichen Geftalt obne überfinnlichen Ausbrud, und beren fünftlich geftellte und gufammengebrangte Rachbilbungen in ganbichaftemalerei und Stulptur, ferner bas Stillleben und bie Architeftur. Much auf biefe pagt meine Erflärung vollfommen, wenn man bebenft, bak wir, wenn une bae zeitliche Bewuftfebn gang inne bat, und wir baburch ben Begierben bingegeben find und fo gum Lafter (b. i. Regation bee beffern Bewuftfebne) binneigen, unfer ganges Befen fubjeftib ift, b. b. wir an ben Dingen nichts febn, ale ibre Begiebung auf unfer Inbivibuum und beffen Beburfniffe. Sobalb wir aber bagegen bie Dinge ber Belt objeftiv betrachten, b. b. toutempliren, ift fur ben Mugenblid bie Gub. jeftivität und fomit bie Quelle alles Glenbe geichmunben, wir find frei, und bas Bemuntfebn ber Ginnenwelt ftebt por une ale ein Frembes, une nicht mehr Bebrangenbes, auch nicht mehr in ber für unfer Inbivibuum nutliden Betrachtung bee Rerus von Raum, Beit und Ranfalitat, fonbern wir febn bie Blatonifche 3bee bee Objette. Diefe Befreiung vom zeitlichen Bewuntiebn läßt bas beffere ewige Bewußtsehn übrig, bas also bier nicht,

<sup>&</sup>quot;Aus diefer Erbe quillen meine Freuden "Und diefe Sonne icheinet meinen Leiben."

Der Zob wird sommen und mir und meiner Lust ein Ente machen: ods ermachtt mich Zeitmefen, bie Zeit zu nupm: voch schreit er mich nicht, benn Richtsen ist tein Leiden, und so lange ich bin, ist der Zob nicht, und wenn der Zod ist, bin ich nicht: was ist da zu stretten?

wie bei ben jum Erhabenen neigenben Gattungen bee Schonen und beim Erhabenen felbft, gewaltfam burd bas Reitliche burchbricht, fonbern nach Begnabme bes Beitlichen übrig bleibt. Das ber tritt bier ein, mas Rant (Rritif ber Urtbeilefraft, p. 98) bemertt: "Das Gemuth fühlt fich in ber Borftellung bee Erhabenen bewegt, ba es im Urtheil fiber bas Coone in rubiger Rontemplation ift". \*) Die rein objettive Betrachtung jebes Obiette (nur nicht bee Saklichen und Gfelbaften) bat alfo biefe Regung bes beffern Bewuftfebne jur Rolge, bie Betrachtung ber begetabilifden und anorganifden Ratur (Lanb. icaft), ber iconen Menichengeftalt und ber Arditeftur aber befonbere. Dies fommt baber, weil biefe Begenftanbe bie Gigenicaften baben, unfere Aufmertfamteit auf fich zu giebn und fo une aus ber fubjeftiven Stimmung in bie objeftive ju giebn. Der Bauber ber Bergangenheit fommt aus berfelben Quelle. Wenn wir une vergangene Tage, entfernte Derter bergegenmartigen, fo rufen wir blog bie Objefte gurud, nicht bas Gubjeft mit allem feinen Jammer, ben es bamale fo gut batte, ale jest, Der ift (eben weil er nichtig mar) vergeffen und wirb, wie ein unnüber Bobenfat, von une gurudgelaffen: blok bee Obieftiven erinnern wir une, und ba wirft bas Objeftibe in ber Erinnerung, beffen Betrachtung unfer Bewußtfebn fullt, auf une, wie bas gegenwärtige Dbjeftive, wenn wir es uber uns vermogen, une ber Betrachtung beffelben bingugeben: es befreit une bom elenben, ftete beburftigen, auf eine enge Gpbare befdrantten Subjeft, und bas beffere Bemuntfebn wirb frei. Daber tommt es, baf befonbers, wenn wir in Roth und Angft find, bie blobliche Erinnerung an irgent eine Reit, wo biefe Roth nicht war, wie ein berlorenes Barabies an une borüberfliegt, weil jest blog bas Objeftive, nicht bas Subjeftive gurudfebrt, und wir une einbilben, bag wir bamale fur jenes Objettive fo frei waren ale iest, ba boch auch bamale bas Subieftipe feine Roth batte. Um fich felbit in uripringlich fubiettiben Stimmungen boch in bie obieftive Kontemplation ju verfeben, fann ich ale ein probates

<sup>\*)</sup> Kant sagt p. 98: "Das Gemuth fühlt sich in ber Borftellung bes Erhabenen in ber Ratur bewegt; ba es in bem aftbetischen Urtheile über bas Schone berselben in rubiger Kontemplation ift."

Mittel empfehlen, daß man mit Gewalt die Einbildungsfraft gu ber settfamen Auffin zwinge, man fei gar nicht gegenwärtig, sei nicht auf bem Fled, ben man eben einnimmt, sondern bloß die Umgebungen seien ba.

So viel glaube ich ansgemacht zu haben, daß das Schöne mit dem Erhadenen Eine ift, und, wie biefes, nicht in den Objeiten liegt, sondern in der Auregung unfere bestjeren Bemußischung, welche Anregung, wenn sie durch blosse Kontempsation schon genaanter Objette entsteht, nur die Besteutig des bessenten Benwüßteins den aller Guldeltivätig.

Pag. 97. Die Erhebung des Gemütigs somut sier vielmege boder, daß wür sien, die Serunnis stoerer mit ihrem tinjenuch auf absolute Zotalität, p. 85) Ummögliches, solglich Wibersprechendes, was und seiner auf ein über alse Bermunft erhabenes Bemußsten.

Pag. 105, "wenn es auf unfere hochften Grundfate antame" \*\*) - nicht blog bann, sonbern auch ohne folche Spipo-

<sup>&</sup>quot;) Sant erflatt p. 97 baß Gefähl beß Erhöbenen in ber Matus als "Adbung für unfere eigene Schitimung, bie wir einem Digitte ber Ratur butch eine genöße Guberption beweilen, welches und bei Lebersgehnet ber Berumpfeldeimung unferer Gefrantnisbermögen über baß größte Bermägen ber Gimulifdelt gleichjam anschauße möcht. 22s Gefühl bes Erhabenen ilt alle ein Gefühl ber Ilduigt, aus ber Ilnangameifenbeit ber dinfilbungstarl in ber albeitigtem Größenung, aus ber Eckangung und ber Denmungt, und eine Deböt zu elektricht ber der Schaupen aber bei Bermänlung dem bieße Intriells ber Angeleicht bed größen finnliche Bermängen mit Bermanfilben. Bernfallen Bernfall

<sup>\*\*)</sup> Annt fagt p. 105: "Die Ratur wird in unferm überlichen Ilricht indte, Jofferm fie inmberragen it, als erhoben beurfteilt, sendern der Beiten bei eine Beiten bei eine Beiten bei eine Beiten der Beiten beiter Macht (ber wir in Anschaus beiter Glied allerten aus einem beiter ihre Ande (ber wir in Anschaus beiten Glied Beiten der bei für feine Gestell angutien, unter der wir uns für beingen bätten, wenn es auf unsfere höchen Grundfäge und beren Bedautung abet Betallt ung antämet."

thefe, werben wir inne, bag nufere Perfon jo ungeheuern Bachten, bie ber Jufall gegen uns feiten lann, unterworfen ift, und baburch erwacht ein anderes Bewuftfehn als bas per fanliche, welches andere außer bem Gebiete bes Bufalls und ber Natur liegt.

Das vir sicher (ehn miffen, ift nicht vohr.) Much im Mugenbild ber wirtlichen Gefahr und von Intergangs sam under Bewustieben zum Erhabenen emportleigen. Dies stellt eben das Trauerspiel dar, weckhes übrigens and jum Innamischerhabenen gehört und beis im Juschamischer, obsseich erfore ist, aufrauer.

Pag. 154. "Das sittliche Gefühl erforvert Begriffe und läft fich nur burch febr bestimmte prattifde Bernunftbegriffe allgemein mittheilen. Juft am Erhabenen ift nur mittelft bes Woralgefeses Bebem angufinnen." \*\*)

Shafefpeare fagt: trust not the man that has no mu-

<sup>&</sup>quot;Pag. 105 jagt kant: "Diefe Gelöfischiumg (im Gefisch er Crobechreite unferer Beschmung über bei Staut's verliert debarred nichte, da fre uns einer Beschmung über bei Staut's verliert debarred nichte, daß wir nus ficer seben maßen, um biefe begeißenbe Publischiefulen zu empfinen, mittin, weil es mit ber Geloden nicht Entli is, es auch (wie es ideinen machte) mit der Erbenbeit unsses Gestlesberndigen dern gewein ernt seen mit der Gestlesberndigen dern gewein ernt gewein der ind eine Trut seen macht.

<sup>\*\*)</sup> Rant fagt p. 154, bas Bobigefallen an einer Sandlung um . ibrer moralifden Beidaffenbeit willen fei feine Luft bes Genuffes, fonbern ber Gelbftthatigleit. "Diefes fittliche Gefühl erforbert aber Begriffe und ftellt feine freie, fonbern gefehliche Bwedmaffigfeit bar, lagt fic alfo auch nicht anders, ale vermittelft ber Bernunft, und, foll bie Luft bei jebermann gleichartig fenn, burch febr bestimmte prattifche Bernunftbegriffe allgemein mittheilen. Die Luft am Erhabenen ber Ratur, ale Luft ber vernünftelnben Kontemplation, macht gwar auch auf allgemeine Theilnehmung Unfpruch, fest aber boch icon ein anderes Gefühl, namlich bas feiner überfinnlichen Bestimmung, voraus, welches, fo buntel es auch fenn mag, eine moralische Grundlage bat. Daf aber andere Meniden barauf Rudlicht nehmen und in ber Betrachtung ber rauben Groffe ber Ratur ein Boblgefallen finben merben, bin ich nicht ichlechtbin vorauszusepen berechtigt. Dem ungeachtet tann ich bod, in Betracht beffen, bag auf jene moralifden Inlagen bei jeber ichidlichen Beranlaffung Rudficht genommen werben follte, auch jenes Bobigefallen jebermann anfinnen, aber nur ber: mittelft bes moralifchen Befetes, welches feiner Geits wieber auf Begriffen ber Bernunft gegrunbet ift."

sic in his soul. Er beftatigt alfo meine Behauptung, bag bas Schone wie bas Erhabene Anregung bes beffern Bewußtfebns, bas fich unter anbern als Moralität offenbart, ift, unb baber Bebem angufinnen: auch ift bei Bebem eine Gpur babon ba, wie auch bie Anlage und Anertennung bes Moralgefetes, aber, wie biefe, in febr berichiebenem Grabe. 3mar burchaus nicht in gleichem Berhaltniffe in jebem Inbivibuo, boch wirb ein febr auter, ein beifiger Menich immer auch viel Ginn fir bas Schone baben: und bas achte Benie fann nie bosbaft febn. Doch finbet fich febr groffes Benie und Beiligfeit vielleicht nicht in Ginem Inbivibuo. Faft fcbeint es, bag jum groffen Benie ftarte Ginnlichfeit gebort, bie ibm bas zeitliche Bewuftfebn, bie Erfahrungswelt, ftete nabe rudt, beebalb ee fich in ibr offenbart: biefelbe Sinnlichfeit hinbert es aber an ber Beiligfeit. Bei bem Beiligen prabominirt bas beffere Bewußtfebn fo ungeftort, bag bie Sinnenwelt ibm nur gleichfam mit fcmachen Farben erfcheint, er banbelt nach ienem, ift in ienem feelig und gur Erhebung ber Belt bient feine Ericeinung nur ale Beifviel. Beim Genie ift bagegen ein ebenfo lebenbiges befferes Bewuftfebn begleitet von einem lebhaften Bewußtfebn ber Ginnenwelt; baburch ift ber Rontraft beiber in ibm ftete rege, es offenbart folden burch Runftwerte, inbem es bie Anreaungen, bie bas beffere Bewuftfebn im Leben finbet, wieberholt, und ju bem Behuf muß es bie gange Erfcheinung (Leben, Belt, Ratur) überhaupt wieberholen, baber platte und geiftig blinbe Denichen, bie Bebingung für ben 3med haltenb, Runft ale Rachabmung ber Ratur befiniren und icheinbar Recht behalten, weil bie achtefte Runft immer bie Ratur am treueften topirt, aber in beftimmter (objettiver, nicht fubjeftiver) Tenbeng. Birb bom Runftler eine fubjeftive, inbivibuelle Bebingung jur Anregung feines beffern Bewußtfebns für eine obieftibe, ber menichlichen Ratur überhaupt gufommenbe gehalten, fo entftebt Gubieftivitat, Danier.

Doß, wie gesagt, jum Künstler eber Genie nicht nur bas bessere Bewußsteyn, wie beim Heiligen, sondern auch dos empirische, sinniche, sehr tebendig sehn muß, sis der Brund, weshalb das Genie in biefer beständigen Duptsciält seiner Natur nicht die Ruche bes heiligen hat und sein blosse Tassehn schon eine Arr Marthyerchum ist zum Besten der Menscheit. Auch trägt biegu ischon bies bet, daß es nicht, wie der Heitige, lich berufigen tam im blossen reinen seiten Wilken, unbeklimmert, wie der Jesses sollt dem Erfolg flöhrer, sondern einen bestimmten Jweet in der Sinnenwett zu verwirtigen hat, nämitch sein Kumftwerf, wogl welegensteit zur Aussellumg seiner Krössen Wussellumg, deren Krössen Wussellumg, wie in bieser Erfortungsweckt herrichen, gewonnen werben mitstein: es also nicht gang wie jener lagen nur, "mein Veich ist noch ist verstellt gang wie jener lagen dienen Rarten Trieb zur Erfüllung seinen Karten Derch verstellung einen Karten Trieb zur Erfüllung seinen Vernis gezwungen ist, in bieser Welte twos zu sinche

Pag. 163. Abgefcmadte Behauptung, bag bas Schone nur in ber Gefellschaft gefalle u. f. m. \*)

Pag. 165-169. Gehr narrifches Beug. \*\*) Pag. 172. Dito. \*\*\*)

<sup>8)</sup> Sant fogt p. 163: "Jür fic allein wiede ein verlaftener Benich auf einer wühren Juste weber eine hütte, noch fich feibh aust vollen, ober Blaumen aufjuchen, noch metaiger fie pflangen, um fich dam mit aufsuschmäden; sondern nur im Geschlächt fömmt es ibm einst bied bei Benich, sondern auf noch seiner kein schein Sweisch jenen" n. f. m. — In seinem Gremplare der Reit. d. Unteilöst, bat Gedopenbauer zu beiser Ettlie ein Tragagickin gefest.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 172 fpricht stant von den Stimmungen, welche die Garten berverurien, und fagt: "So schot die weislie Harbe der Ellie das Genatht ju Josen der Inschuld, und nach der Ordnung der sieden Jarken, von der robsen an die just violetten, 1) just Jose der Strobenhelt, 2) der Külnhelt, 3) der Freimhübsfeit, 4) der Freimhübsfeit, eit, 5) der Bescheidert, 3) der Steinhübsfeit, 4, der Freimhübsfeit, in der Steinhübsfeit, in der Steinhübsfeit, und freim Gremblich eit, 6) der Steinhübsfeit, und freim Gremblich der Steinhübsfeit, just der Steinhübsfeit, der Steinh

Pag. 187 oben. Das bier Wefagte paft auf ben Baufler Fichte und ift vielleicht auf ibn gemungt. \*)

Pag. 197. Bas er hier von der äftheitigen Idee rühmt \*\*), gift von jeder Einnenanschauung, nämlich, daß sie mehr enthät als ver Begriff, unter den sie substitute vote, deshalf er in der Kriff ber reinen Bernunft irgendvo behauptet, daß es von einreinen Gegenstämen teinen Bezuff geben fan.

Pag. 236: "Der Bestimmungsgrund bes Geschmadburtheils liegt vielleicht im Begriff vom übersinnlichen Substrat ber Menscheit". \*\*\*) Dunfel, aber, wie es scheint, von feiner

Riti. b. Untheilisch. ju biefer Stelle an ben Rand vie sieben Farben, wie folgt, geichrieben: 1) roth, 2) vange, 3) gelb, 4) grün, 5) blau, 6) imdigoblau, 7) violet, und dat ju Kanti Deutung der siebenten Farbe les prelats, ju Kanti Deutung der britten Farbe aber ein Anstrufungsrieben ackets.

\*) Rant fagt p. 186, bas Genie tonne nur reichen Stoff ju Brobutten ber iconen Runft bergeben; Die Bergebeitung beffelben und bie Form erforbere ein burch bie Schule gebilbetes Talent. Alsbaun fahrt er p. 187 oben fort: "Wenn aber jemand fogar in ber forgfaltigften Bernunftuntersuchung wie ein Genie fpricht und enticheibet, jo ift es vollends lacherlich; man weiß nicht recht, ob man mehr über ben Gaufler, ber um fich fo viel Dunft verbreitet, wobei man nichts beutlich beurtheilen, aber befto mehr fich einbilden tann, ober mehr über bas Bublitum lachen foll, welches fich treubergig einbilbet, bag fein Unvermögen, bas Deifterftud ber Ginficht beutlich erfemen und faffen ju tonnen, baber tomme, weil ibm neue Babrbeiten in gangen Maffen jugeworfen werben, mogegen ibm bas Detail (burch abgemeffene Erffarungen und iculgerechte Brufung ber Grunbfabe) nur Stumperwert zu fenn fdeint." - Die Borte "wobei man nichts beutlich beurtheilen, aber befto mehr fich einbilben tann", hat Schopenhauer in feinem Eremplar unterftrichen.

\*\*) Sant jagt p. 1972. "Die übbetide Boe ift eine einem gebenn Begriffe bedgeftle Bortellung ber Clinistungstrat, bedfe mit einer jelden Mannichistulatelt von Zbeilvorftellungen in bem freien ehrende beriefen verbunden ift, baß für fei ein Mubrud, ber einen betimmten Begriff begeichnet, gefunden werden fam, bie also ju einem Begriffe wiel Unenmehares bingubenten fäst, besien Gefisch bie Erkentnisspermbgen belebt, und mit ber Sprache, als bloffem Buch-fladen, Gestip verbindet."

\*\*\*) Rant fagt p. 236 jur Auflofung ber Antinomie bes Gefomads, beren Thefis lautet: Das Gefcmadburtheil grundet fich falichen Theorie abgebend und fich meiner nabernd. - Doch muß ich bemerten, bag Begriff nur möglich ift von Gegenftanben finnlicher Anschauung, ale fur welche allein bie Rategorien gu gebrauchen fint. - nicht aber von einem lieberfinnlichen.

Pag. 238 fpricht er noch mehr in meinem Ginn (conf. 258).\*)

Pag. 339-44. Dodft michtige Stelle, enthaltenb ben Rern ber Rant'iden Bbilofopbie. - Bier fpricht er bon einem Standpuntte, mo bas Moralgejet nicht ale ein Gollen, fonbern ale ein Gebn ericbeint, \*\*)

nicht auf Begriffe, Die Antithefis bagegen: Das Gefchmadburtbeil grundet fich auf Begriffe, - Rant fagt jur Auftofung Diefer Antinomie: "Run fallt aller Biberfpruch meg, wenn ich fage: bas Befcmadburtheil grundet fich auf einem Begriffe (eines Grundes überbaupt von ber fubjettiven 3medmaffigleit ber Ratur fur Die Urtheils: fraft), aus bem aber nichts in Unfebung bes Objefte erfannt und bewiesen werben tann, weil er an fich unbestimmbar und gum Erfenntnif untauglich ift; es befommt aber burch eben benfelben boch jugleich Gultigfeit fur jebermann; meil ber Beftimmunggarund bef. felben vielleicht im Begriffe von bemjenigen liegt, mas als bas überfinnliche Gubitrat ber Menichbeit angefeben merben fann."

\*) Pag. 238 fagt Rant: "Ein bestimmtes objektives Brincip bes Beidmade, wonach bie Urtheile beffelben geleitet, gepruft und bewiefen werben tonnten, ju geben, ift ichlechterbinge unmöglich; benn es mare alebann fein Gefchmadeurtheil. Das fubjettive Brincip, namlich bie unbestimmte 3bee bes Ueberfinnlichen in uns, tann nur als ber einzige Schluffel ber Entrathfelung biefes uns felbft feinen Quellen nach verborgenen Bermogens angezeigt, aber burch nichts weiter begreiflich gemacht werben." - In feinem Eremplare bat Schopenhauer biefe Stelle angeftrichen.

Die von Schopenhauer außerbem allegirte Stelle p. 258 bei Rant lautet: "Das Schone ift bas Sombol bes Sittlichauten; und auch nur in biefer Rudficht gefällt es, mit einem Unfpruche auf jebes anbern Bepftimmung, woben fich bas Gemuth jugleich einer gewiffen Bereblung und Erhebung über bie bloffe Empfanglichteit einer Luft burch Ginneneinbrude bewußt ift, und anberer Berth auch nach einer abnlichen Marime ibrer Urtheilstraft icast. Das ift bas Intelligible, morauf ber Befcmad binausfieht" u. f. w.

\*\*) Pag. 339-44, §. 76 Anmertung erlautert Rants Theorie vom Bermogen ber Bernunft, bargufolge obne Begriffe bes Ber: Pag. 344-54. Gehr tieffinniger, aber bochft buntler Baragraph. \*)

Pag. 390—95. Auftur, als Bedingung zu bem burch Bernunft aufgegebenen Iweden bes Menichen, ift Jude der Natur in Beug auf ihn, und ber Staat ift Weinigung ber Erreichung biefes Zwecks. \*\*) — Weine hievon sehr verschiedene Unstick der Teleologie der Natur zur Woralität steht M. S. Bogen K. 1813. \*\*\*)

ftanbes, welchen objettive Realitat gegeben werben muß, bie Bernunft gar nicht objettiv urtheilen tann und als theoretifche Bernunft, fur fich, ichlechterbings teine tonftitutive, fonbern bloß regulative Brincis pien enthalt. Das Moralgefes betreffent, fagt Rant in biefer Unmertung, "baß es nur von ber subjettiven Beschaffenbeit unfere prattifden Bermogens berrührt, baß bie moralifden Befete als Gebote (und bie ihnen gemagen Sandlungen als Bflichten) vorgestellt werben muffen, und bie Bernunft biefe Rothwendigfeit nicht burd ein Genn (Gefcheben), fonbern Gepn : Gollen ausbrudt: welches nicht Statt finben murbe, wenn die Bernunft ohne Sinnlichfeit, ihrer Raufalitat nach, mitbin als Urfache in einer intelligibelen, mit bem moralifden Gefese burchgangig übereinstimmenben Belt betrachtet murbe, mo swifden Sollen und Thun, swifden einem prattifden Befege von bem mas burd uns moglid ift, und bem theoretifden von bem mas burd uns wirtlich ift, tein Untericieb moglich fenn murbe." - Schopenhauer bat biefe Stelle in feinem Eremplare angeftrichen.

\*) Es ist bies §. 77: "Bon ber Eigenthumlichteit bes menichlichen Berstandes, wodurch uns ber Begriff eines Naturzwecks möglich wird."

\*\*\*) Schopenhauer verweist bier auf ben mit bem Auchfaben ke bezichneten Bogen feiner zu Berlin 1813 verfaßten Manuscripte. Dort sagt er: "Wie es eine Zefeologie der Natur giebt, so giebt es eine noch viel gedeinmisvollere der Moral, d. b. gewisse Einige Einrichtungen der Natur im Beziehung aus er menschen erfedienne als BePag. 423, 424. Daß er Glüdfeligfeit als einen Theil bes woralischen Gebots aufsich, bemeist bentlich, dos er bentt, bas Moralgeiet gehe auf das was geschießt und nicht bleß auf bas was gewollt wird. — Er will Zugend im Schlaraffenland, und biefe Bereinigung nennt er höchtes Gut. Die Bereinigung ift aber so mmöglich, als ein Weinstod, ber auf einer reinen Gebbplatte wurgelt. 9

#### d) Bu Rante Rechtelebre. \*\*)

Pag. VI unten. Wenn bas Gefet ber Freiheit für bie außern Sanblungen (juribisches Geset) nicht selbst Bestimmungsgrund fit; so fit es für fie ja gar nicht Gesets. Alle scheibet sich bier Ethit und Rechtstehre himmelmeit. \*\*\*)

jederung seiner Monditätt jum Jonef bobend. Diesen Anatter todat nahnlich das gange Berhaltnis der Natur zu dem Bedatsnissen der Menschaftlichen, wohin auch die Rothvensteilstied er Kollision der Menschen unter einander gebet. Währe nahmlich niest eine Menge theiß austricker, theiß wurch Benschaft der vorspekrachter übert der unter die Kollision der Menschaftlicher, die Westen Menschaftlicher, der Wenschlicher der Menschlicher der Menschlichen und weiter fünstliche Zohlechagen ise Assum gede hieren Newustlenst um möglich. jo wäre es im Golarassen ihre bet wäre keine Zugend möglich und des für Krausespiele."

<sup>\*)</sup> Sant jagt p. 429 j.: "Das mecalijde Gefes, als formate Fernunftbeinung bes Gebeaunds unteren Greibeit, verbindet um für fic die allein, ohne von irgend einem Jwede, als materialer Bebingung, abyhangen; aber eis beijimmt umb bed auch, umb juna a proteint fich macht: umb befer ih vas bed hefe van Gesteit maßigke oht in ver Belt. Die jubjetitive Bebingung, unter welcher ber Remiß fich, unter dem obigen Gefese, einem Chayseef jehen ann, ji die Gladfeligfelt. Baßlighe bab böchfe in der Beglieb, umb, je viel an ums iß, als and welch bed bed bei die eine Besteit unter der eichjetiven Bedingung der Glinftimmung des Wenfieden mit dem Gefege der Glifftim Bedingung der Glinftimmung des Wenfieden mit dem Gefege der Stittlicktie, als der Baberleten Glicktie, unter der eichjetiven Bedingung der Glinftimmung des Wenfieden mit dem Gefege der Stittlicktie, als der Baberleten Glicktie, unter der eichfetten.

<sup>\*\*)</sup> Metaphpfifche Anfangsgrunde ber Rechtslehre. Zweite Aufl. Konigsberg, bei Ricolovius. 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Ginleitung p. VI unten fagt Rant: "Diefe Gefete ber Freiheit heiffen, jum Unterschiebe von ben Raturgefeben, mora.

Pag. XVI. Es ift grundsalich, daß die Ethil das pacta sunt servanda von ber aufjern Geleigebung immt \*): mos schon braues zu beneiten, daß vor aller aufjern Geleigebung, im Naturzuftand, ober in Kallen, ido die äuffere Geleigebung, es nicht heifolt (nämlich im Spiel und Netten) bas Moralgefeb es gefietet.

Daß Leiftung ber Treue nicht in eine Alasse ju seen mit ben Hambungen ber Wehstellens, sommt nicht baher, daß eine äusser Gesenstellens, sommt nicht baher, daß eine wäre es se; sombern baher, daß Bruch eines Versprechens und alle Untreue ein Raub ist, in ihem ich dedurch bem Ambern nehme, was ihm, nach meinem eigenen Ausspruch, gebört; im einer Dambungs bes Wehstellens dere ache, mes mit aebört.

Rechtspflicht (ethich) ift negative Pflicht und verbient bager nicht Preis und Dant, hingegen ihre Bertaugnung Tabel und Ernife; Augendpflicht ift aber positit, verbient Preis und Dant, ihr Unterfassen aber nicht bireften Tadel, nach Strofte.

Rechtspflicht gegen Anbere ist: Schabe nicht! Tugendpflicht gegen Anbere: Thue wohl! Bas sie unterscheibet, ist also nicht die Berschiebenheit der Gesegebung — bies ist eine sehr groffer Irrthum Kants p. XVII oben \*\*), — sondern die

<sup>\*\*)</sup> Kant fagt p. XVII oben: "Rechtslehre und Tugenblehre

Berichiebenbeit ber Bflichten: beiber Gesetgebung ift etbifc. -Beil aber bas ethifche Befet ju wenig Birfung beweift, fo ift, gang von ber anbern Geite, nicht um bie Menfchen beffer gu maden, fonbern um ihr Boblfebn ju beforbern, bas burgerliche Befet (ber Staat) entftanben, bas eine mabre Barobie, eine Satire, auf bas Moralgefet ift, ein Surrogat fur felbiges, eine Rrude ftatt eines Beine, ein Antomat ftatt eines Menichen: bas Bobl und Bebe ber Belt (eine Taufdung), bas blog obne Uebung bes Moralgefetes ba ift, blog Dittel alfo, ift burch bas Civilgefet jum 3med gemacht und jum Realen. Der Babrbeit nach ift bas Gefdebn blok bes Thune megen ba: im Ctaat bas Thun bes Geichebne megen. - Fragt man: warum ift aber ber Staat blog beim Bebot "Schabe nicht!" (positive Bflichten bes Staates find blog bie ju feiner eigenen Erhaltung und eine leicht begreifliche Ausnahme) ftebn geblieben und bat nicht auch bas "Thue wohl!" geboten? - fo ift bie Untwort: weil biefes nicht, wie jenes, gegenfeitig febn tann, und Beber ber vaffine Theil murbe febn wollen. Der Grund, ben Kant p. XLVII biefur angiebt, ift burchaus ungenugenb. \*)

.Pag. 55, §. 1. Gleich beim ersten Cat, "womit ich so verbunden bin" — mußte gefragt werben: Boburch were ich so verbunden?\*\*) — Es ift ja die Frage was es se fei, das ethisch mir ein Recht giebt, dem Ambern eine Pflicht, die Recht

unterscheiden fich nicht sowohl durch ibre berfchiedenen Bflichten, als vielmehr durch die Berschiedenheit der Gesetzebung, welche die eine oder bie andere Triebseber mit bem Geiebe verbindet."

<sup>&</sup>quot;9 Sant jagt p. ALVII: "Die Zugenbisten Simen barum mit feiner dieferen Gefegebung unternorfen werten, wei sie auf ein Brecht in der eine Brecht geben, der (ober welchen zu baben) zugleich Pflicht ift; sich aber einen Jwed vorzusigen, das fann bund feine ablertieße Geschung bewirtet vorzen (weil es im innerer Alt bei Gemütiges it); obsiefich dusser dumbungen geboten werben mögen, die babin sichten, ohne bod bab das Gulpftlie field, jum Bund macht."

<sup>\*\*)</sup> Pog. 55, §. 1 lautet: "Zo8 Rechtlich-Meine (meum juris) it dosseinige, womit ich so berbunden bin, daß der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einstelligung von ihm mochen michte, mich lädren wärbe. Die fubseltive Bedingung der Möglichtet des Gebrauchs überdampt ist der Beise."

zu schonen: nicht aber wird gefragt, auf welche Beise wohl das ersie Eigenthum eutstauden sei; denn das ist wohl das Faustrecht gewesen.

Pag. 57. hier begründet er bleß, daß es moralist erlaubt fein eine Jung zu brauden nicht der, sie ausschließtich, fortbauerm zu bestien. Dem nach ben bier aufgestellten Sähen könnte jebes Ding noch immer nur für ben Augenblid bes Gebrauche einen Bestier baben.

Pag. 58. Bishper hat er bloß bargethan, baß ber fategoriche Imperatio (ich fann bas Wort prattische Bernunft nicht leiten) nicht verbietet, baß einer ein ausschließliches Richt auf ein Ding babe. Run aber sollte er fagen, wodurch er bas Recht ertangt. Das fint er nicht. \*\*)

Pag. 59, §. 4 sagt nichts als was sich von selbst versteht, nämlich daß bier nicht von Faustrecht (b. i. Unrecht) die Rede ist; sondern von Recht. \*\*\*) Ebenso p. 62 ist die weitläuftig ab-

<sup>&</sup>quot;) Ten p. 56, §. 2 aufgeftellen Sapt: "eine Marime, nach weder, mem fie Geisp wiede, ein Gegenfande der Millibir an sich (objetin) berrentos (res nullium) merden mößte, für rechtswirtig" — dies de hegrindet kant p. 57 is: "Dam ein Gegenfand meiner Willibir ist eines, was pu gedrunden ich pbylisch in meiner Macht babe. Sollte es nun voh rechtlich siederbrings indt im meiner Macht babe. Sollte es nun voh rechtlich siederbrings indt im meiner Macht beleen, ab. im the Freibeit won hermann nach einem allgemeinem Geisp nicht jusummen dehen kommen (unted fenn). Gebrauch von bemielben zu machen; lo mürve die Freibeit fich selbi vos Gebrauch von bemielben zu machen; lo mürve die Freibeit fich selbi vos Gebrauch ihrer Willibir in Ausehaus geines Gegenstandes dereiben der William in Ausehaus geines Gegenstandes der Magfielt von Gebrauch von der Ausehaus geschaft werden der Wegenstande und der Wegenstände und der Wegenstande und der Wegenstande

<sup>&</sup>quot;") Pag, 58 nennt es Kant', eine Botaussisjung a priori bet pratitisen Vermusti, eine ziehen Gegentland meiner Billüther als obeittim snägliche Mein oder Dein anzusiehen und zu bedannbeit', und fahrt denn fort: "Dann tann biejes Seylnate ein örtelantliggiese, (bei permissiva) der pratitissen Bermusti nemen, mod und die Strigunff gielet, die wir aus biefolfen Begriffen om Mochte übertougt nicht berauftigen. Hennten; nämlich allen andern eine Berümblichteit aufzulegen, die fonft nicht bätten, fich des Gebraufs gemitter Gegenflähne unierer Billüthe zu enthalten, weil wir zuerft sie in unsern Bestig genommen bedern."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 59, §. 4, überichrieben: "Erposition bes Begriffs vom aufferen Mein und Dein", fagt: "Ich tann einen Gegenstand im

geseitte possessio noumenon im Gegensat von possessio phaenomenon nichts als Recht im Gegensat von Faustrecht, ober von Gewalt.\*)

Aus Pag. 67 und 68, besonbers aus bem sehn sollenben rechtlichen Postulat ber prastigien Bernunft, p. 67 und p. 72 oben \*\*), solgt eigentlich, bag ber Begriff bes Eigenthumsrechts

10

<sup>\*\*)</sup> Pag. 67 fagt Annt, die Deburtien des Begriffs eines nicht erwirtischen Beigelag fründe fich "auf dem rechtlichen Boftulat ber praftischen Boftulat, auf dem rechtlichen Boftulat der praftischen Bottalen ber fattlichen Bottalen ber bei fattlichen Bottalen ber den fignen in dem fenne in der Begriffs, welche des Auftrer Seine auf einen nicht obei feinem Begriffs, welcher des äufferer Seine auf einen nicht obei feinem Begriffet, verbruchen. Die Möglichte best letzen tann kniedewags für ich siehft betreifen ober eingeleben werben (oben notil es ein Bernunft begriff ift, dem teine Anschaumg gegeben nerben fann), fonnern if eine unmittelburg Bofge aus dem gedagten Boftulat. Denn, menn es nechbennig ift, nach fenem Reddigundbag un banken, so muß auch bei intelligible Bedingung (eines bles rechtlichen Befiges) möglich fenn."

Pag. 72 oben fagt Kant: "Die Moglichteit eines intelligiblen Befites, mithin auch bes aufferen Dein und Dein, lagt fich nicht ein-

ein angeborener sei und nicht abzuseiten. Ich glaube ihn aber abgeseitet zu haben.\*)

#### Meine Ableitung des Eigenthumsrechts.

Beber Menich ift bem Aubern als Menich gleich. Daber Beber vom Anbern unabhängig, b. i. frei.

Was ich durch meine Arbeit hervorbringe, ist mein: weif ein Anderer, der es nehmen wollte, auch meine daran gewandte Arbeit, d. i. meine Araft, folglich einen Theil meiner Person, also mich, meine Freibeit nehmen würde.

Daber gründet fich alter Befit altein auf angevandte Mabe. Der Apfel, den ich halte, ift (NB. wenn tein Anderer durch frühere Midhe früheres Recht auf ihn hah) mein, well ich ihn gefalt habe: mein Land, well ich es gedaut habe. An einem Lande, wo die Erre ohne alle Bartung trüge, fonnte es fein Grundeigenthum rechtlich (wiewohl durch Kanstrecht, i. e. Unrecht) geben, jeder hätte nur was er hielte. Besipnahme enweckter Länder ist daber Austrecht.

Das Land, was ich gebant habe, ift von bem an mein, weil fein Buftand mein Wert ift.

Ift einmal auf biese Weise ein Eigenthumsrecht begrundet, fo folgt als abgeseitet darans alles burch Schenkung, Erbschaft, Kauf (b. i. burch Uebertragung) u. f. w. erlangte Recht.

Die persolliche Breibeit aber, worauf fich Alles flitt, bie urpringsliche Habeas corpus-Atte, folgt aus bem Gebot bes fategorischen Imperativs: "Schabe nicht!" Denn ich schabe bem Undern, greis ihn seinblich an, sebald ich ihn zum Wertzeug meines Willens machen will, ober will, baß er die Mühe, ich ben Gemiß habe.

feben, fondern muß aus bem Boftulat ber praftifchen Bernunft gefolgert werden" u. f. w.

<sup>\*)</sup> Die hier solgende Ableitung bes Gigentbumbrechts steht im Manuscript vor dem zu p. 55 Gesagten, ift aber als zu p. 67 geborig bezeichnet, gebort also bieber.

Duß Kant (f. bie laderliche Museinanberfehung p. 60 und 70 ab in meiner Gewalt febn als Princip bes Spunthundsrechts feth, if grumbfaffe, b: beis fit bas Princip bes Sauftrechts. — Richts ift mein, als was ich burd meine Mabe erlange; weil ursprünglich nur ich mit meiner Kraft mir gebbre.

Aber auch die Meinste Mahr einest einen herrenssen Geschaute auch eines des Autritz zu weinem, und nicht um die wisch geschauft zu weinem, und nicht um die wisch gewachsene Fracht ift mein, sehalb ich sie pfliede, sowieren wirt, sehalb ich sie soll Goldblaubs, die der herrensses Jüngen und des Falsen: dem Beist mehre Auflie aber mit beiem Stude nund des Falsen: dem Beist des Allies aber mit beiem Stude fann einer nur erfangen entwereder vom Fausstrecht (i. e. Unrecht), oder durch eine freiwillige Aberteinung aller Anwehner besselben zur Beleibung für Berteinfte mit east (e. dem Being).

Pag. 69 sagt Ant "ber Ader ift mein, sofern ich ihn in meiner Gewalt habe": — und bies nennt er possessio noumenon, Besth, nach Berstandsbegriffen, die bie prastische Bernunft postuliert, geracht. (Als Grund solches Bestiese sührt er an, baß mein zu seinem Gebrauch sich bestimmender Wille bem Gelebe der äufsern Freiheit nicht widerstreitet: — nun sam aber jeder Andere dassselbe fagen, hat ass de bed selbe Rech.) 3ch sage:

Auf diese Stelle bezieht fich auch noch die folgende zu p. 69 ge-

bas ift Fauftrecht. Bielmehr ift ber Ader mein, wenn fein Buftanb mein Bert ift.

Pag. 72. Mus S. 8 folgt: bag alles Eigenthumsrecht tonventionell (if \*), und hieraust bag, wenn es mir, weil ich fein Eigenthum habe, beliebt, die Konvention nicht einzugeben, ich moralisch befugt bin zu ftehlen.

Pag. 84. Wie falfc Kants Princip bes Cigenthums (bie Bemächigung) fet, bas er bier auseinanberfeht \*\*), und baf, wie ich geschaft, umr bie auf ein Ding vertvamtte Mühr mit ein Becht (tein Un- dere Tauft- Necht) baruuf giekt, zeige ein Beispiel: Ein Engliches Schiff wird auf eine unbewohnte Insfe bod Probfruchtbäume umd Palmen verschagen um zertrümmert. Die zehn Geretteten theilten die fleine Infel in zehn gleiche Theiler ieher soll wie der Beliefe Eigen ber foll bie Valme seines Teelis genießen. Belgendes Tags schertert im Spanisches Schiff eben da, mit zehn Geretteten. Die Engländer sagen: unfer ist das Land und alles darauf; wollt ihr unfere Staden sehn, so mögt ir bleiben. — Wer

<sup>4)</sup> Pag. 72, §. 8 beweit ben Cap: "Gimos Meniferes als ball Geine zu baben, ift nur in einem rechtlichen Sulfander, unter biffentlich gefehgebenden Gewalt, b. i. im bürgerlichen Jufande, mitglich." Jan beiem §. folgert Rant: "3d bin alle nicht verbunden, bad ünfere Geine bes Andern unnagetalet zu laffen, wenn mich jeber Anders und ficher feldt, er werbe im Anfebung bes Meinten fich and den bemeifelen Brinche verbalten."

<sup>\*\*)</sup> Pag, 84, §. 14 banbelt von der Vernächtigung (occupation) ale reditiem Alt ber Voberenerdenign, wie digt. "Die Beisentenbung, wie des, bei Beisenthmung (appredennis), als der Anfong der Indomung einer Urperlichen Sache im Naume (possessionis physicse), littum unter Ieiner mehren Bedingung mit dem Gefegt der Anferen Freiheit vom jeder mann (mitjen a priori) zufammen, als unter der Priorität in Anschung eine Sache in der Gefegt der Verligender gefest, d. i. nur als der Befligendung (prior apprehensio), volfte ein Alt der Willübe ist. Der Will der, die Sache (einthin auch ein beflimmter abgefehelter Will auf Tenn) folle Mein [en, d. i. die Zueigung (apprepriatio) tam in einer urfyränglichen Gerenfung eine Auffern Gegenkandes der Willfahr die Verligtung die Erwerbung eines Auffern Gegenkandes der Willfahr die Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Willfahr der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Willfahr der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Willfahr der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der William der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der William der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der William der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Vererbung eines Auffern Gegenkandes der Vererbung eine

Pag, 27 unten wirde es sommenstar, bag Kant, indem er vom Recht spricht, boch gar nicht ben Begriff (es sie hart zu sagen) von diesem bat, sonbern nur ben vom Gaustracht – Unrecht. Erftrecht sich bie Beltquaff zur Betigneshmung bes Bodens "someit, als die Mocht, ihn zu vertseitsigen"; so faum, mit allem Recht, jeber Stürkere einen Landbesißer vertreiben, und beweist eben baburch biefem, bag er mehr Land in Besith genommen hatte, als er bestind war! —

Pag. I38. Toß man beræchigt ift, gefestliche Strafe (im Naturgusiant eigenmächtige) gegen den Berläumder eines Todets zu ferdenn, ist wacht die aber den Berläumden ist vom die Steffamdung nicht verteigt werden, weil dies einen Widerpruch in sich sieflicht. Befestigt und docher verfelt werden die noch siedenden Berechter des Todets, wenn nan den Gegenstand üper Berchung als leiner Achtung werst dersfellt: isperwogen also wied die Strafe verfängt. Der Todet hat also, weil man ihm nicht schaft.

<sup>\*)</sup> Kant fogt p. 137 [g.: "Wenn jenand von einem Berjerbenen ein Berbechen verbreitet, vab biefen im Lebenden eine weiterbechen verbreitet, vab biefen im Leben einfahren were fachtlich gemacht baben würde; is kann ein Jeber, welcher einen weis führen kann, vab viele Beichubisqua vorläglich unwahr umb ger logen feit, den, weicher jenen in beie Rachereb eringt, für einen Galentmintent biefentig erflätern, mitsin im eifelt eines machen, weich er nicht thun bürfte, vomm er nicht mit Recht vorausfegte, daß ber Ergierbene dawuch beledigt mäter, ob er gleich bath führ und bach biefen wurch jenen Mengele Genugsthung wideriaber, ob er gleich nich mehr erjittet. Die Belignigh, die Rulle best Miegolgeten für bem Berfarbenen zu feielen, darf biefer auch nicht beweicht vom Berfarbenen zu feielen, darf biefer auch nicht beweicht vom Aberbalden der der für kunner.

ben fann, fein Recht: fonbern bas Recht ber Lebenben wirb gefranft.

Pag. 156, §. 42 enthatt burch und burch bas Gegentheil ber Bahrseit und ift bie Frucht ber verfehrten Grundprincipien und Begriffe Kants über Recht.\*)

Pag. 194, §. 44 (falfchlich §. 35 überschrieben) ift wieber grunbfalfch. \*\*)

Daß im gefesssen Justant, venn auch Jeber Billens sig. bem Aubem Rocht wiererfaven ju silfen, venued Serreit enstehn kann, indem das genaue Recht oft sower zu finden um derrihum darin leicht ift, — ift wahr: es sold aber Ieder sluch einem Moratgefes) nicht bei den Bissen Rechtspflichen stehn beiden, sondern auch Augendpflicht üben wollen: damu ist jeder Erreit gehoben. Rechts im Dagendpflicht ind ja mur zuse klefte Eines Sammes

nnb laffen fich baher nicht immer genau fonbern. — Die Menichsbeit auf ber hochften Stufe bebarf also auch nicht aus jenem Grunbe (bes ichwer ju enticheibenben Rechts) eines Staats.

Pag. 226. Es wäre zu weitläuftig, alle die radotage bes alten Mannes zu wiberlegen. Aur Eine' auf biefer Seite unten lecht: "Das Strafgefeh jit ein faltgorischer Imperatio"!!\*) — Mit Richten! Wir ftrassen, um und vor neuen Verfrechen zu fichern, nie wegen bes Ergangnene, sonvern wegen ves Künftigen, zum gemeinsamen Indeen, nach gemeinsamer Uebereintunst: nicht aber, wie Kant sagt, "weil er verbrochen hat" — das wäre Rache. — Bürgertiche Strafen sind moratisch biog er-laubt und zuwar bieß aus diezem Vruwer: keineswegs gestetet ist ein fatgeroffer Imperatio. Der Sert pricht: "Wein ist die Rache und ich will vergelten!" Also ist der öffentlich Sestrafte Mittel? 3a: er hat die Älfentliche Sicherheit gestöhrt und ist gest Mittel zu ihrer Wieberhespfellung (ihr Sühaposfre). Der Staat hat durch ihn ein Bersehung erhalten, sür die et steht ist der hist ein der keintelle gestätet.

Nach ber allerstrengsten erhabensten Tugenvlesee sind vielleicht Strafe und Etaal nicht ertaust; weit der Zwed beider eines sie, das unfer Zwed nicht sehn soll, und bessen Besservung vielleicht unsern einzigen Zweck sicher. Dahin deuten die Aussprücke: "Nechtet einer mit der um beu Mantel, so gieb wir auch den Nocht" und: "fossat bie einer auf den rechten

<sup>\*)</sup> Pag. 226 fagt Nant: "Richterliche Strafe (poena horneis), ein von der ein altrilichen (poena natural), obaurd do 26c fein ich felch bestraft und auf welche der Gesegaeber gar nicht Mächig ich eine keine der Gesegaeber gar nicht Mächig ich ein der gestellt gestellt der der gestellt ges

Baden, fo halte auch ben linken bin", und jenes: "Dein ift bie Rache."

Man spricht bagegen: bann werben bie Tugenbhaften bertifgt werben und bie Erbe bloß ber Tummelplat ber Bosheit febn. — Bielleicht: aber ift bas ein llebel? — Geht uns bas an? —

Pag. 233. Man barf allerdings in sofern über fein Leben bisponiren, baß man es jum Pfante fett für bie allgemeine Scicherheit, so weit biese von uns abhängt. — Darf man es boch bem Gemeinwohl obfern! \*)

Pag. 234-235 rabbelt ber alte Mann jum Erbarmen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rant sagt p. 233: "Richt bod Boll (jeber Einschne in benieben), sonbern das Gericht (bie bssenliche Gerechtsleit), mithe ein Anderer, als ber Berbrecher, bictiet bie Zobesstrafe, und im Socialiontrati ift gar nicht bod Bersprechen entbalten, sich strafen zu lassen, mah so über sich selbs und eine Deben zu bisponiten."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 234-235 banbelt pom Rinbesmorb und pom Duell in Beziehung jum Strafrecht folgenbermaagen: Da bie Befeggebung Die Schmach einer unehelichen Geburt nicht wegnehmen und ebenfo menig ben Bled, welcher aus bem Berbacht ber Feigheit entspringt, wegmifchen tann: fo fceint es, bag Denfchen in biefen Gallen fich im Raturguftanbe befinden, und Tobtung, Die alsbann nicht einmal Morb beißen mußte, in beiben gwar allerbings ftrafbar fei, von ber oberften Dacht aber mit bem Tobe nicht tonne bestraft merben. "Das unebeliche auf Die Welt gefommene Rind ift außer bem Gefen (benn bas beift Che), mithin auch außer bem Schute beffelben gebobren, Es ift in bas gemeine Befen gleichfam eingeschlichen (wie verbotene Baare), fo bag tiefes feine Eriftens (weil es billig auf biefe Art nicht batte eriftiren follen), mithin auch feine Bernichtung ignoriren tann, und bie Schande ber Mutter, wenn ibre unebeliche Rieberfunft betannt wirb, tann teine Berordnung beben. - Der jum Unter-Befehlsbaber eingefeste Rriegsmann, bem ein Schimpf angetban mirb. fieht fich eben fo mobl burd bie öffentliche Deinung ber Ditaenoffen feines Stanbes genothigt, fich Benugtbuung, und, wie im Raturguftanbe, Bestrafung bes Beleidigers, nicht burche Befet, por einem Berichtshofe, fondern burch ben Duell, barin er fich felbft ber Lebens: gefabr ausfest, ju verichaffen, um feinen Rriegsmuth ju bemeifen, als worauf bie Chre feines Stanbes wefentlich beruht, follte es auch mit ber Tobtung feines Begners verbunden fenn. . . . . Bas ift nun

## e) Bu Rante Tugendlehre. \*)

Pag. 18. Wenn Wohlhabenheit suchen, aus ben angesührten Gründen, indirekte Pfilicht ist; so folgt, daß es Tugend ist, nicht zu stehlen, was man nicht brauchen kann. — (C'est un bon homme: il ne mange pas de chandelle.) \*\*)

ind. Sein Moral Princip: "hanbele so, baß die Maeine beines Janbelms sich zu einem alfgemeinen Gesteg qualificires und generalen gestellt der die gestellt gestellt gestellt, bie seinen Werts bestimmen wird. Also: Welches Geste qualiscirt sich zum algemeinen? — Das, welches Alfen und Jedem bie in ber Bett größt-möglichte äussere Wossschafter giebt. — Warum gerade ein solches? — Well jeber Einzelne seine Wossfahrt will. — Warum bedarf er bau eines Gestesse? — Jeder

<sup>\*)</sup> Metaphyfifche Unfangsgrunde ber Tugendlebre. 2. Auft. Ronigsberg, bei Friedrich Ricolovius, 1803.

<sup>\*\*)</sup> Kant sagt p. 18: "Bohlbabenheit sur sich felbst zu suchen, ift birelt nicht Bflicht; aber indirett tann es eine solche wohl senn: nämlich Armuth, als eine groffe Bersuchung zu Lastern, abzuwehren."

<sup>\*\*\*</sup> Annt sagt p. 18: "Der Rischtbegriff ftebt unmittelbar in Besiehung auf ein Geseh (wenn ich gleich noch von allem Jweck, als Materie besschleben, abstrachte); wie dem das sormale Princip der Piliabi im tategorischen Imperativ: «handle so, daß die Magrine beimer Jandblung ein allgemeines Geseh werben finnes es ss. so son aus geben.

Aber ber moralifche Denfch will, bag es Allen wohlgebe, und nicht nur ibm. Gein Sanbeln ift baber ein foldes, burch welches, wenn es eines Jeben Maxime murbe, allgemeine Boblfahrt entstände. Rann man nun nicht jum Mertmal ber moralifchen Maxime bies Beforbern allgemeiner Boblfahrt, in Rants Formel, fegen? - 3a: boch febn mir, bag biefelbe Maxime entfteben wird bier aus ber Denfchenliebe, bort aus ber Gumme und Totalität aller einzelnen Gigenliebe. Und bagu wird in einem Buntt bie Maxime ber Rechtslehre nie gleichen Schritt balten mit ber ber Tugenblebre: nämlich wo enticbieben gangliche Aufopferung geforbert wirb. In ber Summe aller Eigenliebe ift biefe nie ju finden; benn ihr mar Beforberung bes Bobis Miler Mittel jum eignen: bas Mittel barf nie ben Zwed felbft in Anfpruch nehmen. - Aufopferung alfo bee Gingelnen bleibt ber Menichenliebe porbebalten. Barum foll bie Tugenblebre bas felbe Brincip baben, bas wir ale ber Rechtslehre guftaubig befunben?

Pag. 84. 3ch wundere mich, wie Kant, ber sonst so schaff, so enucleate zu benten liebt, blosse Phrasen, wie: "Bernichtung seiner Menschemultres Aufgeben seiner Berfonlichteit" — statt Grande geben tann. \*)

Pag. 85. Innere Luge halte ich für unmöglich nach bem Sat bes Widerspruchs: benn fo wenig etwas febn und zugleich

<sup>&</sup>quot;) Annt jagt p. 84: "Die Lage ist Begmerlung und gleichjum Bernichtung feiner Menschen unt jemen der von der Mitteliung siener Gedunten an jemanden durch Worte, die doch des Gegensfell von dem (abschaftle) enthalten, was der Sprecherb doefe nett, ist ein der natürlichen "Boendwissigkeit leines Bernschaftle Stein Witteliung siener Gedunten gerade entgegengefester Imed, mithin Berzischtspung auf siene Versfonlicheiten.

nicht sehn kann, so wenig kum ich etwas glauben und zugleich nicht glauben. \*)

Pag. 87. "weil ein Aft ber Freiheit" 20. \*\*) — bie Lüge if ja gerade fein Aft ber Freihelt, sonbern ber Unfreihelt, bas hanbeln nach einer Ursache aus ber Sinnenwelt und Sinnennatur, die anzugeden sehn muß.

Pag. 88 ift die Entscheidung des casus völlig salfc. \*\*\*)
Er in Ramen eines Ambern spricht, ist nur deffin Organ.
Der Diener ist so unschwidig, wie die abgeschliese Abstructure.
Zimmeres: denn Jeder weiß, daß er, sofern er als mein Diener
spricht, keinen eigenen Millen hat. — Ebenso ist der Goldat im
manerecken Rrie unsschwiden.

<sup>9</sup> Annt jagt p. 85; "Die Metfichetit mancher innern Gige, wecke bie Merchem fich zu Geduben tommen laffen, zu beweifen ist leidet, aber ihre Weglichetit zu erflären, icheint boch ichwerer zu fenn, woell eine zweite Berjen den erforectsich ich, ein man zu bintergeben ble Uhficht bat, fich felbft aber vorschlicht zu betrügen, einen Wiberprunch in fich zu entsollen feschen.

<sup>\*\*)</sup> Naut sagt p. 87: "Es ist merkvörtig, das bie Bibel bas eite Betriecken, wodurch das Hosse in der gedemmen in, die vom Brubermorde (Cains), sondern vom der Lüge datit und als dem Urchere alles Bosse ner Aggare vom Affang umd den Australie Lägen nemnt; wiewobl die Bernunft vom diesem Honge der Menschen und Gleibertei, der doch overbregagangen (ern muß, felmen Gunweiter angeben kam; weil ein Alt der Freiheit nicht schieden der Aggaren der Berner der Berner der Berner der Beitrag und biere Urchae, melde insgesamme Griedenungen sind, debeutit und elkatt werben son.

Pag. 89. Geig und Berfchwendung sind beide teine Lafter, sendern nur Thorfeit. <sup>5</sup>) Weil aber der Berschwender den Menn bes Augenblide so welrschögigt, daß er sein dauerndes Wohl ihm shintanfest, der Geisige die Sicherung wider Mangel so werschögt, daß er sein gegenwärtiges Bohlsehn dassir singeleh so mird dieselde unrichtige Schäung dieser Dinge wahrscheinlich auch sie hart gegen fremde Roth machen und so Luelle des Lasters sown.

Son so ift gute Wirtsschoft keine Angend, sondern eine Alugheit. Sohn wir auf einer Seite bloß Schaden, auf der andern Gemiß, so bedarf es keiner Alugheit, desem zu wählen kind der zwei entgegengsseiter Wiege zum Berderken, dann krauchst Alugheit, zwissend der den in der Angeleit gilt also was Aristectes von Tugend sagt. Pag. 91 und 92 wittert Annt eines davon, verwirrt sich aber am Einde. Er hat bies Buch sin sienen Schapen geforieben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Kant (agt p. 89, an ber Rige ves Lafters des Gefres tentem am die inkvaudbartett ves Ariftetetissfein Ennue fact ein inkvaudbartett ves Aristetetissfein Ennue fact eine der Mittelftraße wischen west Laftern bestehet. "Denn id nämisch peissen Berfedwenung und est die bie gutte Dittsfäaf ist das do Mittere ansche, und biefed das Mittere des Trades sem soll: jo weitbe ein Lafter in das Contrarie) entgegenesjete Lafter micht ambers öbergeben, als betwich de Augend, und in mitter dies inicks anderes, als ein bermindertes, oder tokunder erschwindertes Zafter son, und die Koglen der in dem gegenwärtigen Jäll: daß von dem Mitteln des Mohllebens gar feinen Gebrauch zu machen die akte Lagenwärtig ist."

<sup>\*\*)</sup> Sant Iritifüt p. 91 und 92 in einer Ammertung den Sottman selbe in deiner Sache zu weit der zu weinig ihm, um blog abeit: "68 giebt sprijdem Wahrfabslitgeit und Büge (als contradictorie
oppositis) tein Witterlers'. aber wohl zwijdem Direkteptigteit und
sprindspolitung (als contrarie oppositis), da an bem, wedder feine
Weinung erflürt, Miles, moß er jagt, wahr iß, er ader nich ble
gange Wahrfebei jagt. Mun ilb bod gang natürkis wen sen Zugembleber zu ferbern, boß er mir beifeß Wittere anweife. Daß fann
er aber indir, benn beite Zugenweipflichten baben einem Spirkraum ber
Ammersbung (lakitudinem) und, woß zu thun selt, fann nur vom
er Uttreislärfeit, nach Begein ber Mugdet (ben pragmatishen),
nicht benen ber Sittissicht (ben moralischen), bei, indit die enge
Gillicium strictum), sombern nur als weite Blitde (officium lakum)

Rants objer Schuje: "... bağ von den Mitteln de Adhle tebens gar teinen Gebrand zu machen die ächte Tugend fei" ift unverschämt obsurd: denn zwischen zu vielt und zu wenig ift das Mittel doch nicht gar nicht, sondern genug. Denn bente man es sich als Grade: so hört im Indisserus- Puntt nichts auf als das zu (nimis): bies vird — ().

Pag. 94. Kants Definition ber Demuth ift falfc. Denn fie hat nichts mas fie vom Gefühl ber Schulb unterscheibet, ale etwa ben Grab. \*)

Demuth ift ber in einem Besein lebenblge Ausbrund bes Gebontens: "Mein Reich ist nicht von biefer Welt", b. h. bas Bewußsen ber bedfen Tugamb wird mich nie verleiten, sir solch bie Zeichen ber Berefrung und Unterwürfigleti zu forbern, bei in ber Simmendet ber Uebermacht ober soll einer Ausverz, gegollt werden. Denn alse biese Zeichen ftehn in teinem Berhältniß mit bem, wos in mir treffich sit. Das aber, womit sie un Berbältniß sehn, hobe ich zu erlangen vernochkissisch verlangte

entistieben werden. Daher der, welcher die Grundlige der Augend befolgt, pwer in der Ausäbung ein Mehr oder Bereiger, als die Allugsdeit vorifiereitet, einem Festlert geseatum) begeher kunn, aber nicht darin, daß er die Funkfahren mit Girenge außenglich fil, ein Zeifer (riktum) ausäbl, umd dyongends Berei: insmai angeinen nomen ferat, acquus iniquii, ultra quam atis est virtutelm si petat insman, ift, nach dem Ausßelden genommen, grundbalich. Sapiens debeutet aber bier wohl nur einen gel ich alte Mann (prudams), der film hich phanolishig eine Augendoodlimmenseht bent, die, als Jead, war die Ausschlaften der bier Manderung zu biefem Jwede, aber nicht die Bollendung der Ausschlaften der die Ausgendoodlimmenscheit kanfte überfreigen, wurden und unfihm (Bontafterei) im für Brincip hineiheftigt. Denn gar zu Lungendbaff, de. 1. einer Bildt gar zu andhanglich zu fenn, würde ohngesche fos der als einen Cittel gar zu rund, ober eine gerweb Elinie aus zu arechte machen."

<sup>3)</sup> Annt fagt p. 94: "Das Bemußien und Gefühl ber Geringfagigtie finne nerallischen Werteles in Bergeledung mit bem Gefes fit bie morallische Berbeie in Bergeledung mit bem Gefes fit bie morallische Demuth (humilitas moralis)" — Die dagegem von Schopenhauer im Disjen aufgefüller Definition ber Demuth deb ich bereits angesührt im meiner Schrift; "Arthur Schopenhauer, von ihm, aber ihm" u. f. w. S. 281 sp.

ich bennoch jene Berefrung und Unterwürfigleit, so würde mein Lebenschandel eben nichts als das Streben nach diesen, nur auf einem antern Weg, gewesen sein: also in der That, "mein Reich von dieser Welt." — Wehr in kants Kusdruck: Denuth sit die Detrachung der gänzlichen Berschiebenheit meiner als homo noumenon von mir als homo phaenomenon, das Benwiffichen, das die Tresslichen sie der fleit, um biesem zu Gunten zu fennt gich als homo noumen span der die Reich glich als homo nomen schält, desto went gestellt das homo nomen schält, desto weniger wird er auf sich das homo nomenon schält, desto weniger wird er auf sich den nomenomenon, oder auf irgente einen Berts denen.

Pag. 96. Wie ftimmt Kant's: "Laßt euer Recht nicht ungeahnbet"\*) — — mit: "Rechtet Einer mit dir um den Rock, so gieb ihm noch den Mantel"?

Pag. 97 ichmäßt er bas Gebet: benn der Gott in meinem Berstanbe, zu bem ich bete, ist mein Gemächsel fo gut, wie ber folgerne am Kreuge, vor bem ich finit. \*\*) — Seit religiös und bete; ober seit Phissiosphy und bente: aber sei Eins von beiben, nach beimer Natur und Kallture.

Pag. 108. Also waren bie Thiere nur bie Mannequins, anatomilige Phantome (an benen man sich im Accouchren, ober Bentelschneiben, ober Köpfen übt) sür unsere Moralität, beren reeller Gegenstand bloß ber Menich wäre. \*\*\*) 3ch aber sage:

<sup>&</sup>quot;) Pag. 96 [agt Nant von der Mids der Schlicksbung; Mer der woniger tann man dief Micht, in Beziehung albe Würte der Werfcheft in uns, mithin auch gegen uns seifelb, durch siegene Berfchieften lennbar mochen: Werber indir der Menden. Rueckte. — Last euer Recht nicht ungeahnvet won Andern mit Juffen trettern" u. f., d.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 97 fagt kant, noch das Borige sortiegend: "Das himtime der sinnmeren zur Ere, telby mu bie gerebrung sinnmlicher Gegenstände sich dadurch zu verstnatischen, ist der Mentidenwollter zunöber, is wie die Annalung versieben in gegenschriegen wideren; denn ihr demtlicht ench albaum nicht unter einem Ival, das auch eure eigene Bernunft vorsiellt, sondern unter einem Ival, das euch eure eigene Gemächst filt.

<sup>\*\*\*)</sup> Rant fagt pag. 108: "In Ansehung bes lebenben, obgleich

wer wiffentlich einen fremben hund bor feiner Thure todifeieren lägt, ift — ein hund. Und ich bente nicht ohne Gewiffensbiffe baran, baß ich in befer Laune meinen hund ungerechter Weife gemißhandelt habe.

Pag. 130. Die humanitas als communio sentiendi necessaria ift gar ein toll Ding.\*)

Pag. 131. Barmbergigfeit übe ich gegen bie Berwundeten und Gefangenen ber feinblichen Armee, die als Sieger mich ausgehündert hatten. \*\*)

Pag. 171. Rante Tugenb, ale Burbigmachung und Bebingung jur Glüdfeeligfeit \*\*\*), gleicht ber Belohnung, bie bie Mutter

vermunstiesen Aprils der Geichopfe ist die gewolfinme umd pugleich grausswe Behandlung der Aleire der Riffelt des Benefichen gest die istlich weit inmiglicher entagengesiet (als der Hang um Gestern des Schweiten in der felosien Antro), weit dabund das Pittgefald an ihren Leben im Menichen abgehungt, und folgtlich eine der Westellitzt, im Berchlümsig zu andern Westellern, sehr vollstigt eine der Westellitzt, im Berchlümsig zu andern Westellern, sehr vollstigt wieden, der der der Verläufer der Verläufer

<sup>4)</sup> Kaut tieftt p. 130 bie Menfasischeit (humanitas) in bie manaitas practico, bie in hem Bermögen und Billen, fic einander in Anstein, die einander in Anstein, die einander in Anstein, die bie in der Empfanglich ein tie humanitas neuthetien, die bies in der Empfanglich eit für des gemeinigume Geschlich Bedeum fährt er sort Schnergens, wos die Natur sieht gebeit, Albeann fährt er sort: "Das erste ist eine bestehe die Bedeum fahrt er sort eine Bedeum fielden der beite den die Anstein der die Bedeum fahrt er son erste filter und wird domit von der die Bedeum fahrt er son erste filt der die Bedeum fahrt er son erste filt der die Bedeum fahrt die Bedeum fahrt die bestehe die Bedeum fahrt die Bede

<sup>\*\*)</sup> Kant fagt p. 131 nad Berwertung bes Mittelst; ,... wie bom auch eine befeitigenes Mrt bes Boblituns, Barmberzigfeti genannt, bie ein Bobliooffen ausbräckt, was fich auf pen Unsptrick gen bejehet, unter Benefien, vochde mit ibere Murtigleit gladifch ju fenn eben nicht problem bürfen, respectiv gegen einanber gar nicht vortommen follet.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 171 in bem Bruchstud eines moralischen Ratechismus sagt ber Lebrer zu bem Schaller: "Also ist bem Benfchen bie Beobsachung seiner Pflicht bie allgemeine und einzige Bedingung der Warbigleit glädalich zu sen, umd biese ist mit jener ein und baffelbe."

bem Kinde verspricht, damit es die Arzneh nehme. — Er kann sich nicht lostrissen von ber Realität des äussern Wicket, nicht ben einschen Gebanken solsten: wos der kategorisse Amerikagebietet, ist eben das einzige Wohl, das Licht, zu dem ich solt bas Gegensbertlegende ist Racht und Trug. Darum neunt er eines einen Imperativ, ein Gebietendes, und nimmt als Krück zum Bege der Tugend die Hosspring, hater eben das den jenem Gebieter zu erholten, was er jest verdeut. Plato dagegen neunt bie Angene dies Erkentunt ja false Schre Krücken.

# 2. Bu fichte.

# a) Bu Fichte's Rritit aller Offenbarung. \*)

Pag. 3. Schlechte Definition vom Bollen; - mußte wenigstens beißen: "zur Bervorbringung bes Objetts". \*\*)

Mer Wollen läßt sich nicht besiniren iben besiniren seißt sämmliche das Objett von andern unterscheidenden Mersmale an geben. Im Bollen ist aber ein Mersmal, das sich sonst niemen Kusdend für sich hat. Die bestwart geiche Desiritation wäre wohlt, "Bollen beitz siene Auglität zu einer Beränderung in der lößt sich das Selössbermen." — Nun aber läßt sich das Selössbermen. Web nach tällt sich das Selössbermen. der läßt sich das Selössbermen. der kant de

<sup>\*)</sup> Berjuch einer Aritif aller Offenbarung. Bon Johann Gottlieb Fichte. Zweite bermehrte und verbefferte Aufl. Königsberg 1793, Hartungiche Buchhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 3 befinirt Bichte bas Bollen, wie folgt: "Sich mit bem Bewußtienn eigner Thatigleit jur hervorbringung einer Borftellung beftimmen, beißt Bollen."

3ft benn ber Bille ber Thiere auch frei? Ich annvorte: Ja, feinem Weien nach, als Wille: die Sinntichfeit ift war bas einzige Weits zu feiner Belimmung, doch aber nur Motid, nich ultfache: fie wirft nicht auf den Wille wes Thieres, sowbern fie follfeitelt ihn. Das Kommen des Thieres nach der hingebaltenne Speife bringt unfer Berftand feineswegs unter die Konsorie der Auslässisch

Pag. 3: "Die hervorzubringende Borftellung ift entweber gegeben" — Wiberfpruch!\*)

Pag. 4. Bas in aller Belt foll man benten bei: "fich burch bie Borstellung bes Stoffs einer Borstellung jur hervorbringung biefer Borstellung selbst bestimmen" —? \*\*)

Pag. 19 und 20 treibt ein Spiel mit ben Rategorien und gleicht recht ben Affen auf Fall's Karitatur, bie mit Kant's herabgeworfenen Kleibern fich schmuden. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;Pag. 3 fielt nach ber angeführten Definition bes Bollens, wie kervespieringende Borfeldung ist entwebe gege ben, insselnen abmilde eine Borfeldung agseben fenn fam, die einem Stoffe nach, wie aus ber theereifdem Philosophe als ausgemacht und anerkannt vorausgesest wirt; oder die Selbstichtligkeit bringt sie auch sogar ihrem Stoffe nach ber voru."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 4 steht: "Run aber ift mit dem bloffen Bermögen, fich burch die Borftellung bes Stoffs einer Borftellung zur hervorbringung beiefer Borftellung felbig ib bestimmung gefest, so wie mit dem Möglichen noch nicht das Wirsliche gesetzt ist."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 19 fo. reliectic Kicke über "das Gefahl ber Ad.
tung ben Monnent de Urbeidens nach" mie folgt: "Es das Gefahl der Katung) is namlis der Dualität nach eine volkture Agefahl der Katung) is namlis der Dualität nach eine volkture Agetien de Innere Sinnes, die aus der Renisdung des sennlichen
Triedes, als alteinigen Bestimmungstriedes des Willens, mittin
aus Einschandung desscheiden ernigert. Die Cuantität desschen, dies
der die der Verliegen der Volkture der Verliegen der
der im der Verliegen der Willenschen erhören fabig,
im Beziedung der Willenschenen einhirtlic desschind mit ihrer Grade der
Jatension der Gefensch und der in der Verliegen die die
der Zebe des Geses : underdem Gefeh und Willensform Eins
der Zebe des Gefess : underdem Gefeh und Willensform Eins
in. Der Kelation nach desicht sich diese Gesthelt auf das 3d, als
Subsang, entweder im reinen Gelüßbewüßsigen, und wird den
Abung anneter böhern gefähgen Raute, die fich diestig bestätigten,
Abung anneter böhern gefähgen Raute, die fich diestig bestätigten,

Pag. 5 bis 20 scheint mir jest bas absurbeste und grundvertehrteste, was je Fichte's grundvertehrter Sinn erbacht hat. \*)

Pag. 34 und 35 steht eine höchst alberne Folgerung auf bas blosse Erscheinungsen ber Erschrung aus bem Sittengefet. \*\*) — 3ch sage: tann bas Sittengeseh in seinen Aussprüchen über Das, was in ber Erschrungsweit geschechen soll,

3) Jidde unterfichelte daß obere Begebrungsbermigen von dem niedern abauch, das hen erfeme lien Djelft aggeben mirh, senbern daß es fich selbt eine seigen ben ergeren der sein Djelt gegeben merben muß (p. 16). Dann debuurt er die Rothwendigsfür ein Bedeums zurichen beiten und nennt daßlich "daß of sich ber Acht tung". "Dieß Gefähl ift gleichjam der Buntt, im nechem die unterflige und der Annische Butte enklicher Bedeen die vernatigie und de finnliche Antur enklicher Bedeen innig gefannenstischen (p. 18). Albaann solgt p. 19 und 20 die bereits angesichter Schleiner abs Geschle der Kädung and dem Kangsprüchter Schleiner das Geschle der Kädung and dem Kangsprücht.

\*\*) Racbem Tichte bie Berechtigung bes finnlichen Triebes bar: getban, zeigt er (p. 34), baß bennoch Ralle eintreten fonnen, mo bas Sittengefet jene Berechtigung gurudnimmt. "Go ift obne 3meifel jeber berechtigt ju leben; bennoch tann es Bflicht merben, fein Leben aufzuopfern. Diefes Burudnehmen ber Berechtigung mare ein form: licher Wiberfpruch bes Gefetes mit fich felbit. Run tann bas Befet fich nicht wiberfprechen, ohne feinen gefehlichen Charafter ju verlieren, aufguboren, ein Wefet ju fenn, und ganglich aufgegeben merben ju muffen" (p. 34). Diefes führt nach Sichte barauf, "bag alle Dbjette bes finnlichen Triebes, laut ber Anforberung bes Gittengefetes fich nicht felbft ju wiberfprechen, nur Ericeinungen, nicht Dinge an fic, fenn tonnten; bag mitbin ein folder Biberiprud in ben Obieften, infofern fie Ericeinungen find, gegrundet, mitbin nur icheinbar fei. Es gabe bemnach an fich gar teinen Tob, tein Leben, teine Aufopferung fur bie Bflicht . fonbern ber Schein biefer Dinge grundete fich blog auf Das, mas bie Dinge ju Ericeinungen macht" (p. 35).

fich miberfprechen, weil biefe bloffe Ericheinung ift, fo fonnen mir benfelben Grund benuten und bem Sittengefet auwiberbanbeln in ber Erfahrung, weil biefe bloffe Erfcheinung ift. Bie bumm ift ber Bfiff, burch ben bier (p. 34), blof um bas que fällige und unerwartete Bufammentreffen mit Jefus Chriftus (p. 36) bei ben Saaren berbeigugieben, bem Sittengefet ein Biberiprud angebichtet wirb! \*) - Ru jebem Gebot und Berbot bes Sittengefetee lant fich auf biefe Art ein folder Biberfpruch finben, meil, mas unter biefen Umftanben geboten, unter anbern perboten, und mas unter biefen verboten, unter anbern (burchaus in jebem Sall moglichen) erlaubt, ja geboten febn fann. Bang parallel mit Gichte's Beifpiel geht biefes: Effen ift erlanbt: wenn ich aber effe, mas ein Anberer für fich gewonnen unb bereitet bat, giebt mir bas Gittengefet Unrecht. Alfo wiberfpricht es fich! - Beld bummer Bfiff! Auf biefem angeblichen Biberiprud . bes Sittengefenes berubt fein Beweis bes Dafebne Gottes, ber p. 40, 41 febr ernfthaft baraus geführt wirb. \*\*) make a flor

<sup>\*)</sup> Bidde beutet (p. 36) bie Worte Zein: "Wer fein Leben iche den, ber mirb es bereiferen; per es aber berüfere, ber ihre best bei ben den, ber mirb es bereiferen, ber ihre best ben ihm (p. 34) bedaupteten Willenfrynds, in hen bas Siltingseige bauton ain fich geratik, hoß es bem Menschart einerfeits bas Rocht zu leben ertheitl umd boch in ben Millen, wo es gilt, bas Leben zu opferen, biedes Roch zurächnismt. Gicker unft über biefes Jusammentreffen mit bem Spruche Jefu aust: "Wick in innberbares Jusammentreffen!"

<sup>\*\*)</sup> Pag. 40, 41 voluátit jitdle, nadbem er aus ber Anforterung des Gittengfese, fic durch Aufbehung per Berechtigung des finntlichen Teiches nicht zu wöretprechen, eine mittelkare Gefehlichte Beihaftlichen Teiches nicht zu wöretprechen, eine mittelkare Gefehlichte Gefinnungen verbacht ab, — er voltatt ein Weien, wechte die Geragten betwecht bat, — er voltatt ein Weien, weckes diese Genarten je felten Buch ba. "Daß Sittengefes muß, wenn es fich nicht wieder Buch der Aufberten soll, den Gefeg zu fenn, die den indie wiederien Rechte behandten; den Geleg zu fenn, die von hie könnt felbe greicheim Rechte behandten; den Geleg zu fenn, die von in Weien, die felbig von der Abatur felben alleifert werden, fondern wur in einem solchen, weiches die Raute wirden siehen den keine nicht unt einem solchen, weiches die Raute vordaus felbijtütätig beitimmt; in weidem moortlich Volleinschaft in und einem konfere freiheit.

Pag. 45 spricht er beutlich das Weien des dom Sittengeles ansgesenden Dogmatismus aus, nämlich: "eine Theologis, um unsere theoretischen liebergeugungen und unsere pratitisen Billensehstimmungen nicht in Widerfpruch zu festen.") — 3ch Jage, eine solche ift eine Telebruche, ein Erchesch des Berstandes zum absoluten Geseg, ein sich von ihm nicht losteigen fonnen, ein Synfreitenus, der das gerade Gegentheil des wahren fünftien Kriticknus ift.

Pag. 48 und 50. Bei Gelegenheit ber bier gemachten oberflächlichen Bemertungen über unfer moralisches Interesse bei Dichtungen \*\*) fällt mir ein: Das ungeniale Orama verhalt fich jum

fich vereinigen. So ein Wesen nennen wir Gott. Eines Gottes Exiftenz ist mithin eben so gewiß anzunehmen, als ein Sittengeseh. — Es ist ein Gott."

<sup>9)</sup> Sichte heilt (p. 44) bie Befrimmungen im Begriffe Gottes, ben be und dod Menalgede pradtisch bestimmt Bernants auflet, in jued Jauerläusse. Die erste festlt ihr den als dod Jenel geleichen nach werauflichen. Die erste betweite ab den oderfim Bestimmten, nach werauflichen Geleichen. Die erste betrachtet ibn nach einem Gern, die justien ab den Wirtungen volleich Sernes auf ankere menale Weben. Alleden ibleich Ernes auf ankere menale wie der Wirtungen bei der Verprecht der die volleichen, baden bei der wie nur die die Recht geleiche, die der wie der eine Tebeologie, die wir doben mußten, um unter theeretischen Lebergausgungen um unter werde in Erberlogie, die wir doben mußten, ju mung der theeretischen Lebergausgungen um unter gestiche Willerbeitnimmten gicht in bei erspruch zu fepen; aber noch fein: Betfajon, die felbt wieder als Urfode auf viele Willerbeitnungung einem Einstig hatter."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 48 fagt jichte: "Die Ferube über das Missingen bei Erfectung und Befreichung und Befreichung des Bestendung des Bestendung des Bestendung des Bestendung des Bestendungsenstellt der Bestendung der Bestendung

ächen Exwerspiel, wie der auf p. 45 den mir getabette moraliche Dogmatismus jum ächen verheißenen Rritticismus! — im ungenialen, j. B. Ifflandschen Drama "febt sich die Augend zu Lisch, wenn sich das Laster erbricht" — wird die übertreisigekant mit tröthem Voche besphalt, der Auschauer in sieme beschräntisteit gelassen und im Wahn, woß es nichts öbberes gebe, und so befriedigt welche Bestriedigung sichte bier lobt und sorbert). Im Oedipus reax, im Damite, im sandsphien Britzen, im Egmont, im Lean "i. w. fallt der Unschaftle, der Beite der Augentreiche, das Laster triumpfirt um böpht — ychak of zozoa, — ber Juschauer wird gezwungen, sich in eine böbere Belet zu ersbehen, von der aus die Serfalte beiser Welt abe burch der Berstand Ertennbarr) als Schein und Nichtigfeit gesehn werden: er sicht siehe wahres Seche — ovec, ow — und erbätt eine unreschützerlich, obletan Schleus der erbätt eine unreschützerlich unreschlierte.

So wird der weige Artiticismus das besser Benustiens treumen don dem mehrischen, wie das Gold aus dem Erz, wird es rein hinstellen ohne alle Beimengung den Sinnlichteit oder Berkand, — wird es gang hinstellen, Alles, wodere de sich m Benussischen offendart, sammeln und vereinen zu einer Einheit: dann wird er das empirische auch rein erhalten, nach sein ein Berchiebengieten flassischeren: solches Bert wird in Juftunft verwolltommmet, genauer und seiner ausgearbeitet, siessischen die eichter gemacht, — nie aber ungescheinen veren sonnen. Die Philosophie wird dassen, der ungeschein werden sienen. Die Philosophie wird dassen, der die die der Philosophie wird geschieln iehun. Benmt langer Friede unter die Menschen scheiden den Benmt langer Friede unter die Menschen

ten Immen, benfeichen Gegenklübe, wie die Jondelungen mocalisher Westen und ihre Folgen fün, die, die noch ere Gaulatid ber Antenerieg pa beträchten; swieren die mit ein nellhemdig mit dem Zegriffe bek Recht vergleichen mülfen. Wir so wert geden fie sich der Jöller, des Acht jet nicht gerendigt; und eben zie wenig tonnen wir del Borfallen in der wirtlichen Becht, wenn wir 3. Den Bejendigt im böchken Bochfande mit Gre und der geftent verbe den Tagenbelgein verlamt, verfolgt und unter tausjend Martem streben ihren, und befriedigen, wenn nun Alles aus und der Schoulender die in den ihren gefolgen fen verfolgt. Unfer Behöfgelalen an dem, wos verd is, ist als teine blosse Billigung, sentweren ein in Interfese verbunden."

danit Musie, — so fann ein Mal alle Religion vegesworfen werben, wie das Sängelband der Allebeit: die Menischiet wird delesen, aum höchsten Sethibesussisien gelangt, das gobene Zeitalter der Philosophie wird gefommen, das Gebot des Delphischen Lengels γωδα aerwor erfüllt fehn.

Pag. 59 wird ber moralische Dogmatismus so lonsequent, bag er Moralität jur Alugheiteregel (von wegen Solle und Fegfeuer) macht. \*)

Der gange §. 7, p. 120, 121, 176 oben, find gang bes sonbers abgeschmadt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 59 fagt Jichte, das allgemeine Getten tes gettlichen Billines für um al die patfijre Befen faße und auf die Allgemeingalitäglich beffelsen für ums auch als active Weien föhlighen. "Gest ricket ums nach einem Gelege, doss ihm nicht anners, als bund feinen Senungt gegeben sewn tann, folglich nach seinen, durch des Berengtep befrimmen Willen. Seinem Utteftei alle fagt sein Bille, als alfgemeingeltendes Gefeß für vernünftige Weien, auch inchem fie acht bind, jum Grunder, indem über übereinfimmung mit bemidlen der Wachfield ift, nach wöckem ihnen, als paffiven, ihr Mitteld in der Gindfeligkeit upgemeifen wie.\*

<sup>\*\*)</sup> Der §. 7 (p. 103-111) enthalt eine "Debuttion bes Be: griffs ber Offenbarung von Brincipien ber-reinen Bernunft a priori." Richte gebt bier von bem Biberftreit bes Raturgefebes gegen bas Sittengefen in endlichen moralifden Wefen aus. Begen biefes Diber: ftreits, ber fo ftart in ihnen werben tann, bag bas Sittengefet feine Raufalitat in ihrer finnlichen Ratur ganglich verliert, fei es nothe wendig, daß ihre finnliche Ratur felbft burch finnliche Untriebe beftimmt werbe, fich burch bas Moralgefes bestimmen gu laffen. Dies tonne nichts anderes beißen, als bag rein moralifche Untriebe auf bem Bege ber Ginne an fie gebracht werben follen. Diefer Aufaabe entspreche allein bie 3bee vom Billen bes Beiligften, ale einerfeits völlig ibentifch mit bem Begriffe ber innern beiligfeit bes Rechts, und andererfeits bes Bebifulums ber Ginne fabig. "Run aber ift fein Befen fabig, biefe 3bee auf bem Bege ber finnlichen Ratur an fie gelangen ju laffen, als ein Gefetgeber biefer Ratur. Bott felbit alfo mußte ihnen fich und feinen Willen als gefeslich fur fie, in ber Ginnenwelt anfundigen. Run aber ift in ber Ginnenwelt überhaupt fo wenig eine Anfundigung ber gefetgebenben Seiligfeit enthalten, baß wir vielmehr von ihr aus burch bie auf fie anwendbaren Begriffe auf gar nichts Uebernaturliches ichließen tonnen; und ob wir gleich burch Berbindung bes Begriffs ber Freiheit mit biefen Begriffen, und ben

baburd möglichen Begriff eines moralifden Enbzweds ber Belt auf biefe Befengebung ichließen tonnen, fo fest boch biefer Schluß icon eine Raufalitat bes Moralgefepes in bem fo foliegenben Gubiette por= aus, die nicht nur bas völlige, nur nach Raturgefegen mögliche Bewußtfenn feines Bebots, fonbern auch ben feften Billen, Die Birtfamteit beffelben in fich burch freie Auffuchung und Bebrauch jebes Mittels ju vermehren, bewirft bat, welche aber in ben porausgefesten finnlich bebingten Befen nicht angenommen worben ift. Gott mußte fic alfo burch eine befonbere, ausbrudlich bagu und fur fie bestimmte Ericeinung in ber Sinnenwelt ihnen ale Gefengeber anfanbigen, Da Gott burch bas Moralgefes bestimmt ift, Die bodftmogliche Moralitat in allen vernünftigen Befen burch alle moralifde Mittel ju beforbern. fo last fich erwarten, bag er, wenn bergleichen Befen wirklich porbanben fenn follten, fich biefes Mittels bebienen werbe, wenn es phofifd moglich ift." -

Pag. 120, 121 bestimmt Giote Die "empirifde Sinnlidleit als eine Unfabigfeit gur Borftellung ber 3been" und theilt fie, ebenjo wie Die reine, in zwei Battungen, in Die auffere und innere. "Die erftere besteht in theoretifder Rudficht barin, wenn man fic alles unter bie empirifden Bedingungen ber aufferen Ginne, alles borbar, fublbar, fichtbar u. f. w. bentt, und auch alles wirklich feben, boren, fublen will. und bamit ift immer eine gangliche Unfabigfeit gum Rachbenten, au Berfolgung einer Reibe von Schluffen verbunden; und in praftifder. wenn man fich nur burch bie Luft bes auffern Ginnes bestimmen lagt. Diefes ift berjenige Grab berfelben, ben man auch robe Sinnlichfeit nennt. Die zweite befteht in theoretifcher Rudficht barin, baß man fic alles wenigftens unter bie empirifchen Bebingungen unferes innern Sinnes, alles modificirbar bentt, und es auch wirflich mobificiren will; und in praftifder, wenn man fich burch nichts boberes bestim: men lagt, ale burch bie Luft bes innern Ginnes. Dabin gebort bie Luft am Spiel, am Dichten, am Schonen (aber nicht am Erhabenen), felbit am Racbenten, am Gefühl feiner Rraft, und fogar bas Dit: gefühl, ob es gleich ber ebelfte aller finnlichen Triebe ift. Benn bieje Sinnlichteit berrichend ift, b. i. wenn wir blog und lediglich burch ibren Untrieb und nie burch bas Moralgefet uns bestimmen laffen, fo ift flar, bag fie allen Willen gut gu fenn und alle Moralitat gang: lich ausschließt." -

Pag. 176 oben fagt Sichte: "Jene Maximen: Go jemand mit bir rechten will um beinen Rod, bem lag auch ben Mantel u. f. m., finb teine Moralvorschriften, fonbern nur in befonbern Fallen gultige Res geln ber Bolitit, Die als folde nicht langer gelten, als fo lange fie mit feiner Moralvorfdrift in Rollifion tommen, weil biefen alles unter: geordnet werben muß."

#### b) Bu Fichte's Raturrecht. \*)

Einleitung I.

"Das 3d ift ein Sanbeln auf fich felbft." \*\*)

Analyfire den Begriff Handeln: er bedeutet eine fpontane Kausatität. Amslatität fössess in sich sauss und essentus, also neier Seisse, mid den des Handeln ist den Bersching pwischen diesen. Dies wird durch das Wort handeln dezeichnet und mus nothwendig dei selbigenn gedacht werden. Wit Wegwerfung biefer Bedingungen deutend ein Handeln zu deuten, logisch unmöglich. Soll also das dein solches Verstältnis sehn, ob stägt sich, was sind die der Verstältnis sehn, ob stägt sich was sind die Verställen der Verställen wird die chaut Annertung zu Kr. 1, sicht, \*\*\*) Das Ih sol sie Handelnig

<sup>\*)</sup> Grundlage bes Naturrechts nach Brincipien ber Biffenschaftslehre von Johann Gottlieb Sichte. Jena und Leipzig bei Gabler, 1796.

Dentt Giche fich unter Handeln etwas Auberes ale hanbeln, so nenne er es nicht handeln: läßt es sich nicht nennen, so kommt bies leisiglich baber, baß es für ben Berftand (b. b. überhaupt) nicht bentbar ift, und er hütte mit Kant sogen sollen "bas 3d ertemt fich nicht.

Laut Nr. 4 wird bas Ich sie sienes Handlin nich bewußt, und fant Nr. 3 giebt es tein Ich Ich och ohne Bewußtehn: "Das Ich ist nur insofern es sich seiner bewußt wirt": also tein Handlin bes Ich ohne Bewußten, aber auch kein Ich ohne Industria I. — summs in vacuo. "

Anmertung ju Rr. 5 fagt: anzunehmen, bag mein Bewußtsehn und meine Borftellung Produtt meines freien Danbeine feien, ift Rafereb. \*\*) 3ch fage: bies ift boch blog etwas

<sup>&</sup>quot;Die Ammerkung zu 5) bei fijdire lautet: "Man hat ben cha her Wölfindessischer was de ist, ist burde ein Jambein bes Ich des "so ausgestegt, als ob von einem freien Jambein des heber; abermalds barum, weit man nicht falhig war, sich zu ben deselbt bed zur Gemäge ausgesichtem Begriffe der Zhätigleit überhaumt, zu erbeien. Mun war es ische, dieses Geginnen als die ungebeuerste Gespartmeren zu verschreiten. Man sagte damit viel zu wenig. Die Komendessings des, mad burde freise Jambein ab it, mit denn, die burde notbrendiges de ist, und umgefehrt, ist eigentlich Massere. Aber wer det der mit solleit der natzeicht!"

aunehmen, was die Erschrung wiereigt: aber anzumehnen, daß ich Produtt meines Hanbelns, ober mein Hanbeln sei, ist etwas, bas sogar ein Rösender nicht benft, weil Naserth nur eine neue individuelle Erschrungswelt ichaftt, nicht aber einen neuen individuellen Bertland.

Aus Ar. 3 fețe îch wörtlich yusammen: "Nethpendige, aus bem Begriffe bes bernünftigen Weiens erfolgende Handlungen sind mur biejenigen, durch welche die Wähzlicheit des Sethftbewuhftlepus bedingt ist; das bernünftige Wesen aber ist, lediglich in wiefern es sich als sehend sehr, d. h. in wiefern es seiner jesch isch bedungt ist." — Pieraus fosgt, das sehndelt, ebe es ist. — Ehe man also in der Wissenschaftlehre weiter geht, ist nothwendig ausgumachen, ob logische Widersprüche, reine Undentdarteien yulussich ind.

Bur Anmerkung ju Dr. 9. Woher kennt ber Philofoph bie Gefete, nach benen bas urfprunglich hanbelnbe 3ch, bas im empirifchen Bewuftfebn nicht vortommt, hanbelt? \*)

Einleitung II, 2. hier ist ein grober Ansft, "Ich jeie mich als bernünftig, b. h. als frei"; — fret beist hier moralisch frei (vem empirische freibett, äussere Unabhangigteit, soll voh wohl nicht aus ber Bernünstigteit solgen), — b. h. als, meinem Millen nach burch nichts ausser mit bestimmten. Min solgert ere baraus, baß ich auch Andern Freibeit lassen soll, und herich mit Einem Mallen in 601, und herich mit Einem Mallen in 601, und herich mit Einem Mallen in 601.

Die Freiheit, von der Ansangs die Rede war, hat ihr Wefen ja gerade darin, daß Niemand sie mir und ich Riemanden sie nehmen tann, asso auch nicht sie ihm zu tassen verstücket din: denn dies meine Berpflichtung dobe den Begriff der Kreiden bie meine Berpflichtung dobe den Begriff der Krei-

heit bes Anbern auf. Bon ber also wirb er boch nicht fagen: Ich schreibe mir felbst nicht alle Freiheit zu, sonbern auch anbern freien Besen ihren Theil berfelben! \*) --

#### Meberhaupt. \*\*)

Bebe Demonstration fest voraus Doglichteit und Unmöglichteit und Rothwendigfeit, aus ber bie Birt- lichteit folgt.

So lange biefer Sat fteht, und bas wird er ewig, tann bie Biffenschaftslehre nicht auffommen.

Denn jene Bedingungen aller Demonstration sind die Kategerien ber Moodität: und biese fünd nur im Beyag auf Erfahrung und auf die Gesehe der Bedingungen dieser. Ersahrung ist alles was in meinem empirischen Bewußstehn voorlommen kann. Bill mun die Wissenschaftliche der Angelier des Gins zie Bedingtehn (oder Ersahrung, Welt, Johekt — alles Gins) zu und nicht anwers sehn mus zu, grünket sich diese Einenstration auf jene Kategorien, die doch selbst mur gesten, in wiesern das zu Denonstritzende, die Ersahrung, als absolut, d. 8, als nicht weiter zu bemonstritzen, angenommen wird mus die Volkgungen

<sup>\*\*)</sup> Rach ben vorstehenden Anmertungen ju Fichte's Einleitung in das "Raturrecht" solgt im Ranufcript unter der Ueberschrift "Ueber-baupt" obige allgemeine Bemertung, aldbann einzelne Bemertungen au betimmten Getellen bes Richteiden "Raturrechts".

der Crahrung als absolute Bedingungen. Die Wissenschaftslehre sein all ichoen voraus, was sie demonstrieren will, namtich die Gesete des Bersandes und der reinen similitiern Anshaumug, weiche ja eben die Grundsagen aller Crahrung sind, und demonstritt aus diesen Gesenschaft, das die Ersährung sein, und demonstritt aus diesen Gesenschaft, das die Ersährung (Bewuststepn, Westt), zu der sie doch gehören, so mich anders sehn milise.

Etwas ift möglich — unmöglich — nothwendig — heißt nur: ich fann es benten, fann es nicht benten, muß es benten.

Barum ich nun aber überhaupt bente, — wie foll bies gefunden werben aus Uebereinstimmungen mit ben Gefeben eben biefes Dentens? —

Hieraus folgt a priori die Unmöglichkeit einer Biffen-

Wegen die von Fichte aufgestellte aber ift nun noch ferner nachzumeisen, baß er nicht nur, was soon aus dem Begriff mer Demonitration sofgt, jene Autgeorien der Wobalidit, sondern auch alle übrigen und dans die Bejede bes Raumes und der Berigen absolut des seinen Demonstrationen voraussischt. 3. B. wenn er sogt: Das 3ch strebt nach undegrängter Dehitgleit, stillt sich aber beschränkt, sest dager eine Mange seiner Thätigkeit und ein Wicht- 3ch jenseit biefer Grange — so stützt fühl alles dieses bloß auf die deises Staumes! et sie ublique.

Ein ander Beispiel: "Borstellungen habe ich nur durch mein handeln, Broduciren berfelben: handeln tann ich nur zufolge meiner Borstellungen": hier ift also ein Cirkel et s. p.

Das lettere — benn bas erstere ift gar nicht wahr — wisfen wir bach mur aus Erfahrung, aus Beschatung unfres Beroußtsehns: und nach ber nothwendigen Uebereinstimmung mit diesem Gefeh erstürt fichte bas Bewußsschuff — Reime Dagmacht dar transssenterem Gebrauch von immanenten Gefeben gemacht.

Pag. 19-31. Gine Demonstration jum Tobtsachen. \*) ,,3ch fann fein Objeft feben, ohne vorber ju hanbeln, benn

<sup>\*)</sup> In dem Folgenden, zwischen Anführungszeichen Stehenden giebt Schopenhauer nur summarisch mit seinen Borten ben Inhalt bes bon Fichte auf Seite 19-31 gelieferten Beweises an.

was bem gemeinen Sinn begreifen icheint, erlennt ber Philosoph mit bem fechsten Sinn für ein (incognito reifenbes) Sanbein.

Sanbeln tann ich aber nur zufolge eines Begriffs, also eines gefetten Objetts.

Wie löst sich ver Seiderspruch? Es mus an mich eine Aufforderung gehen zu handeln, boch ohne Bräjudig meiner Freiseit: b. h. es mus mir badei gelagt werden, bas ich des Fandeln auch blieben lassen kannen. Odoch scheint bies mur ein blöß formelles Komplimentiren mit meiner Seichelt, denn ich handle.)

Die Aufforberung erforbert ein Aufforbernbes: bies, ba es mich aufforbert, mit Wiffen, Willen und Borbebacht mich aufzuforbern, muß ein vernünftiges Wefen sebn.

Ergo: bamit ich nur überhaupt Borstellungen haben kann,
— muffen vernunftige Wesen außer mir sehn." — Q. e. d. —

Aber, w μαχαριε, bamit bu bie Aufforberung vernimmit, bie burch ein vernünftiges Wesen an bich ergeht, mußt bu boch erst bas Wesen erkennen, also ein Objekt sehen.

Und hier stehn wir wieder am zu beweisenden Punkt, nachbem wir den Cirtel gemacht: benn p. 27 sagt Fichte selbst — "es muß die Aussorberung erst verstehn, begreifen."\*) —

#### Fichtifche Realkenntniß:

Pag. 91 fteht, bag Menschen mit bem Bauche sprechen, und p. 90, bag wir bas Tastorgan auch sonst wohin als in die Fingerspitzen hatten verlegen können. \*)

Pag. 161 bes zweiten Theils fieht, do bie Affenberung in zwei Geischiern nothwendig durch die ganze Natur sindurch geht. – Der Zwitter nicht zu erwöhnen, waren ihm alse Polipsen, Rugelissiere, Raberthiere — nicht durch Anschauung a priori gegeben.

### Heber Fichte überhaupt.

Hiche, siatt aus Kami's groffen Entbedungen zu erkenner; bas bie Welte bes Berfanbes eine sür sich bestlesenbe und im Räsig ber Sinnenwelt eingeschlosse ine für sich bestlesenbe und im Räsig ber Sinnenwelt eingeschlosse, in den von bag es eine ganz andere Welt gieht, die sich unter anderen Gegleich Kant nur bei ein Anzierung wohrenden) im Rategorischen Annerativ Tiefen berfeckenung fällt; die ferner bon jetst alle wodere Philosophie, statt wie die alte beide heterogene Welten zu monsteis zu vereinen, immer vollständiger sie zu trennen arbeiten, folglich wahrer vollstammer reiner Kriticismus sehn nachveilen wird, wo jene höher Welt noch mehr Strachsen in die Kerkerfen wach ein Verstambes seinert, damit auch ihm ist Vollenfen

<sup>3)</sup> Jichte (agt p. 90 umb 91: "Zemes Organ (bes Betaltens) auch tehtumt, bei Materie umteilber zu berühren, um sie auf vob gemachte unfern Breden angemelse zu machen: ober bie Ratur stellte es und frei, in weichen Zeiel bes Leibes der unfer Bibungsbermögen vorzäusig berteigen, um beide wir als biese Bleie Braine vorzäusig berteigen, um beide wirt als biese Bleie betrachten weiten. Die baben eigen wird, das die geste der den Brunde ven ich balb geigen wird. Os ist bajeicht, weilt wir es gemolit baben. Bir batten jebem Theile bes Zeibes bassiehet seinen Grunde geben fünnen, menn wir es gewollt hätten; des beneiten bieseinigen Menigen, bie mit ben Beben naben und schreiben, mit bem Bauche proceden" u. f. i.

möglichit offenbare, benn nur fur ibn, ben Berftanb, philosophiren wir, bie anbere Welt felbft bebarf feiner Philosophie, um fich ju erfennen: ftatt biefes Alles einzufeben, bat Richte nach wie bor ben Berftanb und feine Befete ale abfolut betrachtet, bie Bhilosophie aber angeseben ale bie Runft, bie Belt, wie jebes Gerath, bem Berftanbe genugenb und allen feinen Fragen genug. thuend, ju erflaren, und bat wie bie Dogmatiter gefucht eine Belt nach feinen (bes Berftanbes) Gefeten ju bauen, bie nach feinen (bes Berftanbes) Befeben ber Schwere im Gleichgewicht ftanbe: ju biefem Berftanbesgebaube betrachtete er ben Rategoriichen Imperatio ale Sauptbatum: folder tonnte, nach bee Berftanbes Urtbeil, nichts ale ein Dittel febn: es fragte fich nur ju welchem 3med? Manche Dogmatif und bie Rirche batten icon gefagt: "Der Berrgott will es fo und nicht anbers, mer fünbigt wird geftraft." Fichte fuchte eine Spothefe, bie weniger Boftulate und Anthropomorphismen erforberte; fant folgenbe als bie einfachfte (G. bie Biffenichafteleere im allgemeinen Umrig. Berlin 1810): Gott finbet fur gut fich abgubilben: ber Rategorifde Imperatio ift ber Stordichnabel, burch ben, in ber Sinnenwelt, welche bas gufolge jenes 3weds nothwendig pofinlirte (ergo a priori beducirte) Bapier bagu ift, bie Silbouette ju Stanbe tommt. - Da ift bie bobe Beisbeit! Best weift benn boch ber Berftanb, mas ber Kategorifche Imperativ porbat.

Dies, ist aber nicht bas einzige Unbeil, bas in Fichte bas Difpversteben Kant's angerichtet bat: noch von gang anberen Seiten hat es gewirft.

Kant beweist die Ersenntniß des in Raum und Zeit sich Gestaltenden aus einer Unschauung a priori. Fichte hat Anschauung a priori sur das was frei von Raum und Zeit ist. (Sonnenstarer Bericht.)

Kant beducirt die Kategorien aus datis der Erfafrung, nömich der Logif, welche die Empirie der Reuherungen der Berkandesgelese ist, und zeigt, daß demnach gerade zwölf Kategorien iehn miffen. Ficht beducirt das gange Bewußtichen = 3ch aus einem Sah biefes Bewußtisches; beweift, das das gang 3ch mit allen seinen Bestimmungen nothwendig so sehn musste die ist. — und diese Neutscheselbeit, worauf Geruhf sie aus die Serfandse geschen, die doch mur Bestimmungen unser Dewnßtischen sind, umb in Begug auf weiche alle Mosswenbigteit (also jeter Beneis) gikt ?) aber ihre eigen Vollenbenbigteit am beiter lögen au desjen, das Geses dem Geses zu unterwersen, die Bedingung aller Demonstration zu demonsstraten — das ist ein transssendenteres Unterreibnen, als je irgande inen Dogmantif gewagt heit.

Die Krone ber Fichel fein Lehre ist, boß er ben Kategoriisen Impercativ begreiflich macht (Sittenlehre) und aus neihwendigen Gesetzt. Dat je ein Nachasmer burch Berfennen bes Wesentlichen und Lebertreiben bes Unwesentlichen sein Borbist mehr parobiert?

# c) Bu Fichte's Sittenlehre. \*\*)

Einteitung p. XII unten: "Meine Thatigfeit ift eine Kaufalität bes Begriffe." \*\*\*) Reineswege! Sie ift eine Kaufalität nach Begriffen: ware ein Begriff taufal, fo ware ich nicht frei. Seber Begriff ist objeftiv.

12

a") Eingesagt: nämlich bebe bie Berftandesgesehe aus, so ist ber ber ber ber möglich wills du sie nun bemonstrieren, so mußt du sie vorber, eben um sie mit Rothenenigkeit berbeiguischen, aufseben; aber sobald du daß bin, nober nimmst du dann noch Rothwendigkeit, Modickfeit, Ummdsickeit;

<sup>\*\*)</sup> Das Syftem ber Sittenlehre nach ben Principien ber Wiffenichaftslehre, von Johann Gottlieb Fichte. Jena und Leipzig, 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> Bidte fagt in der Ginleitung p. XII: "Meine Thatigteit last fich nur fo feben, baß fie ausgebe vom Gubjettiven, als bestimmenb das Objettive; turz, als eine Kaufalität bes bloffen Begriffs auf das Objettive" u. j. w.

Pag. XIV. Der Zweckbegriff ift als Begriff burch ein Obschiebes bestimmt, woh ich ich wie mit mit den die, ist eben meine nicht weiter zu ertflerende Thalhgiet, ein Werf meiner Breiheit. Das Lategorische am lategorischen Imperatio ist lein Begriff, sondern etwas, das fordert, biefen oder senn von allen möglichen Bepartifien zum Zweckbegriff zu möglichen Bedriffen zum denen. 9

Pag. 7: "Bene Zundtsigung, was ift sie felbst" — Sie ist tein Denten, sembern ein Schu an sich: und nicht jedes Bemußischen ist in Denten, sendern nur eine Modification, Limitation des Bewußischens. Es giebt tein "Bewußischens." sondern nur ein Denten des Bewußischens. So giebt tein "Bewußischens. So

Pag. 9. Siehe meine Anmertung zu Schellinge Philosophiichen Schriften, Bb. I, p. 222. \*\*\*)

Pag. 15. Alles Bisberige fceint mir in summa: Bill ich mich benten, fo muß ich mich mir als bas Bollenbe ben-

<sup>3)</sup> Sidde (sag p. XIV: "Der Begriff, aus meldem eine object-tie Befrimmung eriolgen foll, der Moedbogriff, wie man ihn neiget, ihr Befried bei Berten Berten Berten Berten bei Berten B

<sup>\*\*)</sup> fiichte fagt p. 7 von der moralischen, sich in uns allen äußernben Junothigung: "Jane Zunothigung in une, was in sie fleicht benn anders, als im sich und auferingendes Zenlen, ein nothwendiges Bewußtjen? Können wir benn etwa hier auß dem Bemößten bed bloffen Bewoßtjenaß jum Gegenhante selft gedangen? Wilsen wir benn etwa über biefe Anforberung etwas meitrers, als — baß wir nothbemig barten millen, es ergebe eine solde Afforberung au mis?"

ten: benn obzleich Denten das zweite (nächft Bollen) Prädikat ves Ich ilt; so kann acht vat den nicht als vom den Dentende ventlen, weil ich dann acht vats Dentende doch nicht als vom die im whier Subjekt und Objekt zusammenflössen, wodurch die Grundbedinzung alles Dentens ausgehoben wird; indem ich aber dente, din ich nicht zugleich wollend: also —— ")

Pag. 37 unten: "Das Refultat unserer Unterlugung —"
— ift viefes 3ch feile bas Sch in ein Erfennenbes und wis Wolfenbes. Sofabl ich viefe sondere, fege ich so ipso das Wolten ohne Dijett (benn dies ift nur Sache des Ertennen) und das Erfennen ohne Trieb (benn diefer ist das Wolfen). Da nun das Wolfen, um sich zu äussen, eines Dijette bebart, so fett es badward unter der Wontmässselt von Erfennens, das ihm das Objett giebt. Das Erfennen ist, wie gesagt, ohne allen Trieb. —"3")

Bon wo aus aber tommt benn enblich bie Beftimmung befeen, mas ertannt und mas gewollt wirb?

<sup>\*\*)</sup> Fichte fagt p. 37 unten: "Das Refultat unferer gegenwartigen Untersuchung ift in ben oben ftebenben Gaben bestimmt entbalten und bebarf teiner befondern Muszeichnung!" Diefe Gabe, melde beweifen follen, bag bas 3ch fich "nur als ein Bermogen" fest, lauten: "Ramlich bie Tenbeng jur abfoluten Thatigleit fallt, wie wir gefeben baben, in Die Botmagigteit eines Intelligenten. Das Intellis gente aber, als foldes, ift abfolut fich felbit bestimment, bloffe reine Thatigleit, im Begenfage alles Beftebens und Befestfenns, wie fein es auch gebacht werben moge; fonach feiner Bestimmung burch feine etwanige Ratur und Wefen, feiner Tenbeng, Triebes, Inclination, ober bes etwas fabia. Ditbin ift eine folde Inclination, wie fein fie auch gebacht werben moge, auch nicht in ber Thatfraft möglich, bie in ber Botmaßigfeit einer Intelligeng ift, inwiefern fie in berfelben ift; fonbern biefe Thatfraft wird baburch ein bloffes reines Bermogen, b. b. lebiglich ein folder Begriff, an welchen eine Birflichfeit, als an ibren Grund, im Denten fich antnupfen lagt; ohne bas minbefte in ibm liegenbe Datum, mas fur eine Birtlichfeit bies fenn werbe."

Pag. 53. Begreisichkeit bes fategerischen 3mperartiel! Gemeberteire Gebante! Regoptiche Ficherung!
Das verführ er Jaumel, bah ber nicht noch begreistich werbel
Eben baß es ein Unbegreisliches giebt, baß biefer Jammer bes
Berftames und seiner Begriffe begrant, bebugt, nutich, rüglich
ift; biese Genößeit ift Kante großes Geschent.

Pag. 63 ftebt, bag prattifche Bernunft mit ber theoretifden Ging. \*\*)

Pag. 78-80 bas tollfte Machwert. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Sichte furtcht p. 53 von den Borthellen, die dung siene Beuchen des Gellems aus dem Gefiene von Ermennig ibechaupt erreicht werden, und isolation sied Sollens aus Ernen Mitter der Betreicht, als des in der Betreicht, and der in der Bernalikt unser Sollens bereusgehoodt wirt; wird den burch der in der Bernalikt unser Sollens bereusgehoodt wirt; wird den der und der und der in der Begreicht gefreicht genannte Letzgerichte Ammerate in deutschaft der Betreicht der in der verbreichte Gigenficht (qualitas occulus), den er bisker, freilich ohne positive Bernalfiung des Unteherts der Kemmis kriftit, frug, om besten ententur u. j. w.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 63 jagt fieder, es lasse ich bier lar einieben, "whe bie Berungli voratifis sein ellmen, und wie bies practifische ein beine, und wie biese practifische ein gar nicht bas in wunderbare und undegreffliche Ding sei, sie zweieln angeschen wirt, gar nicht etwa eine weite Berundle, jondern bieselde, bie wir als theoretische Bernunst alle gar mohl anerkennen."

<sup>\*\*\*)</sup> Fichte will p. 78-80 erweifen, baß unfere Freiheit "felbft ein theoretifches Beftimmungsprincip unferer Belt" fei. Er fagt gur Erlauterung: "Unfere Belt ift ichlechtbin nichts anderes, als bas Richt 3ch, ift gefest, lebiglich um bie Beidranttheit bas 3ch gu erflaren, und erhalt fonach alle ibre Beftimmungen nur burch Gegens fat gegen bas 3ch. Run foll unter andern, ober vielmehr porguges weife, bem 3ch bas Brabitat ber Freibeit gutommen; es muß fonach ja mobl auch burch biefes Brabitat bas Entgegengefeste bes 3ch, bie Belt, bestimmt werben. Und fo gabe ber Begriff bes Greifenns ein theoretifches Dentgefet ab, bas mit Rothwendigfeit berrichte über bie ibeale Thatigleit ber Intelligeng. Beifpiele biefer Art ber Beftimmung unferer Obiefte baben wir icon in einer anbern Biffenicaft gefunden, in ber Rechtslehre. Beil ich frei bin, fepe ich bie Objette meiner Belt als mobificabel, ichreibe ich mir einen Leib gu, ber burch meinen bloffen Billen nach meinem Begriffe in Bewegung gefest wird, nehme ich Wefen meines gleichen außer mir an u. bergl."

Pag. 113. "So wird abermals behauptet das Primat ber Bernunft, inwiejern fie praktisch sie. Alleg geht aus bom hen bein des Ich." — Es ist durch Kant gewiß gemacht, daß unser Abchreichnen Produkt unserer Thätigktit sei. Doch ist deife Päcigkeit mit der ber Ställichen, der Spontauetitä, durchaus beich zu bertvechsseln. Jene ist eine unsedunten, unter einem Gesege kehnde (noch mehr als Mehnsholen und Verbauen): sie ist daher nur bistich Thätigktit genannt: bader in ihr ber Bereinigungsbundt bes theoretischen und praktischen Bermögens nicht zu suchen ist. Die gestellt genannt: bader in ihr ber Bereinigungsbundt bes theoretischen und praktischen Bermögens nicht zu suchen ist. "Die gestellt genannt: bader in sie der Bereinischen und

Pag. 120-125 ftebt närrifches Beng. \*\*)

Pag. 205 - 209 fteht manches Lefenswerthe über ben Willen: aber ich fage:

<sup>3)</sup> Jickte fagt p. 1182: "Ilm auch nur aus fich berunsgeben jurtennen, mur das 3 da geigte neren alls übervinnende ben Wiederfand. Se wird abermals, nur in einer böhern Bedeutung, bedauptet aus Benfanta ber Berunstuft, in wiefenne fie ventifig für. Milles geht aus bem Handle Bengang, aller Leden auf der Bengang, aller Leden auf der Bengang, aller Leden auf der Bengang, aller Leden ab Begebenheit. Benn das Richt-Jac auf uns einwirtt, so gefeicht es nicht auf unfern Genabst, die hen matte, wenn wir nicht purch baumf eingemeint bitten. Es gerift nicht uns am, sonem wir nicht purch baumf eingemeint bätten. Es gerift nicht uns an, sonem wir greifen es am.

<sup>\*\*)</sup> Fichte fagt p. 120 fg.: "Die Joee ber beducirten Reibe ift folgende. Es muß juporberft einen Anfangepuntt geben, in welchem bas 3ch aus feiner urfprunglichen Befchranttheit berausgeht und querft und unmittelbar Raufalitat bat; welcher, wenn es aus irgend einem Grunde unmöglich fenn follte, fo weit gurud ju analpfiren, auch mohl als eine Debrheit von Unfangspuntten ericheinen tonnte. In wiefern es Anfangspunfte fenn follen, ift in ihnen bas 3ch unmittelbar burch feinen Billen Urfache; es giebt feine Mittelglieber, um nur erft ju biefer Raufalitat ju gelangen. Solche erfte Buntte mußte es geben, wenn bas 3d überhaupt je Urfache fenn follte. Diefe Buntte gufammenaccacht nennen wir unfern articulirten Leib; und biefer Leib ift nichts anderes, als biefe Buntte burch Unichauung bargeftellt und realifirt. Dan nenne biefes Spftem ber erften Momente unferer Raufalitat ben Rang A. Un jeben biefer Buntte fnupfen fich nun mehrere andere Runtte an, indem vermittelft ber erften bas 3ch auf mannigfaltige Beife Urfache werben tann." Gichte zeigt bann weiter, wie "burch biefe nothwendige Anficht unferer Birffamteit uns bie Belt überhaupt, und bie Belt ale ein Mannigfaltiges entftebt."

Die Freiheit bes Billens fonnte man nennen eine Freiheit bes Richtwollens: - bie Billfubr (209), b. i. Babl mit Befonnenheit unter Gegenftanben bes Begehrens, bat jum Sauptcharafter, bag fie bie Befchrantung burch bie Beit abgeworfen bat, bieferhalb bat fie ber Menich por bem Thiere boraus feben fo bie Berftellungefunft), meldes immer in ben Weffeln ber Gegenwart ftebt; ich murbe fie beebalb praftifche Bernunft nennen (fo febr auch bie Rantianer fdreien mogen). Die Freis beit bes Willens aber ift bie Sabigfeit ber Bernichtung bes gangen Gigenwillens, und ihr oberftes Gefet ift "bu follft nicht wollen". Ift fie eingetreten, fo wird mein Sanbein burch ein überfinnliches Brincip beftimmt, bas fo fefte Befete bat, bag Beber meift, mas es in jebem möglichen Rall bemirten mirb, unb. nachbem ein Dal ber Gigenwille vernichtet ift, Jeber burchaus auf bie felbe Beife banbelt ale ber Unbere, b. b. alle Inbibibuglitat aufgebort bat, beshalb Rant bies als ein obieftibes Sittengefes aufftellt, weil es fich gar nicht nach ber Befchaffenbeit bes Gubjefte richtet, wie ber Gigenwille, fonbern gang nach ber bes Objette. - Obgleich ich nun in biefem Fall alles Bollen aufgebort habe; fo erfcheint mein Thun boch ale Folge eines Bollens, es icheint aber nur fo: ich banble, ale ob bas Objeft mein Zwedbegriff mare; fogar mache ich es fur ben Mugenblid bee Sanbelne bagu, weil bies bie Bebingung alles Sanbelne ift (wie man fabelt, bag Beifter ober Gott Menichengeftalt annehmen, um auf Denfchen ju wirfen): ich hanble aber boch nicht wie ich mill, fonbern wie ich foll, und bies Goll bebt bas Bollen auf. Dies Goll gilt aber nur fur eine Anficht, bie meinen Eigenwillen als noch existirenb und mich als ibm entgegenhanbelnb anfieht: ich, mein Gelbft, mein Inbibibuum banbelt gar nicht mehr, fonbern es ift bas Bertzeug eines Unnennbaren, eines emigen Gefetes. Obgleich in folder rein moraliichen Sanblung ich bas Objett pro forma ju meinem Zwedbegriff mache: fo ift es bied boch in ber That nicht, es tommt nicht barauf an, bak ber Amedbegriff verwirflicht werbe, ein Aufall mag bie Wirfung ber ganten morglifchen Sanblung ftebren, bae ift gleichgultig - baber nennt Rant bas Gittengefet ein formales, b. b. fein Zwed ift nicht bas Materiale, nicht bas Dbjett, obgleich es nur an bem Objett sichtbar werben tann, und baber, wie oben gesagt, rein objektiv ift. Also:

1) Das Sittengeset ift rein objektiv: b. b. bie handlung, bie es forbert, wird bloß burch Beschaffenheit ihres Objekts, nicht ihres Subjekts (meiner Individualität) bestimmt.

2) Das Sittengeset ist bennoch bloß formal, b. h. fein Bweef ift nicht bas Materiale ber Handlung (bas Objett und bessen Beränderung badurch), sonbenn bas Subjett (mein Dambeln).

3) hieraus folgt:

Meine Individualität, b. i. mein Eigenwille foll (nach Nr. 1) vernichtet werben; nicht er, sondern bas Objekt, soll bie That bestimmen.

An Erreichung ber geforberten Bestimmung bes Objekts ift aber (nach Nr. 2) nichts gelegen.

Alfo: bas vom Sittengeset Geforberte ift ein bloßes Berhältniß (bie That) bes Subjetts jum Objeft und bies Berhältniß ift ein bestimmtes.

Run bestimmt sich mein Eigenwille nach bem Materialen bes Objetts und nach meiner Individualität, welche beibe, als veranderlich, ein unbestimmtes Berbaltnift geben.

Hieraus endlich solgt: Statt meines Willens soll das Berhältniß zwischen Objekt und Subjekt (bie That) durch ein Andres (das Unnennbare) bestimmt werden.

(Der Tugenbhafte hanbelt, als ob er wollte, aber er will nier nebr. Dan fann ihn bem gegühnten Fallen vergleichen, ber noch thut, als ob er raubte, boch nicht mehr raubt, sonbern feinem herrn jagt.) ")

Pag. 214, Rr. IV taugt gang und gar nichte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die hier in Parenthese mitgetheilte Stelle fteht im Manus feripte als Barenthese unter bem Borigen.

<sup>&</sup>quot;) Jidie gebt bafelb in Br. IV von bem Cap aus: "Goll überbaupt prifamstäges Joneten möglich (rom, 10 muß est ein absietutes Kitteteitum ber Richtigkeit unterer Ubesezaung über die Rificht geben. Aufglie est muß eine gewiffe liebergaunga abben bei Rificht geben. der im der mit der der wir um ber Rificht willen beruhen maßfen." Das Eitengefehrerter eine gewiße liebergraupung = ha, wub auterliefe fie. Da

Ge ift ein analbtifches Urtheil aus bem Beariff Sitten = gefet, baf es mir meine Bflicht fund thue. - Beif ich pon feiner Bflicht, fo babe ich feine: babe ich eine, fo weiß ich eo ipso barum.

Das Sittengefet ift blog ein boberes Erfenntnikvermogen. Das meinte fcon Blato, ber bie Tugenb eine

entornun und alles Lafter Irrthum nennt.

Die Urtbeilefraft foll nach p. 216 fuchen, ob und mas bas Sittengefet befehle! \*) - Bie, wenn man Das ein Dal in ber Gile pergaffe, wie in bunbert Fallen, wo man ju feiner Ueberlegung Beit bat? 3ch fage: bas Gittengefet ruft, laut wie bie Bofaune jum Beltgericht, mas gefcheben folle, bei jeber Sanblung, bie unter fein Forum gebort.

Aber ber Reberrichter? er glaubt recht ju thun und banbelt



bas Sittengefet aber fein Ertenntnigvermogen fei, fo tonne es feis nem Befen nach biefe Uebergeugung nicht burch fich felbft aufftellen : fonbern es erwarte, baß fie burch bas Erfenntnifvermogen, burch bie reflectirenbe Urtbeilefraft gefunden und bestimmt fei, und bann erft autorifire es biefelbe und mache es jur Bflicht, bei ihr ftehn gu bleiben. Es entftebe nur babei bie ichwierige Frage: "wie außert fich und woran erfennt man bie Beftatigung eines theoretifchen Urtheils aber bie Bflicht burch bas Sittengefet?" Sichte tommt gu bem Refultat, "es gabe ein Gefühl ber Babrbeit und Gemigbeit, als bas gefuchte abfolute Rriterium ber Richtigfeit unferer Uebergeugung von Bflicht", und er befdreibt bies Gefühl naber als einen 3mang, Die Cache fo angufeben: "es ift, wie bei jebem Gefühle, 2mang porbanben. Dies giebt in ber Ertenntnig unmittelbare Bemigbeit, mps mit Rube und Befriedigung verfnupft ift." Er beruft fich babei auf Rant, Der (Relig. innerb. b. Gr. b. bl. Bernunft, 4. Stud, 2. Th., S. 4) auch bas Bewußtfenn ber Bflichtmaffigfeit einer Sanbs lung auf bem Befühl beruben laffe und einen Reberrichter gum Beifpiel anführe, ber nie gang gewiß febn fonne, bag er an ber Berurtbeilung eines Reters jum Tobe Recht thue.

<sup>\*)</sup> Richte fagt p. 216: "Es ift fur jeben beftimmten Denichen in einer jeben Lage nur etwas Beftimmtes pflichtmaffig, und man fann fagen, bies forbere bas Sittengefet in feiner Unmenbung auf bas Reit. mefen. Dan bezeichne biefe bestimmte Sanblung ober Unterlaffuna mit X. Run ift bas praftifche Bermogen fein thepretifches. Es felbft fann fonach biefes X nicht geben, fonbern baffelbe ift burch bie bier frei reflectirende - Urtbeilsfraft gu fuchen."

abscheuftst — Ich sog, er thut recht! Das Sittengelis irt nicht, voch siem Bernunft: biefe hat ihm Objette gemacht, bei nicht erstitten, nämlich einen eifrigen Gott, ber verehrt sehn vollt sie ihm ist ein solcher Gott: also haubelt er recht, formal recht is Albeit bas Albeith das Materials ere Hanblung, der Keper, gebt dabei zu Grunder; aber viele Welt ver Johlefte sit das Nicid des Irrhtums und bes Jufalls: Beweis genug, daß an ihr nichts gee segen ist. — Daher aber, beläufig, ist Janatismus das größe liebet, weil er nach dem Sittengeleh handelt, aber in Bezga auf fügster Objette, die en nach verm genau verfünftig faucht. Da sein Wilden indet, seiner nicht gemennen; da singegen der Beefrecher, besten den sich seiner die singegen der Beefrecher besten Andlies, durch ein einziges In-slich zehen Bellie sindhyt, durch ein einziges In-slich zehen bestehr werden kann. Der Fanatische ist ourschulbtig, als der mordente Nachtaundeler.

Ein anberer Einwurf gegen mein spontanes Lautwerben bes Sitzungefetes ist, daß wir oft grosse Zweifel haben, welche von zwei Handlungen die rechte sei. — Dies ist nur in zwei Fällen möglich:

1) Durch eine sogenannte Rollisson ber Pflichen. In biefem Reich bes glusslen nämlich ann es sommen, baß von josel zu erfüllenden Pflichten nur eine erfüllt werden tann. Da bedenkt ich, weckde bie größer ilt; sind sie gleich, so erfülle ich dei in gelt und Roum am nächen liegende. Dir wärde die Erfülllung einer Augendpflicht eine Rechtspflich verlegen: da fasse ich gene nach einiger übertegung gurchflichen.

2) Ich zweiste oft und überlege genau, was Recht sei, wie weit in einer Sache meine Berpflichtung gebe: dies geschiebe beit in einer Sache meine Berpflichtung gebe: dies geschieben bestieben bei die Berbergflicht mist die Lugend-pflicht erfüllen will, und ist ein Mangel an tugewhaster Gestinung; sons gebe ich, ohne lange zu wägen, deut noch den Roch, der um den Mantel mit mir rechtet.

Dit ift bas Ueberlegen einer Pflicht ein bloffes Suchen nach Entschuldigung, nachbem bas Sittengefet icon gesprochen.

Pag. 221, Rr. V. Gin Mufter von Berfehrtheit! \*)

<sup>\*)</sup> Fichte fagt p. 221, Rr. V: "Rur zusolge bes praftischen Triebes find überhaupt für uns Objekte ba: — ein jehr bekannter und

\*) Sichte beschreibt p. 241-250, Rr. III, ben ebel und große mutbig banbelnben Charafter, ber jeboch nicht aus Bflicht und Schulbige teit fo handelt, fondern lediglich, wie er will, weil feine Raturbeicaffenbeit es fo mit fich bringt. Diefer Charafter entfpringe aus bem Triebe nach Gelbftanbigfeit, als blos blinbem Triebe. Die biefen leitenbe Marime fei bie "unbeschrantte und geseblofe Berricaft über alles außer und." Diefe Dentart gebe nicht aus auf Benus, fonbern ibr smar nicht beutlich gebachter, aber buntel bie Sanblung leitenber 3med fei ber, bag unfere gefetlofe Billfuhr über alles berriche. Diefem Rmede opfern mir ben Genuß auf, und binterber ichmeideln mir une über unfere Uneigennütigfeit. Sichte ichließt biefen Abiconitt mit ben Borten: "Birb ber Menich als Raturmefen betrachtet, fo bat biefe Denfart einen Borgug por ber vorber beidriebenen, mo alles nach bem finnlichen Genuffe, ben es gemabrt, gefchatt wirb. Gie flost, aus biefem Standpuntte angefeben, Bewunderung ein; ba bingegen berjenige, ber erft berechnet baben muß, mas er babei gewinnen merbe, ebe er feine Sand rubrt, verachtet wirb. Gie ift und bleibt boch immer Unabhangigfeit von allem außer uns; ein Beruben auf fich felbit. Man tonnte fie beroifd nennen. Gie ift auch bie gewobne liche Dentart ber Belben unferer Geschichte. - Betrachtet man fie aber in moralifder Rudficht, fo bat fie nicht ben geringften Berth, weil fie nicht aus Moralitat bervorgebt. Ja, fie ift gefahrlicher, benn bie erfte blog finnliche. Es wird burch fie gwar nicht bas Brincip ber Sittlichteit (benn ein foldes ift in biefer Denfart gar nicht vorbanben). aber bie Beurtheilung ber materiellen Sandlungen, Die aus bemfelben Brincip bervorgeben, verfalicht und verunreiniget, inbem man fich Pag. 251: "Darum weil sie es sorbert"\*) — was heißt benn bas? Der Grund zu bieser Berpflichtung liegt über allem Berflande. Also ist die bied, harum weil sie es sobert "nur ein Bemoeisen auf basjenige in keinem Berflandesbegriff Ausgebrückte, was ben in VI. Il beschriebenen Charafter leitet: höher ab er wird nichts gesorbert. Zener bebarf keines Berflandessass, Mazime, um sich auf ben rechten Wege zu halten, dieser hat einen: Das ift geliechgistig.

Pag. 379. Faliche Ableitung ber Luge. \*\*)

gewöhnt, das Pflichtmassige als verdienstlich und odel zu betrachten. Der Bollner und Sünder dar zwar leinen größern Werth, als der fich gerecht bullender Placifiger, benn beibe haben nicht den minbesten Werth; aber der erstere ist leichter zu bessern, als der leptere,"

") fichte fagt p. 260, Rt. IV, des der Mental gemen (in Rt. III)
dichtriebenn Ziech nach absiliere Schiftlichnigelit, der als blinder Tiech wirtem einen jeder ummoralischen Charakter hervoerbringt, jum laren Bemustlein zu erheben habe, und der Aried werde der des Kellerion fich in demiklehen int ein abfolut gelietentode Geiej vermanveln. Allebann p. 261: "Wie jede Artlerion bedynktrie beschankt, in wird auch er durch beie Kellerion bei der hand zu glosse biefer Befränkung aus einem blinden Ariede nach absoluter Kaufalität ein Befränkung aus einem blinden Ariede nach absoluter Kaufalität ein Gefre bedingter Kaufalität. Der Menta weiß nun, daß er etwas schieden foll. Soll nun biefes Wiffen in handlung übergeben, so wird deut erhert, daß der Mench sich zu kaufalität ein in jedem Falle zu thun, mas die Milch fobert, darum weil sie es sobert."

Rach Schopenhauer beruht die Unrechtmäßigleit der Lüge darauf, daß sie ein Wertzeug der Lift, d. h. des Jwanges mittelst der Wotivation ist. "Wie ich durch Gewalt einen Undern tödten, oder berauben, oder mir zu geborchen zwingen fann; so tann ich alles bieses Pag, 389. Algen soll ich sant p. 379 bles dorum nicht, weil ich den Andern baburch ausser batte febe, mit Freibeit die Zwede der Bermunit (1) zu bestörbern. Und darzum solgt sier (p. 389), daß ich nicht lügen soll, weil ich den Andern dadurch auffer Stand sebe, die Zwede der Vernunft mit Freibeit zu ficher zu ficher.

Pag. 392. Faliche Ableitung bee Gigenthume. \*\*)

auch durch Litt aussichten, indem ich seinem Intellet saliche Metive vorschiede, in Jolge wechger er ihm muß, mos er aufpertem nicht iban
wirde. Dies gelfeichet mittellt ber Lüge, deren Unrechtmäßigleit allein
bierauf beruft, ibr als nur anbängt, sofern sie ein Wertzen der
Lift, b. be Samangse mittellt ber Meitiatolien, ift. Dies aber ift
sei in ber Regel." (S. die beiben Grundprobleme ber Citit, 2. Must.,
S. 2921)

") flichte neumt bie Berthefoliqum ber Nothilige "has Berfebrielte, mes inter Benefen mehalch ißt" (p. 886), und seigt onn, p. 887—889, daß nich igt von 1.00 m. p. 887—889, daß nich seigt officer wirt. "die von einem Beitheid gefolgert wirt. "die von einem Beithe mit enlich bei eine Bestelle gefolger wirt. "die von einem Feine mit enlich bei ein auch eine Anfalle gestellt der Bestellt gestellt der Bestellt gestellt gest

\*\*) Sichte leitet p. 392 bas Gigentbumkecht folgendermachen ab"Soll abs bermaftige Befein in ihrem Bürfennahlt frei fewn, b. i, foll
refolgen im ber Erfahrung, maß es in feinem Burdengriffe fic bachte,
to muß bie Berfolfenheit alles bessen, maß auf seine Bwocke Beziehung
bat und einstiets, fortbaueren bieldern, mie bas vermänsige Besten
bassen bestehen bestehen, mie bas vermänsige Besten
bassen bestehen bestehen, mie bas vermänsige Bestehen
bestehen bestehen bestehen, bestehen und bestehe
bestehen gestehen bestehen, in mie auch der Giffelt vermaker, und es erfolgt nicht, mos erfolgen follet. Dieses auf mein
Janden fich Besiehene, gleichen bie Besimisse alles meines Jandelin
ber Einnemselt, von welche bossiste werden, und bestehen die bestehen
ber Einnemselt, von welche bossiste werden, und bestehen die bestehen

her Einnemselt, von welche bossiste und bestehen die bestehen

her Einnemselt, von welche bossiste welche, und bestehen

her Einnemselt, von welche bossiste welche jen die bes

her einnemselt, von welche bossiste welche die bestehen

her einnemselt, von welche bossiste welche welche bestehen

her einnemselt, von welche bossiste welche welche die bestehen

her einnemselt, von welche bossiste welche welche die von

her eine der eine der eine der eine der eine welche die von

her eine der eine de

ausseh, tann, wenn ich unter mehreren freien Wesen lebe, nur ein Theil ber Simenwelt son. Diese bestimmte, meinen Zweden unterworsene Theil der Welt beißt, wenn er durch die Gefellschaft anerkannt und garantiet ist (diese Anerkennung und Garantie ist juridisch und moralisch ausbeweiße mie Algenthum.

Rach Schopenhauer entsteht das Eigenthumsrecht allein durch die Bearbeitung der Dinge. (S. Welt als Wille und Borstellung, I, §. 62 und II, Cap. 47.)

# 3. Bu Schelling.

## a) Bn Schellinge Beltfeele. \*)

Borrebe p. VIII, IX, stehen unverschamt plumpe Sophismen. \*\*)

Pag. 7. Schelling weiß alfo nicht, bag Bewegung nur

<sup>\*)</sup> F. B. J. Schelling von der Beltsele. Gine Sppothese der höhern Physik jur Erlfarung des allgemeinen Organismus. Hamburg bei Friedrich Berthes, 1798.

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. VIII und IX ber Borrebe von bem Gegen: fat gwifden Dechanismus und Organismus: "Bas ift benn jener Mechanismus felbft, mit welchem, als mit einem Gefvenft, ihr euch felbft foredt? - 3ft ber Dechanismus Etwas für fic Beftebenbes, und ift er nicht vielmehr felbft nur bas Regative bes Organismus? - Mußte ber Organismus nicht fruber fenn, als ber Dechanismus, bas Bofitive fruber, als bas Regative? Wenn nun überhaupt bas Regative nur aus bem Bofitiven, - (Finfterniß nur aus Licht, Ralte nur aus Barme), - nicht umgelehrt erflarbar ift, fo tann unfere Phis lofophie nicht vom Dechanismus (als bem Regativen), fonbern fie muß vom Organismus (ale bem Bofitiven) ausgeben, und fo ift frenlich biefer fo wenig ans jenem zu erklaren, baß diefer vielmehr aus jenem erst erklarbar wird. — Richt, wo kein Mechanismus ift, ift Organismus, fondern umgefehrt, mo fein Organismus ift, ift Dechanismus. Organisation ift mir überhaupt nichte anderes, als ber aufgehaltene Strom von Urfachen und Birtungen. Rur mo bie Ratur biefen Strom nicht gehemmt bat, flieft er vormarts (in geraber Linie). Bo fie ibn bemmt, tehrt er (in einer Rreislinie) in fich felbft gurūd" u. f. w.

ber Malexie gusommt, daß nur sie das Bewegliche im Raume ist, nicht blosse immaterielle Kräste, beren Thätigkeit bloß bildsich Bewegung zu nennen ist, die aber die Bedingung aller Ruhe so gut als aller Bewegung sind. \*)

Pag. 8 wird bie Materialität bes Lichts aus feiner Bonberabilität, und pag. 9 feine Bonberabilität aus feiner Materialität bewiesen. \*\*)

Pag. 31. Rein verbrennlicher Körper burchsichig? — Der Diamant ift ber allerverbrennlichste! — Bafferstoffgas ebenfalls! — Und jener Sah ift Gesch, aus bem wieder andere Gesets und viel Weisheit abgeleitet wird! \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling sogt p. 7: "Dem jede Materie erfallt ihren beimmen Raum unt vur dem Becheftwirtung entgegengefetter Krifte; daß fie also benfelben Raum permanent ersüllen, d. b. doß ver Arpret in einem Juftand beharrt, sam man nicht ersüllen, d. b. doß ver Arpret in einem Juftand beharrt, sam man nicht ersüllen, dow bei sie Krifte als in jedem Moment gleich batig anzunehmen, wodurch dam das Unding wan abfututer Aufte von iestlie verschwinket. Zebe Auch, also auch jedes Beharren eines Köppers ist leigtlich erlativ. Der Arpret rut bir Begung auf biefen beitmutten Juftand ber Macterie; so lange tiefer Juftand fortbauert (so lange 3 B. der Arpret sieden freiste bei Armret fiel filigs fil), werden bei dem eine Raum mit gleicher Quantität, b. h. sie werden kenfelben Raum aussissen, und einer volleich doß biefer Maum continuitid, erfallt wird, nur aus einer continuitiden Bewegung er stader ist.

<sup>&</sup>quot;Schelling sagt p. 8 und 9: "Was bas Lickt in den Schranten der Materie gerücklich, mas seine Beregung endlich, und gem gegenschand der Wahrnehmung mach, ist seine Momerabilitätt. Wenn einige Naturchfern aus Latie seinen Abeil dessehen als im ponderabel annehmen, so jagen sie dem in absis, als da im Algeit eine große Expansibrtagi (bei mecker, als einer ursprünglichen, sulche alle unsere Affangen kehn dieben) wirfinm seine Multen da beie Expansipratig internals über die Expansibragi sein Multen der die Expansipratig internals über die Sann die Sawere in einer Materie, wie im Lichte, zwar als der fich windend, niemals aber als vorlich werden fann, is dann die Sawere in einer Materie, wie im Lichte, zwar als der fich windend, niemals aber als vollig vernein betwacht werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 31: "Man tann als Gefet austellen, daß tein Rorper burchfichtig ift, ber verbrennlich ift, b. b. ber gegen bas Orvgene groffe Ungiehung beweit."

Pag. 35 wird gar feierlich von jenem plumpen Difgriff gefagt: "Wir haben erwiesen" —!!!! \*)

Pag. 37. Auf ben Gipfeln tonnen feine Quellen febn. \*\*) Pag. 39. Barme besogbbirt nicht ohne einen britten Stoff? Wird Braunftein, Onedfilberoryd u. a. m. nicht burch blosse Brauntein.

Pag. 55 unten: "Aun muß es aber in jebem Körper ein Warimum jener Jurukstößung geben"————) Wie wenn ich einen unichmeigkveren seuerbeständigen Körper, 3. B. Kobse, im lussteren ober mit agetischem Gas gefüllten Raume zu erhisen sertaber?———

<sup>&</sup>quot;Schelling fagt p. 35: "Die hoben enviefen, baß alle burdficitige Könger bei negative Raterie des Michs gundließen, nub fie eben beswegen, weil sie bem Licht bas Orgene nicht entgieben konnen, burchfichtig film. Ben bie burchfichtigen Körper nun tonnen vom Licht beinabe gar nicht, ober nur außerst langfam erwärmt werben."

<sup>\*\*)</sup> Schelling logt p. 37: "Da auf den höhhen Bergen urhyringich reiche Quellen und überhaupt eine Menge Wasser vorhanden war, so mußte der erste Mitter (dom sie mit einer ansschilichen Eismasse bepangern, da hingegen in nieser liegenben Negionen nur einzelne Gegenben von Gis debergaar wurden."

<sup>\*\*\*\*</sup> Schelling sogt p. 32\* "Das Liet bat aussichtlichte die Köhleit, orpbiete Körper wieder bezigtielen. Die Patrim bewirte Holle, aber nicht ohne Bentritt eines britten Stoffen, der das Dragene auf nimmt; die Wahrmanterie felft bat für das Organe etnie Gapacität; es ist die Waterie, die dem Licht angebet. Das Licht nimmt es dar, für fich felbh, und perfeht es dohen Mittoritung eines Dritten."

<sup>†)</sup> Gedelling sagt p. 5.5: "Diefes Befejt baß mit ber Orphstine bei Burdischempfkraft bes Abrews gagen ine Manne vernimbert wird, öffinet uns dem Weg pu einer wollfändigen Gonfruction bes Berberunens als einer demigfiem Crijdenium, Jedem Berberunen bei einer demigfiem Crijdenium, Jedem Berberunen bei der dem Graden bei dem Berberunen bei der dem Berberunen bei dem Burdisch ist gegente eine Körper erwärmen? Richts anderes, alle sin under hier dem Berbert gegen bei fein ber gegen bei Körper intennete Marmenarier puridiorite. Indem der Körper bieß but, fablen wir und durch ihn erwärmt; er trebt Wahren gegen Körper von größerer Capacität, 3. B. der Abermometer. Run muß es aber in jedem Körper ein Marjimum jener Jurtal folgung geben? "u. f. w.

Auch ware nach Schellings Dhoothese ein mit bem Orbgen völlig gesättigter Körper burchans nicht zu erwarmen.
Pag. 59 unten. Gis tann allerbinas aufs Thermometer wir-

Pag. 59 unten. Gis tann allerdings aufs Thermometer wirten, indem es bon - 40° bis 0° fteigt. \*)

Pag. 70. Es giebt wohl feinen ichlechtern Barmeleiter als bie Roble, und fie ift gang berbrennlich. \*\*)
Pag. 89. " — heiligsten Naturglauben" — —

Pag. 89. "— — heiligsten Raturglauben" — bier fpricht fich ber Materialismus rein aus. \*\*\*)

Pag. 116. Auf eine positive Birtung des Azots ber Luft eitet vielleicht folgendes Problem. – Woher das diele Azot, das den Grundbestandtheil aller thierischen Aberper ausmacht, in sofchen Thieren, die lauter Gras fressen, das bekanntlich fein Azot entsält? in Berben auf ber Wiebe u. a. 247.

<sup>9)</sup> Scheling (agt p. 50: "Die Wänne, die fich mit dem schwert wirten, sie ihr wie verschwet, kann nicht auf das Zertmometer wirten, sie ihr wie verschwandern. Die Urfache ift, das das Sie beine Jardallebungskrotig agen die Wännemasterie beweift, und also sie lange Wänne aufnimmt, die durch die Jardallebungskrotig ergret wirten einfahren, daufchsiengskrafter erferregt wirte. Es sie auf alle wenneneter wirter "i. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 70: "Unter den phlagistischen Aktpern werben die fleigigen die desten Wirmschleiter sen, die im höchsten Erdene frad, d. d. a. a.d. dem Eddien, die am schwerften verdrennen, die Retalle, und unter diesen p. 80. das Eliber u. s. w., die solicheiten Wirmschleter beseingen, die duch der die die die die stellen Wirmschleter beseingen, die duch die die die die regder sind, d. 5. die seicht verdrennlichen Aktper, wie Wolfe, Etrob, Keeten u. s. m., die

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling sagt p. 89: "Es fit das hauptverbeinft ber erfreimentienten Sphift, de fie allemåtig alle verfongene Unfoden verbannt bet, und in den Körpern nichts zuläßt, was nicht aus ihnen sichten entwickle mirt, bern man betentt, das die kieftel mir bet der körpern natiftlichte Vieltung die mirflamften Materien überall vertveriet annahm, wird man bie mirflamften Materien überall vertveriet annahm, wird man bie mirflamften Katerien überall vertveriet annahm, wird man bie mit die bei Causlie des fichs in der umgebenden zuft liege, als den erften Anfang der Rädfiede zu dem Alleften und beiligsten Raturglauben der Welt ansehen.

<sup>†)</sup> Schelling sagt p. 116. "Sollte bas Azote ber Atmosphare wirflich nur zu bem Ente ba sem, bas nicht eine reine Ketherluft unsere Lebenakraft erichbies, ober sollte die Stidluft noch unbekannte Sigenschaften und iroent einen volltiben Amed baben?"

Pag. 195. Der Schiff, mit bem bies Cerellarium anteget, ift eines reichfichem Scholeitlers wertig: ein eige fer mehr gegen wie hier Schelling sogen: animantia omnia non vivunt niei per vitaltatem. Id quod omnia participant, non potest esse in singulo aliquo. Ergo vitalitas extra animans quodilbet posita est. — Toffiche sigt sich nur von jebem Prabilat behaupten, bas mehreren Dingen gufommt. ")

#### b) Bu Schellinge Suftem Des transfrendentalen 3dealismus. \*\*)

Pag. 2 und p. 5 A und B: — "kas mit ihm übereinitimmt" — biefe Borte sind sür mich ohne Siun, wie auch p. 2 oben bie Vorte: "ein wechselseitiges Zusammentressen". \*\*\*) Man versuche doch nur, sich das Gegentheil zu benten, ein Sbeltives, das nicht mit dem Subjektiven übereinstimmt: es ist so ummöglich wie ein breitectiger Cittet.

<sup>\*)</sup> Sedelling sagt p. 195 am Anfang bes 1. Corollariums: "Das Eben selbt in delte lebember "Dubibburg gemein; maß sie bon einander unterscheitet, sie nur die Art ihres Lebens. Das positive
Princip des Lebens Lann daher teinem Jadbibbuum eigenthümlich
sein, es sit durch die gang Schöpium verbreitet, und durchbringt
jede eingelie Welen als der gemeinschlichte Albem er Naur. —
De liegt — wenn man und dies Andagte verstatet — was allen
Geistern gemein sit, außerbald der Andagte verstatet — was allen
Geistern gemein sit, außerbald der Sphare ber Individualistick sit git unt leremefisien, Albestung in was Gestiv von Gestie
unterscheidert, ist das negative, individualistiende Beineh
in iebem."

<sup>\*\*)</sup> Syftem bes transscenbentalen Zbealismus von Friedr. Bilh. Joseph Schelling. Tübingen, Cotta'iche Buchhandt. 1800.

<sup>&</sup>quot;" Schelling sagt p. 2 oben: "In jedem Wissen wichter ieitiges Jusammentressen beiter (des Benwisten und des an sich Bestwisten und des an sich Bestwisten und des Auflagder ist, viefes Jusammentressen zu Etatent." Alfedam stellt er p. 2 und 5 die zwei Alle auf, die die allein möglich einen: "A. Einseder wird des Objettive zum Erspengemach, und gefragt: wie ein Substitutes zu ihm bingalomme, das mit ihm überrichtumnt? — B. Der das Substitute wird zum Grifen gemacht, und die Auflage ist die: wie ein Objettives dingalomme, das mit ihm überrichtumnt? "

Und bier muthmagke ich bas nowrov beudog ber Raturphiloforbie. Die Bafie unfere Bemnftfebne, bas Berfallen beffelben in Gubieftives und Objettives, will fie "ertfaren", b. b. auf Befete gurudführen, nach benen es fo und nicht anbere febn muß: mober aber biefe holen? Mus bem Berftanb! Gie berfteht nicht, bag, wenn Rant fagt: "Die Befete bes Berftanbes und ber reinen Sinnlichfeit geben nicht auf Dinge an fich" biefes bebente: fie fint feine abfolute Befete, fonbern bebingte, und ibre Bebingung ift unfer empirifches Bewuftfebn. Run ift aber Bebingung unfere empirifchen Bewuftfebne bas Berfallen beffelben in Gubjett und Objett. (3ch fage Bebingung, meldes aber bier nicht beift Urfache, nicht beift ein nothwendig porbergeben Duffenbes, benn verftanbe ich es fo, fo murbe ich, wie Schelling, transfcenbent, b. b. wenbete eine nur innerhalb bes empirifchen Bewuftfebne geltenbe Beftimmung [bie Succeffion ber Raufalitat] an auf bas gange Bemußtfebn, burch welches jene Beftimmung eben bebingt ift; fonbern Bebingung bes Bewußtfebns beißt bier ein mit bem Bemußtfebn jugleich Gegebenes, mit ibm 3bentifches, nach bem Can bee Biberipruche aus ihm Folgenbes, burch fein fontbetifches, fonbern burch ein analytifches Urtheil Rothwenbiges.) Dies augeftanben, ift bie Frage: ob bas Gubieftive bem Dbieftiben ale feine Urfache borbergebe, ober umgefehrt? (melde Frage Schelling gur Sauptaufgabe ber Bhilosophie macht) -Unfinn. Denn Prius und Posterius, Urfach und Birfung. feben icon empirifches Bewußtfebn, alfo Gubjett und Objett ale ibre Bebingung borane. Pag. 2 fagt Schelling, bak, um ju biefer Unterfuchung ju ichreiten, man bas nothwendige Bugleichsebn bon Gubieft und Objeft aufheben und Gine ale bas Erfte, ohne bas Unbere, feten muffe. \*) Das biege aber bas

Bewußtsehn aussehen: baher bies Bestulat nicht zugestanden werten darf, weit es ein Webersbechnes und Ummögliches sprett. Der Begriff Subjelt nämlich hat nur ein einziges Weetmal, nämlich, daß es Objette wahrnehme: so hat der Begriff Subjelt auch nur ein einziges Mertmal, nämlich, daß es der einem Subjelt wahrgenmen werte. Ein Begriff ihr mit der Gumme seiner Subjelt wahrgenmen werte. Ein Begriff ihr mit der Gumme seiner, besteht abgrenmen werte. Ein begriff ihr mit der Gumme seiner jämmtlichen Wertmale identisch: hat er nur Eins, und es wirt gesetzt, desse eine aufgluchen und ihn denmach und benten, der wirt Webersberschuses gesordert.

muß ich, da mit auffer jenen beiden Faltoren des Bilfens (als Graftlarungsprincip) sonst nichts gegeben ift, nothwendig dem Einen dem Anbern vorjeßen, von dem Einen ausgeben, um von ihm auf den Undern zu lommen; von welchem von beiden ich ausgebe, ist durch die Aufaben fich bekümzt.

<sup>&</sup>quot;) Pag. 11 unten jagt Schelling: "Im gemeinen Sanbeln wie ber bei Deight ber Ambling bas hande in elfb vergeffin iba Bebindophiren ift auch ein handeln, aber nicht ein handeln nur, iondern jugleich ein beständige Geifbei, aber nich vielem fanten in beiem Ambeten fer p. 12 von fent: "Die Baute ber transsenbentalen Betrachungsatt muß all aberbaupt barin bestieben, daß in ihr auch Das, was in allem anbern Denten, Biffen ober auch beim bas Bewußtien fliebt, und absolut nicht ebgetth jum Bewußtien gebrach und objettie wirt, furz, in einem begändigen sich esche bei beitiven."

jädseind von ihnen beihörieben wied, und biese Gelese find erft da, wo jäden vos emptrisch Venugliche mit Gubiet und Objett ist. Daß das Subjett sich seine jelen bei et alle die der ungeheurefte Albertpruch, ver je ersonnen ist: venn Objett und Substelle fülle find nur, eines in Beziehung auf das antere benten, viese Beziehung ist ihr einziges Wertmal, nach bessen Aufragie Berit ist. Bessel nur das Englich Objett werben, so sein Vergeit wieder ein Esbiget veraus — woher soll bier set das Objett wieder ein Subjett voraus — woher soll bier set sommen?

Pag. 12 unten: "Bie bas Wiffen möglich?"") — Sprichft bu von möglich, so febest du schon bas ganze Wiffen, b. i. die ganze Berstandeswelt voraus, benn nur da giebt es ein möglich und numöglich.

Pag. 14. \*\*) Auf A ift bie Antwort, baß Gebn, bom

<sup>&</sup>quot;) Schelling fagt p. 12 unten: "Die Transscenbentale Philosophie hat zu erfaren, wie bas Biffen aberhaupt möglich jet, vorausgefest, bas bas Subjektive in bemfelben als bas herrschende oder Erste angenommen werbe."

<sup>\*\*)</sup> Schelling ftellt pag. 14 fg. unter A und B bie beiben, bem menichlichen Berftant tief eingegrabenen urfprfinglichen Ueberzeugungen auf, Die bas Broblem ber theoretifden und prattifden Philosophie bils ben. Die erfte (unter A bargeftellte) Ueberzeugung ift, "baß nicht nur unabhangig von und eine Welt von Dingen außer uns eriftire, fonbern auch, baß unfere Borftellungen fo mit ihnen übereinftimmen, baß an ben Dingen nichts anbere ift, ale mas mir an ihnen borftellen." "Durch biefe erfte und uriprunglichfte Uebergengung ift bie erfte Aufgabe ber Bbilofophie bestimmt: ju ertfaren, wie Borftellungen absolut übereinstimmen tonnen mit gang unabhangig von ihnen eriftirenten Gegenftanben? - Da auf ber Annahme, bag bie Dinge gerabe bas find, mas mir an ihnen vorftellen, bag wir alfo allerbings bie Dinge ertennen, wie fie an fich find, Die Doglichfeit aller Erfahrung beruht (benn mas mare bie Erfahrung, und mobin murbe fich g. B. Die Abpfit verirren, obne jene Borausfetung ber abfoluten Ibentitat bes Senns und Ericheinens?), - fo ift bie Muftofung biefer Mufgabe ibentifd mit ber theoretifden Bbilofopbie, welche bie Moglichfeit ber Erfahrung ju untersuchen bat."

<sup>&</sup>quot;B. Die zweite eben so ursprüngliche Ueberzeugung ist, daß Borstellungen, die ohne Nothwendigkeit, durch Freiheit, in uns enstieben, aus der Welt des Gebantens in die wirfliche Welt aber geben und objettive Realität erlangen tonnen." "Durch diese zweite

Dhjeft gebraucht, nichts weiter beißt, als Erscheinen, borgestellt werben; bag bie Erennung von beiben ein Berthum ber transscenbent werbenben Bernunft ift, bie beibe trennt, um fie burch ein Raufal Berbaltniß wieber zu vereinen.

Mif B ift die Minwert: Doß Berfellungen, die ohie Nechwendigleit entstanden, in der obseitien Weil Realität erlangen, ift, so schiechtin gesogt, nicht wahr: sondern mur Vorstellungen von Verbältnisssen der Tinge in der obseitiens Weit kommen eige Verhältnissse der Dinge in der obseiten, weit unfer empirisches Ich eich von Diett ift, und als lockes Augleität beir wie ziede Schiet; was dere des Genfelt mit Freiseit beir Kamglität beherrich, gehört in ein anners Kapitel. Die Gegenfläme sind unveränderlich bestimmt, ihre Verhältnisse wochseln nach dem Gesch der Augleifitz, welches sich auch über unser Ich, sefern wir sochkes erlemen, b. b. sofern es Schieft ist, ertrect.

Pag. 38.\*) Der Sat A = A ist allerbings burch etwas Objettives bedingt, nicht durch ein bestimmtes Objett, aber boch durch ein Objett im Allgemeinen: sein Sinn nämlich ist: bente

llebergengung ift ein zweites Problem bestimmt, diesel; wie durch ein blog Bedachtes ein Objettives veränderlich sei, so daß es mit dem Geoochten vollscmmen übereinstimme? Da auf sener Beraussspang die Möglichett alles frepen Handelns beruht, so ist durühfung biefer Aufgabe practisch & Bilosophie."

<sup>\*)</sup> Pag. 38 fg. and bie Arage nach bem, was man unbebingt wije? fast Gebiling: "Unbebringt weigt ich mur bas, beite Mignericingig burch bod Subjettive, nicht burch ein Objettives beitrigt it. — Ann mitz behauptt, nur ein leiches Millen, was in ibentifichen Gapen ausgerendt ift, jei allein burch bod Subjett bebingt. Dem in bem Utreitl A — A wire gang von er kem Anhalt bes Gubjett abirtabirt. Ob A aberbaupt Nexalitat bat, ober nicht, ift für beise Subjett behingt ich eine Nexalitat bes Gubjetts abirtabirt wirt, so wird A betrachtet, blöß in sejent sei uns gesten, von uns borzegfetelft wirt; ob beiere Wortfallung aus außer uns entiprecke, wird gar nicht gefragt. Der Sag ift ewienet unb gemig, gang abgefehr banon, ob A etwas britflic erifierbe, ober blöß eingebliebets, ober leiße innem ich A berne, ben ein nichts anberes, als A. Das Wijfen in belem Sag ift auf bei beingt. ben et Gaş ift also bloß burch mein Zenten (na. 200 gelten bei den gestelle eine das in die Gap in die bei den gestelle eine Gas ift also bloß burch mein Zenten (na. 200 gelten).

ich irgen ein bestimmtes Obset (ein Etwas mir dem Sussell gegenüber), de tamu sie ein wicht augleich verdäugenen wim einste gegenüber dem der der Sach ist also dedingt durch die Voraus seung eines Obsette. Durch dies Voraussstumg ist wieder das Subsett bedrügt, so gut wie das Obsett burch das Subsett

"Das Biffen in biefem Sah", beift es, "ift bloß burch mein Denfen bedingt." — Aber bein Denfen eines Obietts als Obiefts in abstracto ift bedingt burch bie ein Mal vorfergegangene simitide Bahrnehmung eines Obiefts in concreto.

Pag. 44.\*) Nego ac pernego! Das Schfiscomptiem ift nicht "her Aft, wedurch das Dentende unmittebar zum Hickt wirt"! — Das Schlistiscomptiem ist das Bewustiem res Subjetts als Subjetts, beckfies vom Bewustiem rese Dijetts ein subjetts, weckfies vom Bewustiem rese Dijetts ein verscheben in, das kein größere Gegenfalz geracht were fann: durch bleien groffen Gegenfalz were eit und Dijett möglich; aber umgetcher burch ras Bewustiehn des Dijetts wird erft vas des Subjetts wördte.

Daß bas Subjeft fich nie Objeft werben tann, folgt aus ber einsachen Bahrheit, bag bann nichts mehr ba ware, bem bies Objeft Objeft ware.

Pag. 50. "Das 3ch ist nichts als das Wissen von sich selbst." \*\*\*) — O ja, aber des ist ein nur mittelbares Wissen! Das daburch, daß ich von den Oingen weiß, weiß ich von mir: — Bon den Oingen weiß ich alse unmittelbar und von mir

Pag. 44 fagt Schelling; "Daß im Schissemsliem Subjett war Dight des Zentens eins deren, tam jedem unt und der bit des Schissensteins leicht flar werten. Es gebert day; das ficht tar werten. Es gebert day; daß, fin te leititz. — Daß Schissenstein ihr der in die eine Alt vornehme, und in diesem Alt wieder auf fich er leititz. — Daß Schissenstein ihr der ihr wedert chied daß der der dere ummittelden gum Dight wird, und umgefehrt, dieser kilt und tein anderer is has derfolkensteinstein.

<sup>&</sup>quot;") Pag. 50 fagt Gedeling, bag burd bas Wifen bed deb fie felft bas 3ch eithef (ale blejet) erfe erfliebt. "Tom da bon 3.6 (als Objett) nichts anders fit, als eben bas Wifen von sich felth, so mitche das Ja eben nur aburch, das se ven nich weif; bas 33 felbst also sit ein Wifen, das pugleich sich seich son kelb produktrich.

mittelbar? 3a; aber bie Dinge find nur, fofern ich von ibnen weiß.

Pag. 55, i, ift bie Krone alles Unfinns. \*)

Pag. 58: "Das Unsedingt-Gewisse fanm nur im Richtoffiction", so ift bas so unsedeningt ewig de wenn ich vom Shistitionen liegen. "\*\*) — Wenn ich vom Shistition" jog ift bas so unsedeningt gewiss, als wenn ich vom Subjett sage, "es ist Subjett". Zwar ist die Art des Sehns eine
zwiefage, benn Sehn wird ausgesagt vom Shistit und dem Sietiet, frankterlissis ist die Westernachen des aum bom
est unterschieden, meine Aussage aber von beiden ist wahr, d. h. b.
der Arschellung, dem durch äussern und innern Sinn Wahre
annummenn entfrecchen.

2) \*\*\*) Gerade, daß daß Kind fic anfänglich jo nenut, wie es sich von Andern nennen hört, beweift, daß es sich nur ale Sigfet erkeme, und weiter bezeichnet der Name 3ch nachper auch nichts: benn das Subjett erkennt sich nicht. Siehe meine Anmertung zu p. 44.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 58 steht: "Das Unbedingt-Gewisse dann für sie (d. i. sür die Wissenschaft des Wissens) nur in dem absolut Richtebselstiven liegen, welches auch die Richtebselstivität der identischen Saze (als der einzig undedingt gewissen) demekkt."

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe poeite Einwerdung Schopenhauer's bezieht fic anf der Schwerdungen ben Schliffung, D. 68 unten, Gefagte: "Ram findet ein eine Kurtwopologie mertwarteil, daß dem Alm, jobab es aninge, von fic feibf buch 36, da precken, eine neue Bell aufgugeben feichen bei ficht deut 36, du precken, ein eneue Bell aufgugeben feichen ficht buch 36, die micht finkt, dem mos Ju fic feibf 36 agen kann, erchet fic eben daburch über die debt bedauch über die debt baburch über die objektive Belt, und tritt aus fremder Anichauung in feine eigener.

Pag. 63-79. hier steht bie Quinteffenz bes Mahrchens ber Biffenschaftslehre. \*)

> Ich fenn' es wohl, so klingt bas ganze Buch, Ich habe manche Zeit damit verloren; Denn ein volltommner Wiberspruch Bleibt gleich gebeinnisvoll für Akuge wie für Thoren.

Daß nach Aants Erscheinung es möglich gewesen ift, sich gurenemisen, nach Gesem ber Raumlichkeit und antern für die Gripbrung gestenden Das benwirten gu wollen, was der über-finntlide Grund alles Bewutstenne, für welches erst Erzichrung möglich ist, sehn soll — ift einer ber tollsten Excesse des menschlichen Gesties.

Bei ber gangen Demonstration, wie bei aller Sichte'ichen und Schelling'ichen Philosophie, wird Aufhebung ber 4 logischen

<sup>\*)</sup> Pag. 63-79 enthalt bie "allgemeine Deduction bes transfcenbentalen Joealismus." Die Stellen bieses Abschnitts, bie Schopenhauer oben besonders eitirt, find folgende:

Grundsefese füllschweigend vorausgriet: ausserthamtele Willtüberligtet in den Schüffen in satt jedem Beweis (3. V. p. 68a) hampsefflich, und es dahre nicht der Wille werth, solde einzeln aufgageigen, die Abenvielten ernischel werth, solde einzeln aufgageigen, die Abenvielten ernischel vorausgeschaften der Produktierung au nabeln, des gange Bofis in der Kuft schwebt. Doch werte ich ein Britistel wert Behler an: der erfte groffe Absach von des eine Verligteit wert Behler an: der erfte groffe Absach von der figte den Britistel werden. Des ernische Verligten das werden der Verligten den Gestimmtes Biel stiget, jo folgt daraus, dass er in's Unenbilde, Elieger dem "jemiete bleige Pomttes liege die Unenbildeficht"

Pag. 146 ftebn, jum Belachter fünftiger Beit, bie In-

maagungen ber Biffenicaftelebre!\*)

Seft ihr benn nicht, daß Entsteben, Werden, eine Zeit wormsseitet, daß biese, wie auch alle Geigepe, nach denen jenes Wetren in eurem Demenistrationen ersolgt, bedingt sind, nicht bish durch eine Intelligenz (die doch erk werden soll), sonden durch eine grache auf solche Weise, wie wir, stundig bedigt, die den Begriffe der Kaulstlickt auf einen Weltschapper foliefen darf, man noch beit eneiger durch Ameendung aller Verstandtebegriffe, dagu bes ber Zeit und noch mehr des bes Kaumes (die Basis eurer Demonstration) die Intelligena, der Bedigung alles Eechne und Wilfens, darf entstehen lässen, die Bedingung alles Eechne und Wilfens, darf entstehen lässen, die Bedingung alles Eechne und Wilfens, darf entstehen lässen, die

Pag. 177-185 werden Magnetismus, Elettricität, demiicher Proces und Galvanismus a priori bebucirt: nicht ofne

Big, boch mit solchen Billführlichkeiten, bağ ber Leser ahnben muß, man mache ihn zum Narren.\*)

Pag, 280 unten: "Den Kaum bloß in uns anschauen" \*\*)

- ift Unfinn. Denn sobato ein Raum und ein Öbjett (hier
bas Individum) geset ist, muß, wenn der Naum Naum und
nicht ein Unding seun soll, das Objett in ihm, nicht er im Obseit sehn. Der Rylland, den Gedelling gleich draum fas möglich
beschreibt und der eine Berstellung geden soll, wie der Raum in
uns seun sollte, giebt diese nicht, sodern soll, der Raum in
uns seun sollte, giebt diese nicht, sodern sollte bloß, daß nicht
biebumm und diese nicht des einigke Objett wörer. Dies der
dies sich dies die anders denfen, aus im Naum, dem Leten den Raum

<sup>\*\*)</sup> Shelling fagt p. 280: "So lange nicht bie Sanblung bes Brobucirens rein und abgesonbert bom Brobucirten uns jum Dbieft wird, eriftirt alles nur in uns, und ohne jene Trennung murben wir wirflich alles blog in uns felbft anguidauen glauben. Denn bag wir bie Objette im Raume anichauen muffen, erflart noch nicht, bag wir fie auffer und anichauen, benn mir tonnten auch ben Raum blog in une anicauen, und urfprunglich icauen wir ibn wirflich blof in uns an. Die Intelligens ift ba, wo fie anichaut, wie tommt fie benn nun bagu, Die Dbiette auffer fich angufchauen? Es ift nicht einzufeben, warum uns nicht bie gange Auffenwelt wie unfer Organismus vorlommt, in welchem wir überall, wo wir empfinden, unmittelbar gegenwartig gu fenn glauben. Go wie wir unfern Draanismus, auch nachbem fich bie Auffendinge von uns getrennt haben, in ber Regel gar nicht auffer uns anschauen, wenn er nicht burch eine befondere Abstraftion von uns unterfcbieben wirb, fo tonnten wir auch Die Obiefte obne urfprungliche Abstrattion nicht als von uns verichies ben erbliden. Daß fie alfo von ber Geele gleichfam fic ablofen unb in ben Raum auffer uns treten, ift nur burch bie Trennung bes Begriffs vom Brobutt, b. b. bes Subjettiven vom Objettiven überhaupt mbalid."

umgeben, und nicht ber Raum in ihm, welches ein burchaus umbentbares ift. — Benn Kant fagt: "Bir tragen ben Raum in uns", jo beißt bies, ber Raum ift eine burch unsere finiche Ratur bedingte Anschaungsform. Bergleiche Schellings Philosophische Schriften, Bb. I, p. 256 und meine Anmertung bagu. ")

Pag. 284-85. Cophismen über Schematismus. \*\*)

Pag. 314—321 ficht ein merfmürbiger Berfug einer Wiberlegung bes eigentlichen Kontinen simme, ber fehr oberbe bar hinterbrein fommt, benn was nutet es, ben Irrihum zu wiberlegen, nachem man ichen bir Wochreich aufgelteil und bewiesen bar, in ber alebann bie Wiberlegung bes Irrihums ichen liegen müßte. Eine Probe bes Wertheb biefer Wiberlegung giebt ber böhunctive Schus p. 30 nuten —316. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Siehe die Anmertungen jum I. Band von Schellings philosoph. Schriften.

Marum Chopenhauer in Diefer Leber vom Schema nur Cophismen sieht, ift zu entnehmen aus feiner Artitt biefer Lebre in ber vierfachen Wurgt des Sages vom zureichenbem Brunde, 2. Auft, §. 28, und in der Welt als Wille und Borftellung, I, 506 ff. ber 2. Auft. I. 532 ff. der 3. Auft.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling best p. 314—321 ben Kantschen Unterschieb zwichen a priori mt a posteriori auf, alles Wissen, sowost bem apriorischen als aposteriorischen Tebele nach, aus bem 3ch ableitenb.
Pag. 315 unten sp. sagt er: "Gben beswegen, weil unsere gange
Krenntnis urbrundlich aunz und burdaus enwirlich ist, ist sie anna

Pag. 344 ein vortrefflicher Beweis a la Fichte, bag Intelligengen neben mir Bebingungen meines Selbstbewußtfepns fint. \*)

Pag. 346-47 folgt, baß Abam nichts hat wollen fonnen, ebe wenigstens Eva ba mar! \*\*)

und vurchaus a priori. Denn wate sie nicht gang unfer Forduction, so würde uns entweder unfer ganges Wissen von Aussen gegeben, wos aumöglich sis, weil es in unstern Wissen son kutzen gegeben, wie der von Aussen, auch von der von Aussen auch eine Aussen der von Aussen, anderes dere au uns selch fommen. Miso kann unter Wissen unter Wissen unter Wissen und der von der vertrette vertrette der vertrette der vertrette der vertrette vertrette der vertrette vertrette

<sup>\*)</sup> Pag. 344 beweift Schelling, baß es "Bebingung bes Gelbft: bewußtfenns fei, bag ich eine Thatigleit von Intelligengen auffer mir überhaupt anfchaue", folgenbermaagen: "Die Intelligeng ift in ihrer Freiheit allerdinge eingeschrantt burch bie objettive Belt, aber fie ift innerbalb biefer Gingefdranttheit wieber uneingefdrantt, fo bag fic ibre Thatigfeit j. B. auf jebes beliebige Objett richten tann; nun febe man, fie fange an ju banbeln, fo wird fich ibre Thatigfeit nothwendig auf ein bestimmtes Objett richten muffen, fo, baß fie alle anbern Dbe jette frei und gleichsam unberührt lagt: nun ift aber nicht ju begreifen, wie fich ibre urfprunglich vollig unbeftimmte Thatigfeit auf biefe Beife beschranten merbe, wenn ibr nicht etwa bie Richtung auf Die übrigen unmöglich gemacht ift, welches, fo viel wir bisjest einseben, nur burd Intelligengen auffer ibr moglich ift. Es ift alfo Bedingung bes Gelbftbemußtfenns, bag ich eine Thatigfeit von Intelligengen auffer mir überhaupt anschaue, weil es Bebingung bes Gelbftbemußtfenns ift, baß meine Thatigfeit fich auf ein bestimmtes Objett richte."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 346-47 wirt Schelling, Die neue Frage, die wichtigke einer Unterfuhung" auf, "wie benn durch die lössige koeient intend Bostives gefeht isten fonne, is, daß ich was nicht meine Thäligelit ist blich dewogen, weil es nicht die meinige ist, ansehaune jad Zahitgleit einer Intelligeng ausge mit?" Er danzwerte bließ Tage, wie folgt "um überdaupt zu wollen, mut ich etwa Bostives der Bostive in unterfuhung der Bostive der die Bostive die Bostive der die Bostive die Bostive

Pag. 361. Daß die Ulekerzugung von der Befeitivität der Dinge mir erst dauurch fomme, daß andere Andrivduen sie ebensalfs anischauen \*), sit salich. Denn 1) woher sommt mir die Ulekerzugung, daß dele Andrivduen von mir unabhängig da sind; Die unabhängige Ersting dieser bilebe immer hyposketisch Bebingung der Realität der Objette, welche hyposketisch Bebingung den meinen objettiven Urrheiten für immer stüllschweigend gum Grunde läge.

2) Wenn ich blog burch jenen Schluß Ueberzengung von ber Bealität ber Objette erhalte, woher nehme ich bie Pramiffe biefes Schluffes? b. h. woher ben Begriff von einer von meinen Borftellungen unabhangigen Objettenweit?

Pag. 417 — 441. Ein höchft absurbes Fajelu und Träumen über Geschichte und Borfehung: wie genan Schelling in Fidbeiche Bren eingegangen ift, beweist seinen Mangel an eigentlicher Originalität. \*\*) Der Grumbirrihum ist die Meinung, baß bie

isauung idem unmöglis gemacht frem, alles zu wollen, welches ober unbenflor ist, nenn nicht mit meiner Bubibualist, alss mit meiner Geblanssauung, in sofern sie eine burdgangig bestimmte ist, bereits Gerapunte meiner freien Zhaligleit gefest siehn, wedse nun nicht sichtliche Objette, sondern nur andere freie Zhaligleiten, d. h. Jandingen won Antelligengen ausgier mit fenn klomen, den

9) Sedelling sogt p. 3611. "Daß Dhjette wirtlich außer mit, be. unabbingip von mir cifirmen, davon som ich nur boburch über, eingt merben, baß fie auch bann eißten, menn ich fie nicht anschause "Daß vie Ölgtie gewiest find, es de baß Judivisum mar, bavont aus ein nicht baburch übergaugt merben, doß es sich nur als an einem beitimmten Panntte ver euceffien eingefein niede, met biefe siehe sollie Sodge ienter zweiten Besiehantbeit ilt. Die einzige Öbjettivist, melder die Welf fie bed Intellegung nur der bei der in den der der der bei Besiehe sollie in den gestellegung außer ibm angeldoatt worch ilt."

<sup>&</sup>quot;" Schelling beneiß p. 417—441 jurft! "doß da einig wahre bheft ber hiftorie nur da allmablige Antiebem ber weltdürgerlichen Berjalium fewn tann, denn eben dieß ist der einigse Grund einer Gelfchiche" (p. 420), iddam, daß im Beguffie der Gelfchicke, der Beguffi eine unendlichen Begaerfijvitisti" (leg (p. 421 ft.). Der Beguffs fann nad Schelling darum nie ein Inde nebmen, weil "wenn nems Ubbluke, meddes überall nur fic offendaren den, in der Gelfchiche fic vollfändig gerssendent blute, oder jemals fic effendert, fo water es dern damit um bei Orfichenium der Freihriet (im ganteln

Begedenheit, das Gefedenbe irgend eine Realität babe: er fieht nicht, das fa gar nicht auf Das ansemut, wos get han, fren bern auf Das, was gewollt wird. Er unterschelbet nicht die beiben groffen alleinigen Seiten des Lebens, vom benen die eins beihen groffen alleinigen Seiten des Lebens, vom benen die eins hacht ernichtst, die andere habei flackhaft ift jene ilt das Reale, der Wille in jedem Individuel bief das Geschechenbe, die Begedenheiten ber Welch, das Richtjes, dene ist das Geschechenben, biefe ber baraus aufsteigende Rauch, der, bewor er in Richts verfchwieder, fellenne Gestalten über.

Bas er p. 431 das Absolute nennt, nenne ich das absolut Richtige.\*)

bes Menschen) geschehm" "Mit sannen uns also teine geit benten, im eckfer sich bie abselate Sentheris (vom menschäftler Greibert und gettlicher Nordwendiglich). D. b. wenn wir uns empiris ausberaden, ber Man der Greifenun vollfindenig entwidelt dieher" (p. 436). Nie Erischnung ber Freihet nordwendig immidlich, so ist auch die vollständige Erischlung er abseluten Sontheris eine menschlich, und die Sechichte siehe in eine gang gesehehme Offenbarung sens Mostenten (p. 439). Die bert Bereiben niere unsenblich en Offenbarung sen Seiseluten in ber Geschäche sind 1) die bei Schickfalls; 2) vie ber Naturi 3) die der Worten gene 4.00 in der Worten der Verlagung der Verlagun

#### c) Bu Chellinge Bruno. \*)

Pag. 17. Benn bie Schönheit "ohne Beziehung auf ein auferes Berbattnig" Schönheit febn foll; so tann fie nicht febn "aufferer Ausbrud organischer Bolltommenbeit": benn biefe feht einen Zwock vorme. \*\*)

Pag. 20. 3ch läugne, daß ber ewige Begriff jebes Dinges nothwendig schön sei, indem ich z. B. an Kröten, Paviane u. f. w. venke. \*\*\*)

Pag. 21 oben: "ewige Begriffe"†) find eben unmöglich, Begriffe giebt es nur in ber Enblichfeit. Das mas allen Ur-

<sup>\*)</sup> Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip ber Dinge. Ein Gespräch, berausgegeben von Schelling. Berlin. Bei Johann Friedrich Unger, 1802.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 17 fagt Anfelmo im Gefprach: "Nun sage mir, ob wie Schonbeit sir eine Bollismmenheit, von Mangal an Schonbeit far eine Unroullommenheit böliss?"— Sierauf Alegander: "Freylich, und yanr balte ib botäte. das die Schonbeit, weder nur er dusser Ausbruck ber organischen Bollfommenheit ist, die unbedingzeite Solltommenheit eines Singes nach siener Angemeisenbeit zu einem wer dusser der gefahrt wie die Schonbeit der bei bis an fich selbs werd ausser im gefahrt wir die Schonbeit der bis an sich sich betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein Ausserte Berhöllniß das ist, was sie 18t.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 20 [agl Anfelmo: "Andem wir ass under Schässe betrechnen, so sinder sich auf von be bei werden Bertrechnen, so sinder ihre Ans die bie Bing sielbt, sondern vielender, daß die Bings sielbt, sondern vielender, daß ein auf allein ische Bings nothwendig sich siel." — [Man vergleiche übrigend mit Schopenbauers deling etwen Benetrung siene jaktere Bekantung, das, siedes natütlich auf siene ihrer Bekantung, 1, § 41) und biezu bie sieller über die Bekantung die Bertrag die Bertrag die Bertrag den gester der siene Bertrag den gester nie Allen, Arbeiten u. f. w. nicht einstehen will, Barenga, II, § 212 ber 1. Aufl., § 216 ber 2. Aufl.]

<sup>+)</sup> Pag. 21. oben sogt Unselmo: "Sind wir aber nicht früher öbereingesommen, daß eben biese ewigen Begriffe ber Dinge auch allein und absolut wobr, alle andern täussend oder nur retatio wohr seien, und daß, die Dinge mit absoluter Badvielt ertennen, so viel beiße alle: sie in ihren erügen Begriffen erkment?"

begriffen ober Urbilteren (benn bies ist Eins) jum Grunde liegt, ist das enig Schöne und Wahre, die göttliche Idee: aber diese eben bricht jeder Urbigsgriff ober Urbild nur einseltig ans, also unbollsommen; so wie jedes einzelne Ding wieder den Urbigsgriff nur unbollsommen ausbrückt.

Pag. 60—70. Dem Plate nochgessifte Paraboga, bie es aber 166 werben burch einen Doppelsun im Ausbruch: enblich annich nimmt er balt wörtlich sir in ber Zeit ein Einbe nes, menb, balb signfelich sir meb Seinenställig-wirtliche: baburch fann er (wie Plato 3. B. im Parmenikes) mit scheinberen Undenstätten bed einen Sinn berschieften bod einen Sinn berschipfen und sprechen den einem umenklichen Michisen.

Pag. 81-84, \*\*) Rurger und mabrer murbe Schelling feine

<sup>. \*)</sup> Pag. 60-70 entwickt Bruns seine Anfick über bot ins Innehlic midice, weiches in ber Ibee mit bem an und für fich seinft innenklichen beide inns gesetzt und ihm unmittelber verfahrt icht. Pag. 64 sogt Armes "Der Weglichteit nach in unenblichen nehrt, ift alles Eins ohne Unterfahre ber Zeit und ber Dinge, ber Wittliche feit nach aber ist es nied Eins, sehnerm Bieles, und nethwenden und wentblich endich." Pag. 65: "Um ein unenbliche Einstliche in und bet dem Abschiert zu berte, bedarf es feiner Zeit, obgefed de neichen welch gie, des Sagischert gedocht von ihm, in eine unterbliche Zeit ausgebehnt werte. Es wird ober in ber unrenklichen Zeit nicht, alle se sients Zeit ausgebehnt werte. Es wird ober in ber unrenklichen Art in den unterbliche endich, alle se sientre Abatz nach in dem Magenblich alle wirde, wenn es in Ansehmag der Abschlieben auch nur in dem Augenblich wäre.

Mehnung so aussprechen: Den Ursprung ber Zeit aus ber Emigteit, bes Kleativen aus bem Alssolaten, bes Endlichen aus bem
Unenblichen, an veisen Absteitung von jehre alle Philosophen vergebens arbeiteten, begreifstich zu machen, ist mir ein leichees:
nur ein einigste Philatel num junn mir einrammen, nämlich Aufhebung bed Sahes bes Wiberspruches i boald ber Berst in b mur von
bleign bed Sahes des Wiberspruches i boald ber Berst in dies begreiflich, er sieht beutlich ein, das etwas enklich und unenblich gugleich sehn kann, und alles übrige. Ehe er seine Demonstration
mehte, finat er von Ausefreitung ber Deren im Waltefel:

Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air.

Pag. 91 fteht, bag bie Weltforper feelige Thiere finb. Pag. 107 unten ftehn mertwurbige Aunststude, bie bie Spharen, bie feeligen Thiere, ju machen wiffen. \*)

wie Denten und Gepn, ibeal und real. In Diefer abfoluten Ginheit aber, weil in ibr wie gezeigt alles volltommen und felbft abfolut ift. ift nichts von bem anbern unterscheibbar, benn bie Dinge unterscheiben fich nur burch ibre Unwollfommenbeiten und bie Schranten, welche ibnen burch bie Differeng bes Befens und ber Form gefest finb; in jener allervolltommenften Ratur aber ift bie Form bem Befen jebergeit gleich, weil bas Endliche, welchem allein eine relative Berichiebenheit beiber sulommt, in ibm felbit nicht als enblich, fonbern unenblich ents halten ift, ohne einen Unterfchieb beiber. Beil aber bas Enbliche, obicon reeller Beife bem Unenblichen vollig gleich, boch ibeell nicht aufhort endlich ju fenn, fo ift in jener Ginbeit gleichmobl auch wieber Die Differeng aller Formen, nur in ihr felbft ungetrennt von ber 3n= biffereng, in fofern in Angehung ihrer felbft nicht unterscheibbar, jeboch fo enthalten, baß fur fich felbft jebes aus ihr fich ein eignes Leben nehmen, und, ibeell gmar, in ein unterfcbiebenes Dafenn übergebn tann. Auf biefe Beife folaft wie in einem unendlich fruchtbaren Reim bas Univerfum mit bem Ueberfluß feiner Geftalten, bem Reichthum bes Lebens und ber Fulle feiner, ber Beit nach enblofen, bier aber ichlechtbin gegenmartigen, Entwidlungen, in jener emigen Ginbeit. Bergangenheit und Bufunft, beibe endlos fur bas Endliche, bier beis fammen, ungetrennt, unter einer gemeinschaftlichen Gulle,"

<sup>\*)</sup> Pag. 91 steht: "Da jeber Weltsoper bas ganze Universum in fic barzustellen, nicht nur bestrebt ift, sondern es wirslich barztellt, so sind auch alle zwar unendlicher Berwandlungen gleich einem organi-

Pag. 154 fteht auch eine gar fcone Stelle. \*)

Pag. 168-178 fceint mir ber Rern ber Schelling'ichen Lebre. \*\*)

Pag. 188: "Das, woburch alle Dinge Eins find, ist die Materie; bas, woburch verschieben, jedes von dem andern gessondert, die Form."

9) Pag. 154 ftött: "Da nun ber Begriff dos unenktich gelgte Innenktich ist, off er die, als unenktich gelete, unenktich gelge liedelt ber far ich bifferenten Anfonungen; das Untsich aber, do es Brufche unenktich fetz, if dos unenktich gelftimmende ber Befrickstet, der Schüp aber, da er das Swige, der Nachmendigfett. Der Begriff felbt alsbann ist vieterum Begriff, alfo unenktiche Wohlfelder und bei Swigen, sondern auch vob dem Unenktichen, Genölichen und Bei Swigen, sondern auch vob dem Unenktichen, Genölichen und Begriffen, do sich iste effent vote, mit fich felbt verwicklicht und ben fich seich betrachten, den fich geriffe betrimmen.

"") Pag. 168—178 bambelt vom Wholatten als Indifferen pas Ertennens um Gerons. "Am Rholatten als anhälten and gelten abgeit, vom als Verlannens um der Gerons im Racien als unembliches Setzu im Vealent als unembliches Setzennen erigdenit, på it im Rholatten bas Serun wie bas Ertennen abfolut, umb indem jedes abfolut ift, bat and keines einem Gegenfiqa unler fid in been ambern, jondens bas obfolute Ertennen ift bas abfolute Weien, bas abfolute Weien bas obfolute Ertennen" (p. 172). "Webere ift bas Jones als foldes Urfache einer Bestimmung im Wacien, mod biefes Urfache einer Bestimmung im Spaceln; felines dam het nicht weien andern, noch ift bas eine aus bem andern begreistich, bas leinem wie Burthe eines Breinichs justommt, fondern behep, Critemen wie Geo, jud wur verschieden Selfege aus einem und bemfelben Abfoluten" (p. 173) u. b. Critemen wie Geo. jud von der Geronschaften und der Geo. jud von d Das läßt fich umfehren: Eins find alle Dinge durch die Form, nämlich durch die Form überhaupt (wie bei ihm durch die Materie überhaupt): verschieben sind sie durch die Waterie, da jedes sein eigne hat, die allein ist was ein Ding von dem mehren, das gang dieseken sein genn haben mas, somdert, ihm die Fähigteit giebt für sich einen Naum zu füllen umd Seiknitzens identitas indissernibilium unwahr macht. Berner: "Die Formen siehe vergängslich, die Waterie etwig." — Rich woche: eins ist onwergängslich, wie das andere, und wie die Naterie successiv die die Feren geht, so eskenne die einsen genen successiv die Formen sieden die Sperme geht, so eskenne die einsen genen successiv die die Formen geht, so end und die sied genen geht, so eskenne die einsen gehen wieden und eine sieden die die Formen geht, so ender die die her inchaft weiter, und ersten des die zu nicht auch die sein. "

### d) Bu Schelling's 3been gur Philosophie ber Ratur. \*\*)

Borrebe p. V oben. \*\*\*) Soll Naturphilosophie "ein bestimmtes Spsiem ber gefammten Ersafprung" sein; wozu benn ber Name Philosophie, ber allegelt bie Bissenschuben ben bemjenigen was nicht Ersafprung ist bezeichnet hat? — Ferner, sagt

<sup>\*)</sup> Pag. 188 febt: "Das, wobund alle Tinge Eins find, ist eine bis Maciete felfft, bas der woburde verjeideren, und woburch sie jedes fich von der von der verjeideren, und woburch sie jedes fich von en andern absondern, ist die Jonn. Die Jonnen aber alle find von erganglich, nicht weig, ewig aber und giefd wunerganglich mit der Maciete felbs ist die Jonn aller Jonnen, die noch werden der der Bente die weil sie der Jonn aller Jonnen ist, wiedenum teiner besondern abnilch ober giefed, sickschin einjach "unwelcht, unwachtebar und eben dabund der Macieter giefeh som uns."

<sup>\*\*)</sup> Ideen zu einer Philosophie ber Natur, als Einseitung in bas Studium bieser Wiffenschaft. Bon F. W. J. Schelling. Zweite Aufl. Landsbut, bei Krall, 1803.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. V oben lautet: "Die reine theoretisife Bisliojophie bei destiftet fich höf mit ber Unterfindung über bie Realität unfere Wijfens überhaupt; ber angewand ten aber, unter bem Namen einer Bisliojophie ber Antur, fommt est yu, ein bestimmt es Siffens biefes Wijfens (b. b. das System ber gefammten Crfabrung) aus Brincivien objustien."

<sup>&</sup>quot;Bas für bie theoretifche Philosophie bie Phyfit ift, ift für bie praftifche bie Gefchichte."

Schelling, soll bies "Shstem ber gefammten Erfahrung aus Principien abgeleitet werben": ber blosse Begriff Erfahrung sagt icon bie Unmöglichkeit hiebon aus.

Ibid. Der Mann hat Recht ju fagen: "was fur bie prattifche Bhilosophie bie Gefchichte ift, ift für bie theoretifche bie Bbifit." Ramlich eine Satire.

Pag. 6 oben: "Der Menich ift nicht gebohren" u. f. w. \*) —
3ch fage: bas Lester ausgenommen, giebt es keinen Abweg; wie, eie Engend ausgenommen, kim kleit: affe faßt ich im Uebrigen nicht sagen, wogu ber Menich gebohren und nicht gebohren sei, sowern alles wird individuell, und von einem höhern Standpuntt verschwindet im Uebrigen gar affer Unterfigled. — Uebrigens steht ber beste Widerfpruch zu vieser Stelle, wo man ihn nicht suchen würde, im Aristoteles: Ethica ad Nicomachum. X, 7: "Xep d. von werte" X. v. b.

Schellings philosophischer Karafter fceint mir ber, bag er ben Menfchen, wie auch bie Belt, zu einer ftatigen Gröffe (continuum) machen will.

Pag. 8 oben: "Du ber Unfösigleit, dem Gegenfand, wöferend ber Soefellung felft, von der Soefellung au unterfehben, liegt für den gemeinen Berftand die Underzugung den der Realicht äufferer Dinge." ") — 36, iga umgefehrt: Gen im Interfehren äufferer Dinge von seiner Berstellung siedt der gemeine Berstand die Realität äusserer Dinge. Rut des höllegbische Berstand der Germachsigkeit siener Unterfehren, gest der phische Bestand geget der Grundsfagteit jener Unterfehreidung,

<sup>\*)</sup> Pag. 6 oben keht: "Der Menich ift nicht gehobern, um in kannt gegen bad Sinngssimmt inner eingelichten Bell ieine Geiftelstraft zu verichwenden; sondern einer Welt zu gegenüber, die auf ihn Einkuß der, ther Mach im empirienen lächt, und auf die er zurächnichen ann, alle seine Keifte zu üben: zwisch und von der Welt muß teine Klut beschied, wieden wied Bereibung and Wechscheinfung wöhälch einen, dem in wir der Welchscheinfung wöhälch einen, dem in wir der Welchscheinfung wöhälch einen, dem in wir der Wenfeld zum Menischen.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 8 oben jagt Schelling: ""übrem ich den Gegenstand vor leitler, für Gegenstand und Bereitlung elins im Dogliefte. Inho nur in biefer Unschäußert, dem Gegenstand wahrend der Unschläufert, dem Gegenstand wahrend der Bereitlung gentlend der Bereitlung gentlend der Bereitlung gentlend der Bereitlung und der Bereitlung gentlend der Bereitlung und der Bereitlung der Bereitlung und der Bereitlungen ibn tund vereit.

somt ver Realikät äusserer Dinge: es slest ein, daß dies Sepn berselben nichts ist als ein Borgestelltwerben, und alles den die in Borgestelltwerben, und alles den diesem versichen Sehn grumblos und willführlich in sie sinieren gelegt ist. Der Phissoph frägt daßer nicht, wie der gemeine Berstand: woher die Onige? sondern: wie komme ich ju allen diesem Verstungen? und: wos bin ich nach Wegnachme verselben?

Pag. 19. "Gefühl allein giebt teine obseltiven Begriffee"»)
lies sit eine Subreptien, mittelf Berwechslung bes sinneliden Geschies mit bem was in der Hischolgie Gefühl Sit, und was freilich gang subsettiv ist: will man aber irgend einen Begriff obseltiv nennen, so muß es der sehn, der üm sinnlichen Gefühl (5 Einne) sienen Irjenne jahren letzerung und Gegenstinan bachweist.

Pag. 20. Er gefe boch ben Grund an, marum bie Ihee bes allgemeinen Gleichgewichts an sich selbst mahr und nicht von ber Erfahrung abhängig sehn soll, und sage uns, ob die Anglekungskraft ihm etwas mehr ift, als qualitas occulta, b. b, eine under Blosse Gehäffig aus ibrem Blettungen befannte Utsfache? \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Pag. 19 fagt Schelling in Begug auf bie Frange, wie Materie aufer und mo galich sei, also auch wie bie Kriefte ber Materie, Ansiehren, aufer und möglich seiner, wieden gene die gefreien zu. Benn ihr philosophien wollt, so tennt ihr eine Frange einem nicht abweisen. Run tonnt ihr aber gar nicht verständtlich machen, was eine Kraft unschangt wen euch sehm möge. Dem Kraft überdaput lindeig in die behangt wen euch sehm möge dem möge. Dem Kraft überdaput lindeig in die eine Begriffer.

Pag. 26. Die Eintheilung nach ber Aategorientafel ift ein bloffes Bortipiel: benn Quantität, Qualität und Relation haben hier eine gang andere Bebeutung als in ben Kategorien. \*)

Pag. 29: "Entweber — Sber", \*\*) — Merdwirds ift, baß bas Beifpiel von Büş und Donner, bas er so ungeschick (benn es ift gar kine Kaussbereichtung varin) eben angestührt, in bies Entweber — Ober nicht paßt: benn die Guccession eine Kaussbereichtung beit da offendar nicht jugleich und ungetrennt mit der Erscheinung; sondern erst nach ber Erscheinung, durch die verschiebene Dichtigkiet der Mobla, durch welche biese auf doppeste Weise au mas gesonat.

<sup>\*)</sup> Pag. 26 theilt Schelling bie Bewegung nach Anleitung ber Rategorientafel ein in:

<sup>1)</sup> quantitative Bewegung, bie einzig ber Quantitat ber Dasterie proportional ift: Somere;

<sup>2)</sup> qualitative Bewegung, die den innern Beschaffenheiten ber Materie gemaß ift - demifde Bewegung:

<sup>3)</sup> relative Bewegung, Die ben Rorpern burch Ginwirtung von Muffen (burch Stoß) mitgetheilt wird, — mechanische Bewegung.

<sup>&</sup>quot;Daraus folgt nun ferner: biefe bestimmte Succession tann nicht von biefen bestimmten Erscheinungen getrennt werben, die Succession muß also jugleich mit ben Griccession, und umgekehrt, die Erscheinungen millen zugleich mit der Succession werben und enstleben.

<sup>&</sup>quot;Benn nun weber die Ericheinungen von ihrer Succession, noch umgetehrt die Succession von ihren Ericheinungen getrennt werben tann, fo find nur folgende zwei Falle möglich:

<sup>&</sup>quot;Entweber Succeffion und Erfcheinungen entfteben beibe gugleich und ungetrennt auffer und:

<sup>&</sup>quot;Der, Succeffion und Ericeinungen entftehn beibe jugleich und ungetrennt in uns."

Pag, 30-31.\*) Der gemeine Berstaub müßte gemeiner Unverstand sehn, wenn er die gegen ihn gemachte Demonstration nicht sogieth wiederigte, indem er sogi: Aus dem Widerspruch, der die Spitze deiner Demonstration ist, sosigt eben, das die Budmisse des Gegenwärtiges, Bergangene Budnflickse in einer Anschaumg sosis, sosigt wie des der gerstellt gegriffen ist.

Pag. 67—69. \*\*) 3ch fage: Die Philosophie ist bas be
\*) Schelling nennt von den beiben worbin unter "Entweder —

Dber" aufgestellten Behauptungen bie erfte bie bes gemeinen Menfchenverftandes und fahrt bann pag. 30-31 fort: "In biefem Spftem (bes gemeinen Menfchenverftanbes) folgen bie Dinge an fich auf einander, wir haben baben nur bas Bufeben; wie aber bie Borftellung bavon in uns gefommen, ift eine Frage, Die fur biefes Guftem viel ju boch liegt . . . . . Man mußte biefes Spftem vorerft philofophifch machen, um es nur prufen ju tonnen. Allein bann lauft man Befahr, gegen eine bloffe Erbichtung ju tampfen, benn ber gemeine Berftand ift fo tonfequent nicht, und ein foldes Spftem, als bas tonfequente best gemeinen Berftanbes mare, bat in ber That noch in teis nes Menichen Ropf eriftirt; benn fobalb man es auf philosophifche Musbrude ju bringen fucht, wird es völlig unverftanblid. Es fpricht von einer Succeffion, Die unabhangig von mir, auffer mir ftattfinden foll. Bie eine Succeffion (ber Borftellungen) in mir ftatte finde, verftebe ich; eine Succeffion aber, die in ben Dingen felbft, unabbangig von ben endlichen Borftellungen, erfolgt, ift mir gang uns verftandlich. Denn feten wir ein Wefen, bas nicht endlich, bemnach an die Succeffion der Borftellungen gebunden mare, fondern alles Gegenwärtige und Runftige in Giner Unfchauung gufammenfaßte, fo murbe fur ein foldes Wefen in ben Dingen auffer ibm feine Gucceffion fenn. Sie ift alfo überhaupt nur unter ber Bebingung ber Endlichfeit ber Borftellung. Wenn aber bie Gucceffion auch unabhans gig von allen Borftellungen in ben Dingen an fich gegrundet mare, fo mußte es auch fur ein foldes Wefen, als wir angenommen haben, eine Gucceffion geben, mas fich miberfpricht."

bingte Biffen vom Abfoluten. Bemeis: Bare es nicht bebingt. fo mare es abfolut, und bas Abfolute ift, feinem Beariffe nach. nur Gine, ein Gebn, fein Biffen, auch feines Biffene beburftig. Bo alfo Biffen nothig ift, ba ift Bebingtheit. Biffen giebt es nur fur Berftand und Bernunft. Gie find bie Bermogen ber Begriffe und bes Schaffens neuer Begriffe aus icon porbanbenen. Mlfo ift ber Begriff bebingt: folglich bem Abfoluten nie abaquat. Soll baber bas Abfolute in ben Beariff, fo tann bies nur unter ben Beidranfungen geichebn, bie bem Berftand und ber Bernunft antleben, alfo bebingtermeife: alfo ift alles Biffen bebingt. Das bochfte Biffen ift bas vom Abfoluten, b. b. bie Bhilofophie: boch bleibt, laut bem Borbergebenben, auch biefe, ale Biffen, noth. wendig bedingt, ift alfo ein bedingtes Biffen vom Abfoluten. In fofern ber Menfc bem Abfoluten fich unbebingt nabert (wie er fann und foll), weiß er nicht bom Abfoluten, fonbern ift bas Abfolute felbft. Sofern er aber philoforbirt, thut er bies nicht.

Pag, 78 fpricht Schelling beutlich ben Irrifum aus, bem ich seben mibersprachen, nämlich baß bie Philosophie in ber absoluten Belt ift. ) Gung nach meinem Einn sagt Platen, baß ber, ber bie ewige Wachheit hat, so wenig philosophirt, als ber, ber sie nicht studie.

Pag. 65. Der Zufat jur Ginleitung enthalt ben ftern bee Schellingianismus und fein Berbaltnif jum Richtianismus. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Pag. 78 fagt Schelling: "Wir haben burch bas Zisherige ein Leier so weit gesübert, baße er aberbaupt erstens eine Ansidauung ber Welt, worin die Philosophie allein ist, der abfalten namich, alle dann auch der wijfenschaftlichen Jorn, worin biefe sich nothwendig dare fellt, perlangen konnte."

<sup>\*\*)</sup> Der "Bufat jur Ginleitung" (p. 65-88) enthalt eine

Gang im Allgemeinen fage ich barüber: Auf bie unversichämte Anmaaffung, bag bies Alles ihm in intellektnaler An-

"Darftellung ber allgemeinen 3bee ber Philosophie überhaupt und ber Raturphilojophie inebefondere ale nothwendigen und integranten Theils ber erftern." In Diefem Bufat fagt Schelling p. 77: "Das Abfolute ervandirt fich in bem emigen Erfenntnigaft in bas Befonbere, nur um in ber abfoluten Ginbilbung feiner Unendlichfeit in bas Enbliche felbft, Diefes in fich gurudgunehmen, und beibes ift in ibm Gin Mtt ..... Bir feben, bag auf biefe Beife, fo wie fich jenes emige Erfennen in ber Untericheibbarfeit ju erfennen giebt und aus ber Racht feines Befens in ben Tag gebiert, unmittelbar bie brei Einheiten aus ihm als befondere herbortreten. Die erfte, welche als Ginbilbung bes Unenblichen in bas Enbliche in ber Absolutbeit fic unmittelbar wieber in die andere, fo mie diese fich in fie verwandelt, ift, als biefe unterschieben, Die Ratur, wie bie andere Die ibeale Belt, und bie britte wird ale folde ba unterfcieben, wo in jenen beiben Die besondere Einbeit einer jeben, indem fie fur fic absolut wird, fic maleich in die andere aufloft und permandelt."

Pag. 78 fagt Schelling alsbann, bag jebe biefer Ginheiten in fich wieber bie brei Ginheiten unterscheibbar enthalten muffe, und nennt

fie als folde "Botengen".

Pag. 80 und 81 fabrt er fort: "Es ift bereits gefagt worben, baß bie besondere Ginbeit, eben besmegen, weil fie bies ift, auch in fich fur fich wieber alle Ginbeiten begreife. Go bie Ratur. Diefe Ginheiten, beren jebe einen bestimmten Grab ber Ginbilbung bes Unendlichen in's Endliche bezeichnet, merben in brei Botengen ber Raturphilosophic bargeftellt. Die erfte Ginbeit, welche in ber Ginbilbung bes Unendlichen in's Endliche felbft mieber diefe Ginbilbung ift, ftellt fic im Gangen burd ben allgemeinen Beltbau, im Gingelnen burch bie Rorperreihe bar. Die anbre Ginheit ber Burndbilbung bes Befonbern in bas Allgemeine ober Befen, brudt fich in bem allgemeinen Dechanismus aus, wo bas Allgemeine ober Befen als Licht, bas Befondere fic als Rorper, nach allen bynamifchen Beftimmungen berauswirft. Endlich bie abfolute In : Eins : Bilbung ober Indifferengirung ber beiben Ginbeiten brudt ber Organismus aus, welcher baber felbft wieder bas Unfich ber beiben erften Ginheiten und bas volltommene Begenbild bes Abioluten in ber Ratur und fur bie Ratur ift."

Pag, 85 erflatt Schelling: "Dem, welcher nur überbaupt ben Qulammenhan gefaßt um der Entabpuntt des Gangen felhe erreich bat, ift auch aller Zweifel genommen, er erlennt, das bie Erfdentunnen nur 10 jenn fransen, umd allo auch auf biefe Weife som mitmie fie in biefem Zusammenhange darzeifellt werden: er bespat, mit einem Woete, die Gegenschaube durch für Bornat. schauung gegeben sei, und seine Evibeng mit fich fuhre, gebort bie Antwort, bag Dies eine freche Luge und sein Shstem ein Dahrchen, eine Traumerei fei.

Soll man alfo bavon reben, fo muß man es ale Spothefe betrachten. Und obwohl, ienes ermabnten anmaaffenben und unrechtlichen Borgebens wegen, bie Grunbe ju biefer Sprothefe nicht angegeben fint, bamit ein Jeber, inbem er fich ihrer unbeutlich, vermoge ber Gefete feines Berftanbes, bewußt finbet, fich einbilbe, ebenfalls intelleftnale Unfchauung und abfolute Evis beng barüber zu baben: fo laffen fie fich boch in bem Beftreben. bie aus ben Gefeten bes Berftanbes entfpringenben Fragen gu befriedigen, febr mobl nachweifen. 3. B. bie Belt muß mobl nicht anbere febn fonnen, ale fie ift, baber faft alle bogmatifche Shiteme ihr eine abfolute Urfache gegeben; boch bat Rant ber Unwendung ber Raufalitat ein Enbe gemacht: beshalb fett Schelling fie felbft ale abfolut und in allen ibren Beftimmungen ale nothwendig (Rategorie ber Nothwendigfeit) und baber, ftatt ber causa motrix und ihres effectus, eine absolute Ginbeit. Diefe erhalt noch eine Stute, bie er aber auch nur hinter ber Ruliffe braucht, baburch, bag wir, wenn wir febr in uns gebn, wohl finben, baf wir nicht in einem absoluten Buftanb finb, und bie Beit (mas por Rant icon lange Bbilofopben und Dbftifer burch ben Begriff ber Ewigfeit aussprachen) uns unwesentlich ift, ebenfo bas Berfallen unfere Bewußtfebns in Objett und Gubiett; wir fühlen fogar eine Gehnfucht nach Befreiung von allen biefen Beftimmungen. (Dies ift, fcheint mir's, ber Grund alles achten philosophifchen Beftrebens.) Deshalb fett Schelling feine abfolute Einheit als burd und burd ibentifc, b. b. ohne alle Beftimmungen, ale Ginbeit bes Gubieftiven und Objeftiven. (Dies als ein Biberfpruch barf burchans nicht angenommen werben: man tann, lant Dbigem, nur fo weit gebn, ju fagen, baf ein Ruftant febn muß, in bem fein Gubieft und Obieft ift. baber aber auch nichts meinem jetigen Bemuftfebn Angloges, und obgleich fich in biefem ein Streben und Borgefühl bavon finbet, fo tann boch nie ein Begriff babon aufgeftellt werben, eben weil es über allen Berftant ift.) Diefe abfolute Ginbeit nun muß, weil es auffer ihr nichts geben tann, boch auch bie Belt umfaffen, und ba fie Ginbeit und abfolut ibentifch ift, fann

bie Welt nicht ihr Theil, soll, eben weil ausser ihr nichts ift, auch nicht ihre Wirtung seur; sondern eben sie leicht. Wie nun des abslauf eine, Sventische gugleich biefer lewige Wechsel und ewiges Werben sei, ist nur durch die intellektnase Anschauung zu ersossen: den "ein vollkommner Widerspruch Steibt gleich geschemnische für Kilner wie für Teberni" (östisch.)

Die Welt ist also, besagter Anschaumg gufolge, obgleich abreit und Bentitität, boch jugleich ein perpetuum mobile und boll Mennigfastigkeit. Das absschuft ein gest unaufhörlich als Unenbliches in's Endliche über, 2) zugleich als Endliches zuräch in's Unenbliche, und bleibt 3) boch ewige Bentität und absschute Einheit.

"Mein Freund, die Kunst ist alt und neu, Es war die Art zu allen Zeiten Durch Drei und Eins und Eins und Drei Jrrthum statt Bahrheit zu verbreiten."

Bothe.

Beliebter Rurge halber fclage ich vor, Dr. 1 Gott Gobn, Dr. 2 beiliger Beift, und Dr. 3 Gott Bater au nennen. Die Naturphilojophie betrachtet Gott Cobn; bie Biffenichaftelebre ben beiligen Beift; boch muß jebe nicht einseitige Bhilosophie bie gange Dreieinigkeit umfaffen. In Jebem ber Drei finben fich alle Drei wieber in effigie (p. 80, 81 an ber Naturphilosophie erläutert) und beiffen bann Botengen. Siefur ift feine Rothwenbigfeit im Berftanbe nachzuweisen, boch geschieht es mohl, bamit bie Naturphilosophie etwas zu thun befomme. Man fieht, wie viel fich burch bie Aufbebung bes einzigen Capes vom Biberfpruch thun lagt. Doch fragt fich, nachbem man Alles jugegeben, ober intelleftual angeschaut bat, noch immer Mancherlei. Bir feben, bag bie Welt, wie fie ift, nothwendig und genau genommen alles obne Musnahme abfolut ift, nicht anbers febn fann, noch werben wirb. Durch bie einmal gemachte Aufbebung bes Cates bom Biberfpruch vereinigt er amar bie Freiheit leicht bamit. 3med und Mittel tann in ber abfoluten Ginbeit nicht febn, auch mare ber Gebrauch ber Rategorie ber Raufalität transfcenbent. Das perpetuum mobile geht, weil es geht. Summa summarum: Die Belt ift, weil fie ift, und ift wie fie ift, weil fie fo ift. Das fteht bier febr furg; boch fagt Schelling nicht mehr. -

Das aber, was ich oben bas Metiv alles ächten philosophischen Strebens nannte, die Frage: warum find wir in keinem absoluten Zustande? bekommt einen Machtspruch statt einer Antwort.

Beifaufg, Wie in seinem Ausseh ber die Preiheit eine demische Ausseh ber Grund seines Blies (seir paashpaft) lift, so ist est m befer Theorie bes Alfoluten eine allgemeine physische und physiologische. Namich so: das Absolute, Eine, Identische ist die Austerie (Thaos), sie geht in die organische und tryskallische Form ein, umd dann diese wieder zerfallend giebt ungestattete Austerie grund, und doch biethet gestellt dies wieder eine Monterie, ist die nie ruhende Ratur, die im unaussprücken Inselnen Ratur, die im unaussprücken Ratur, die im und und die im und die im und die im und d

Pag. 196. Das Rapitel über bie Konftruftion ber Eleftricitat in ber Raturphilosophie icheint mir febr toll. \*)

Pag. 237. Das Kapitel vom Allgemeinen im bynamischen Brocek ist wo möglich noch toller. \*\*)

Pag. 253. Daß ich mir teine Rube ohne Bewegung benten fann, ist fassch. Bewegung ist Aenberung bes raumlichen Berhältnisses, Rube bessen Regation. \*\*\*)

Pag. 271: "- - ober Gegenftanb einer phofitalifden Ertlarung febn follen?"+)

<sup>\*)</sup> Pag. 196—211 giebt Schelling, in einem Zusat zum 4. Karpitel, "die Konstruktion ber Elektricität in ber Naturphilosophie."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 237—242, Zusah zum 6. Kapitel, enthalt "bas Alls gemeine vom bynamischen Broces."

<sup>&</sup>quot;" Pag. 253 fagt Schelling; "Ich fann mir ebenig wenig gibe megung ohm ühre, all Ande ohne Benegung bertle. Milles mad ruht, ruht nur in sofern, als ein Andres bewegt ist. Die allgemeine Benegung bes himmels nehme ich nur wahr, in sofern ich die Erbe alls nufenn allehe. So beziehe ich selbs hie allgemeine Beweg ung auf partiale Aube. Miletn gerabe so wie bie allgemeine Bewegung wartiale Aube wahrelen, sie eine noch partialer Bewegung wartialer Bewegung, biese eine noch partialere Ruhe voraus, und so in's Unenvilde."

<sup>+)</sup> Schelling wirst p. 271 bie Frage auf: "Wie sommen wir boch jum Gebrauch ves Begriffs von Kraft, ber in teiner Ansfauung barsellbar ist, und badurch schon verräth, daß er etwas ausbrückt, bessen Ursprung jenseins alles Bewußtsen,

Bir find genothigt, bei Rraften gulett ftebu ju bleiben, weil bie Rategorie ber Raufalitat in auffteigenber Linie Befriebigung fucht, b. b. von Birfung ju Urfache fortidreitet: wo fie bie Urfache nicht mehr finbet, fegen wir eine Rraft, b. b. eigentlich ein gebachtes Mittelglieb gwifchen Urfach und Birfung, bas mir ale Stellvertreter ber, ber letten befannten Birfung gum Grunde liegenben, unbefannten Urfache gebrauchen; gleichfam ein Marfzeichen, bas wir anbeften, um anzubeuten, wie weit wir im Regreß gefommen. - Go ,, fommen wir jum Gebrauch bes Begriffe pon graft", beffen Uriprung alfo nicht .. ienfeite alles Bewußtfebne ale Bebingung von beffen Doglichfeit" liegt; fonbern eben baburd. bak er .. in feiner Unicauung barftellbar ift". perrath, baf fein Obieft blof ein jum Bebuf unfere Fortichreis tens nach ber Rategorie ber Raufalitat fingirtes ift, ein Darts geichen, bas mir immer nur in ber Soffnung feten; es wieber wegnehmen und weiter binauf feben ju tonnen; ein algebraifches x, bas miber unfern Billen noch auf ber Geite ber befannten Groffen ftebn bleibt, bas wir aber fortaufcaffen boffen.

Pag. 307. "Bober jene entgegengefeste Thatigfeit?"\*) -

"Bober jene entgegengesehte Thatigfeit? - Diese Frage ift ein

Ertennen und also auch alles Erflären nach Geleben von Ulfade und Birtung erft möglich macht. Barum find wir boch genötigiet, mit unferm Bilfen gulegt bei Kraften feben ju bleiben, wenn biefe felbft wieber Erflärungen ber Naturpfanomene, ober Gegenstand einer physikalischen Artfarung fein Gelen?"

<sup>&</sup>quot;In bem 4. Kapitet bes 2. Buchs: "Gefter Utiprang bes Begriffs ber Macter auß ber Natur ber Anfichaumg umb bes menichfichen Geiften", sagt Schling p. 306 und 307: "Allen Benten umb
Borifden in uns gett neibvendig vorm eine urprangische Thatigteit, die, weil sie allem Denten voranget; in ihren ichkeithin — und estimmt umd undes forante ist. Gefen sichen
gegengeschebe da. fl., wird fie beschaft ist. und dem bedengen bekimmte Zhatigteit. Ware biete Zhatigteit unfers Gesten urpratingtig beschaft, io somme ber Geist inemals fich beschaft, ist. bien.
Er labt! seine Beschaftleit inft. Mu die beschaftleit eine.
Er labt! seine Beschaftleit inft. Mu die untprängtleic Zhatigteit nun wirft eine übr entgegengeset bis sieht gleichfalls volg undestimmte Zhatigteit, und be baden wir zwo ein ander volbersprechenbe Abatigseit, und be baden wir zwo ein ander volbersprechenbe Abatigseit nu hop baden wir zwo ein ander volbersprechenbe Abatigseit na fan nothwendige Bedingungen

Unier gefammtes Bissen ist nicht theproximation zu besem x.
jonbern nur des philosophische. Das andere ift ein bloffe ben mässiges sich Singeben an biese Thatigteit, um sie genau zu kennen, nicht ihr wo her? sondern ihr wie? Dd6 Naturphilosophie mehr fint, bleith die Frage. \*)

In biefem Auffag ift überhaupt lauter Sichtianismus und in sofern Dokument von Schlings Mangel an Originalität, ber ihn sogar jum elendesten aller —ianer, jum Fichtianer hat machen sonnen. In einer Aumerkung wird der jämmerliche Sichte darzeseltät als der Messias, bessen vor der für der der erstaumtick Weise, geweien seit \*\*\*)

Pag. 308. Wenn wir stett Dinge an sich, Kräste an sich bekommen, so sind beit nicht gestebert. — Krast ist sownig das Ukberstimithe, baß sie belimehr nur ein abstratter aus bem Simulichen geschöfter Begriff ist, ber auf baß sepniolienbe Ukberstimithen umr bittlich äbertragen wich. Sen

Broblem, das wir in's Unendiche fort aufguldsen ftreben mussen, aber nie real auslösen werben. Unser gefammtel Wissen nub mit ihm die Natur in ihrer gangen Mannischlaftstet entlicht aus unendicher Approzimation zu jenem x, und nur in unsern weigen Bestreben, es zu behinnene, sinder die Kieftschaften.

<sup>\*)</sup> Das Folgende bis "gewesen fei" ift von Schopenhauer ipater hingugeschrieben. Der herausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 308 sagt Schelling mit Bezug auf das vorber (p. 307) erwähnte x: "Als der erste Bersuch jenes x zu bestimmen, wird fich uns bald ber Begriff von Kraft zeigen. Die Objette selbst konnen

Pag. 312. Die Anschauung (b. h. benn boch nach allem Bortfergesenben bas Bewußifehn ber Ausschlenweit) ware bas Höchste im menschließen Geist? — Dies Höchste aber haben wir aemein mit Ambbibien und Inselten!\*)

Pag. 312 unten: "Rein objettives Dafein ift möglich, ohne bag ein Beift es erfenne; fein Geift, ohne bag eine Belt fur

ibn ba feb." \*\*)

Berstehst bu unter Geist Subjett, so spricht wwahr; aber meinen analptischen Sah. — Remst du mich einen Geist; so sage ich die: ich vombere mich, vole ich zum Gubjett geworden bin, und dehollt philosophire ich, getrieben durch das Bewußtehn, daß Subjett-Objetthiellä nicht mein absoluter Zustand ist, souden einer, von dem ich Erstehne.

Pag. 313 sieht eine sehr spacifhafte Anmerkung, beren Zweck ist, Ieden, der etwas einwendet, Eles zu beißen, und Eitle und Schwache, die sich seines innern Werthes bewuft sind, zu nöthigen, mit suter Simme einzustimmen. \*\*\*) Ich frage: was ist

<sup>\*\*)</sup> Pag. 312 unten fagt Schelling: "Rein objectives Dafenn ift möglich, ohne bag es ein Geift erkenne, und umgetehrt: tein Geift ift möglich, ohne bag eine Welt fur ihn ba fep."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling macht p. 313 ju ben Borten: "Borausgefet also wird jest, daß Anschauung selbst unmöglich ift ohne ursprunglich ftrei-

beun num bie Anfchauung? offenbar nicht bas bloffe Bewußtjebn ber Auffenbett, bem bie Anfchauung ist ein Bermögen, bas gestöl werben soll; sonbern ein begünftigtes barbiebnelles: sollten also burch alles Borhergehenbe blosse Borhipage Einzelner ertlärt werben; also nichts Aufgemeines, nichts Rothwendiges? Wo sind beit?

Es scheint indes, daß die vorfergedende Auseinandersetung in der That das Bedwußtelpu der Auffeinde it unter ben Rannen der Anneckung) aber don einer individuellen Anschauma die Redestift, mittelst voelcher die zegänftigten inne verten, daß sie abei de von einer individuellen Anschauma die Redestift, mittelst voelcher die Zegänftigten inne verten, daß sie abie demonstritet Weise zum Bewußtsch der Auffende fig. da das einer langen Beweßsschung sich noch auf ein bunftes Geställ Einzelner berufen, ift feine Empfehung filt die Zemonstration.

Pag. 315-320 ftebt bochft lefenswerther Unfinn. \*)

tende Thatigleiten, und umgekebrt, baß ber Geift nur in ber Unschauung ben ursprunglichen Streit seines Gelbstewußtsenns zu enden vermöge" — folgende Anmerkung unter bem Text:

"Dies beitatigt Die gemeinfte Aufmertfamteit auf Das, mas beim Anschauen vorgebt. - Bas man beim Anblid von Gebirgen, Die in bie Bolten fich verlieren, beim bonnernben Sturg einer Ratarrhafte, überhaupt bei allem, mas groß und berrlich ift in ber Ratur, empfinbet - jenes Angieben und Burudftogen gwifden bem Gegenftanbe und bem betrachtenben Beift, jenen Streit entgegengefester Richtungen, ben erft bie Unichauung enbet, - alles bas gebt, nur transfrenbental und bewußtlos, bei ber Unichauung überhaupt vor. - Diejenigen, bie fo etwas nicht begreifen, baben gewiß nichts por fic, als ibre fleinen Gegenftanbe - ibre Bucher, ibre Bapiere und ihren Staub. Ber wollte aber auch Deniden, beren Ginbilbungsfraft burd Gebachtniffram, tobte Spefulation, ober Unalpfe abstrafter Begriffe ertobtet ift, - mer, miffenicaftlich, ober gefellicaftlich verborbene Menichen - ber menichlichen Ratur (fo reich, fo tief, fo fraftvoll in fic felbft) jum Maafftab aufbringen? Jenes Bermogen ber Anfchaunng ju üben, muß ber erfte 3med jeber Ergiebung fenn. Denn fie ift bas, was ben Menichen gum Menichen macht. - Reinem Menichen, Die Blinden ausgenommen, tann man abfprechen, bag er fiebt. Aber, bag er mit Bemußtfeon anfcaue, bagu gebort ein freper Ginn und ein geiftiges Drgan, bas fo Bielen verfagt ift."

\*) Pag. 315-320 enthalt "bie Konstruftion ber Materie". Da wird 3. B. p. 316 gesagt: "Auch bie Materie, wie alles, was

Pag. 360—367. Dieser Jusat zum 6. Kapitel ("von den Hormschfimmungen und der specifischen Berfsiedenheit der Maereie") sollte zur Ueberschrift haben: "Ie toller je besser." Wan könnte ibn auch für eine Parodie von Kants Obnamit baken.

Pag. 399. "— - bie in besondere Berhältnifse treten muß, um fur uns auf biese Beise ertennbar ju febn." \*) --

Aus Materie mis Dualität saben: das ist a priori nothmentig. Daß es Eme Materie gede, von der alle andre Moorissitation ist, ist wost midd priori nothmentig: giebt es assentie siche sodie, so muß sie doch Qualität haben und qualitativ ertembar sehn.

Gegen bie Dyn amil sode ich unter andern einzurender:

1) Da Expanssonkfort und Attractionsfort jede für die feine Rammerschlung geben; so milften fie in jedem Texper, eine bie andere binden. Eine Kraft tann nicht zwei Berischeden zugleich bewirten — ift ein allgemeines Gefet, Wie foll num die Attractionskraft boch noch Ursache der Gravitation sehn und in die Ferne wirten?

- 2) Da ble Undurchbringlichteit ber Körper Wirfung ihrer Expanisionstraft ift; so muß, je mehr Expanisonstraft ein Körper hat, er besto undurchbringlicher sehn; also Wasserstellen ober gar Licht ber undurchbringlichste.
  - 3) Wenn, nach Schelling, alle Qualität nichts ift, als bas

ift, strömt von bem ewigen Wefen aus, und ist eine, in der Erscheitung zwar mir indrette um krittsbare Wirtung para mur indrette um krittsbare Wirtung per enigen Euspieltungsfehrer umendlichen Einhelt in dem fleichlichtung in der Erschlächer einschlichtung in der Erschlächer enthält nichts von der Leicklächeit ober der Macterialität der erscheinenten Wacterie, fonderen biede ist das Ann fisch einer enigen Cinionen, oder erschaften durch fie der keichte kritike Franz mirmmt."

verschiebene Berhaltnis jener beiben Krafte; so muffen alle Körper von gleichem specifischen Gewicht sich auch sonft qualitativ gang gleich sehn.

4) Gegen bie Erffärung der Chemite aus der Opinamit habe is einzumenbur, daß, wem jebe stemische Serfeinbung zweier Körper eine Berbindung ihrer beiberfeitigen Attractive und Repulfider Arfaft zu einem neuen Berhättnig, das sich als ein neuer Akreper darzfelt, ist, umerfährt beifet, wie jene Berbindung sich wieder außeben und die Keiten Körper sich wieder berftelen laffen, ass ich ver beiserfeitigen Repulfide und Kirtaftie Kräfte sich wieder in eben bemfelben Berhältniß scheiden, in dem sie der der Bertindung berschieden waren; da boch aus einer gann, neuen Sembilung berschieden waren; da boch aus einer gann neuen Sembilung berschieden waren; da bech aus einer gann neuen Sembilung berschieden Berhältniß scheiden in den im Gestatt gang andere Akrepe mieber herausteten sonnten und in Gestatt gang anderer Akrepe mieber Sexualteren sonnten.

Pag. 479—483. \*) Schelling bätte, um tonfequent zu fein, nich gar nicht auf Bewegung und Oberstäde einlossen fellen, weit biese beite mur Körpern zufommen: nach seiner Theorie ist aber ber chemische Process nicht zwischen Körpern, sentern zwischen ben bie Körper bedingemben Krötten, bei been von Wedengung und Oberstäde, auch von Naumersüllung (als Bedingung bieser gar nicht bie Nebe sehn fann, das folge nur erst bem Wirtungen web Widerstreits jener Krötte, ben Körpern, zusommen, und somit der chemische Brocefs allen Gesten des Kamms entzogen wird. Diese erst scheln mir Kamts Problem zu issen, wie dem ihre demische Process eine vollendete Theilung in's Unendliche feit; nicht aber Kamts Ausbewich der Kamts Muskop mit ben Dingen an sich. (Siehe Kants Meabold der Machant Meabold der Aufmissendschaft und der Dingen an sich. (Siehe Kants Meabold der Aufmissendschaft werden der

Pag. 484 seq. Der Reft ift - Unfinn, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pag. 479-483 enthalt bie "Konstruktion ber chemischen Bewegungen."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Kants Metaphyfijde Anfangsgrunde ber naturwissenschaft in ber allgemeinen Anmertung jur Dynamit, Rt. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 484 bis jum Schluß enthalt Schellings "Konftruttion bes chemifchen Processes."

## e) Bu Schellinge Philosophie und Religion. \*)

Pag. 6. "Das Absolute — indem man es hat, berschwinbet es." \*\*) — Allerdings hat Fichte bier fehr mahr geredet: nur weiß er so wenig, als Schelling, warum?

Beil euer Absolutes ein Gebn febn foll, bem bod bie Bebingungen bes Gebne feblen. Gebn ift ein Brobuft ber Rategorien: wenn einem Dinge bon jeber Rlaffe ber Rategorien Gine gutommt, fagen wir, es ift (entweber wirtlich, wenn ibm eine finnliche Anschauung entfpricht, ober in ber 3bee, wenn es logifche Möglichfeit bat). Aber jebes Gebente muß noch aufferbem (benn bie Rategorie ber Raufglitat will jebesmal angewenbet febn) burdane Birfung einer Urfache febn; ber Gat ift analbtifch; bas Cebenbe ift ein Gefestes, b. b. mit bem Berftanbe (ben Rategorien) Bebachtes, und wir muffen nach ben Gefeben unfere Berftanbes Alles in ber ewigen Rette ber Urfachen unb Birfungen benten: erft bann feben wir es ale febenb. Das Abfolute foll aber ale foldes gerabe geloft febn aus biefer Rette, febenb, ohne Urfache: baber tommt es, bag, inbem man es bat, es verichwindet: namlich ber Berftand fest alle Bebingungen, bann aber entriebt er eine bochft nothwendige - es fturat baber ein, wie ein Bebanbe, bem man ben Grund entgiebt; benn mas für ben Rorper ber Boben, ber ibn tragt, bas ift bem Berftanbe bie emige Rette von Urfache und Wirfung, an bie er Alles bangen muß, wenn es ibm febn foll: bie Rette felbft freilich fcwebt eben wie ber Erbboben in ber Luft. - Das Berichwinden eures Abfoluten alfo wie ein Befpenft, wenn man es faffen will, ift nichts anbres, als was, nur beutlicher (weil

<sup>\*)</sup> Philosophie und Religion von Schelling. Tübingen, Cotta'sche Buchbandlung. 1804.

<sup>\*\*)</sup> Schelling sagt p. 6: "Jder, auch ber noch übeigens in ber entlichteit beimagner, if von Agurt getieden, ein Kibstunes gu jucken, aber indem er es für die Refigion friem voll, verschwinder ei im. 62 undspecht in enig, aber es filt, wie flichte sich verschwinder est im. ausbricht, nur da, wiefern man es nicht bat, und indem man es bat, verschwinder est,

bie Biberipruche fich naber liegen) am bolgernen Gifen zu eraproben ift.

Pag. 16 und 17. Bebes Wort muß einen Berftanbesbegriff bezeichnen. Rach Schellinge eigener Ausfage ift bas Abfolute bem Berftanbe burdaus unerfennbar, und ju feiner Erfenntnig fann bie Bhilosophie nichts thun, ale ,, bie Richtigfeit aller enba lichen Gegenfate zeigen". \*) - Gut und gang meine Debnung! Da begnuge fich aber ber Philosoph bie Begrangtheit bes Berftanbes ju zeigen, wie Rant gethan, und fuge bingu, bag in une ein gang anberes Bermogen, ale ber Berftanb ift, zeige beffen Meufferungen bem Berftanbe auf, empirifch und hiftorifch: benn Unberes giebt es fur ben Berftant nicht. Dicht aber febe fie ein Abfolutes ale Begriff und gebe gu beffen Erflarung lauter logifche Unmöglichkeiten, forbere nicht vom Berftanbe, fich ale Gins ju benten Dasjenige, burch beffen' Trennung er felbft erft moglich wirb, forbere nicht Aufbebung bes Sates bom Biberipruch (wovon ein Beifpiel aus bunberten p. 22 oben \*\*)), fete nicht Raufalität auffer aller Beit, wie p. 22, u. f. m. \*\*\*), mit

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 16 f.: "Das einzige einem folden Gegenftanb, als bas Abfolute, angemeffene Organ ift eine ebenfo abfolute Erfenntnifart, Die nicht erft gu ber Geele bingutommt, burch Unleitung, Unterricht u. f. m., fonbern ihre mahre Substang und bas Emige bon ibr ift. Denn wie bas Befen Gottes in abfoluter nur unmittelbar gu ertennenber Meglitat besteht, Die ale folde absolute Reglitat ift, fo bas Befen ber Geele in Erfenntniß, welche mit bem folechtbin Realen, alfo mit Gott Gins ift: baber auch bie Abficht ber Philosophie in Begug auf ben Meniden nicht fomobl ift, ibm etwas ju geben, ale ibn bon bem Bufalligen, bas ber Leib, bie Ericheinungewelt, bas Sinnenleben au ibm bingugebracht baben, fo rein wie moglich ju icheiben und auf bas Urfprüngliche jurudjuführen. Daber ferner auch alle Unmeifung jur Bbilofopbie, Die jener Ertenntnig porbergebt, nur negativ fenn tann, indem fie namlich bie Richtigteit aller endlichen Gegenfate geigt und bie Seele indirett gur Unichauung bes Unendlichen fübrt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fpricht p. 22 oben von ber "eivigen Form" und fagt: "Diefe Form ift, baß bas ichlethin Beale, unmittelbar als joides, ohne also aus feiner Ibealitat berausjugeben, auch als ein Reales feb."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 22: "Ge finbet in biefer gangen Region

einem Bort, mache nicht ben Berftanb, beswegen weil er eben Berftanb unb nichts anberes ift. - jum Babnfinn.

3ch streite gegen euer Absolutes gerade wie gegen ben Gott ber Delifen, sage aber teinem von Weiben, baß ihr Begriff (bas Absolute und Sort) so gemnbos ift, als ber vom Sipspokentauren, sondern daß er ein Werft des transssendenten Verstandes ift, enstsanden, indem der Wensch sein soch einen Westenden in Vernögen vom Verstanden indet trennen will (wos deen der wahre Kriticismus soll), diesen zum einzigen und unbedingten Erkenntnissermsgen mach, durch sie zu einer Erkenntniss zu gelangen glaabt und fir ibn einem Stillsandspuntt fucht.

Pag. 21. Schellings intellettuale Anschauung ift boch etwas Anderes, als bas besser Bewußtschun, bas ich vem Menichen guspreche. Denn ber Lefter foll sie immer gegenwörtig erbalten, und bas sann man nur einen Berstaubesbegriff: was ich mehne, ist ausserzisch und sied nicht nicht in unserer Wilflichr nach Begriffen. ")

lein Nacheinander statt, sondern Alles ift wie mit Einem Schlage gugleich, obichon der ibeellen Folge nach eins aus dem andern fließt."

\*) Schelling sagt p. 21: "Wir sehen vorerst überall nichts vor-

and, als bas dine, ohne weifest alled Solgenbe unbegriffen bliefen mis, be intellende Unicounn. Mit fejen is gemis als in ibr felbt leine Berfoleenbeit umd leine Mannigfaligleit jem lann, is gemis voraus, hab, jeder, foll er bas in ibr Erfannte aushprechen, es nur als reine Abfolutheit, ohne alle weitere Befimmung, aushprechen Men. Mit bitten ibn, biler eine Abfolutheit ohne alle andere Befimmung fich für immer gegenwartig zu erhalten um bie wieber in ber folge and ben Mugan zu berifteren. De veileren wie ben den ben den berifteren berifteren ber betrecht bei ber berifteren berifteren.

Pag. 37. Bum Berständniß bes bier Gesagten wird wieber bie Aufhebung bes Sates vom Wiberspruch postulirt. \*\*)

Pag. 40. Sier ist bie Aussubrung bes Mahrchens jum Entsteben bes Richtigen und Bofen recht artig. Rur Schabe, bag ein Strupel bleibt (und bleiben muß bei allen folden Ab-

<sup>\*\*)</sup> Schelling fpricht p. 37 von ber Freiheit und Gelbitftanbiateit bes Gegenbilbes bes Abfoluten. "Bon biefer Gelbftfanbiateit bes Begenbilbes flieft aus, mas in ber Ericeinungswelt als Freiheit wieber auftritt, welche noch bie lette Gpur und gleichsam bas Giegel ber in Die abgefallene Belt bineingeschauten Gottlichteit ift. Das Gegenbilb, als ein Abfolutes, bas mit bem erften alle Eigenschaften gemein bat, mare nicht mabrhaft in fich felbft und abfolut, tonnte es nicht fich in feiner Gelbftheit ergreifen, um ale bas anbere Abfolute mabre baft ju fenn. Aber es tann nicht ale bas anbere Abfolute fenn, obne fich eben baburch von bem mabren Abfoluten gu trennen, ober von ihm abzufallen. Denn es ift mabrhaft in fich felbit und abfor lut nur in ber Gelbft : Objettivirung bes Abfoluten, b. b. nur fofern es qualeid in biefem ift; biefes fein Berbaltniß gum Abfoluten ift bas ber Rothmenbigfeit. Es ift abfolut frei nur in ber abfoluten Roth: wendigleit. Inbem es baber in feiner eignen Qualitat, als Freies, getrennt pon ber Rothmenbigfeit, ift, bort es auch auf frei gu febn und verwidelt fich mit berjenigen Rothwendigleit, welche bie Regation jener absoluten, alfo rein enblich ift."

leitungen eines zweiten Berfchiebenen aus einem Unverdüberfchen), nämfich wober hab zus Gegentüb bes Affeschent, das der die geing ziech, ja es felbst ist, das Princip der Richtigkeit, woraus jest alles Unseit erundigh? — Ge äufst sich nur erstären aus den p. 37 Gefagten, das die Kreibet nur Greibet ist, sofern fie Richtwenkisteit ist, — und dies nur durch Aussehaus des Geses dem Widterpruck.

Pag. 41 wirb recht toll gefafelt. \*\*)

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 41: "Das far:fich felbft: Senn bes Gegen: bilbes brudt fich, burd bie Enblichfeit fortgeleitet, in feiner bochften Boteng ale 3chbeit aus. Bie aber im Planetenlauf bie bochfte Ents fernung bom Centro unmittelbar wieber in Unnaberung au ibm übergebt, fo ift ber Buntt ber aufferften Entfernung von Gott, Die 36: beit, auch wieber ber Moment ber Rudtehr jum Abfoluten, ber Bieberaufnahme in's 3beale. Die Ichheit ift bas allgemeine Brincip ber Enblichfeit. Die Seele ichaut in allen Dingen einen Abbrud bicfes Brincips an. Um unorganischen Rorper brudt fich bas In:fich felbit: Senn als Starrheit, Die Einbilbung ber 3bentitat in Differeng ober Befeelung, als Magnetismus aus. Un ben Beltforpern, ben unmittels baren Scheinbilbern ber 3bee, ift bie Centrifugeng ibre 3chbeit. 2Bo Die Ureinbeit, bas erfte Gegenbild, in Die abgebilbete Welt felbft bereinfallt, ericeint fie als Bernunft; benn bie Form, als bas Befen bes Biffens, ift bas Urwiffen, bie Urvernunft felbft (λογος): bas Reale aber als ibr Brobutt ift bem Brobucirenben gleich, bemnach reale Bernunft und als gefallene Bernunft Berftand (Nouc).

Pag. 45. Hafelne Debuction von Zeit und Raun. ")
Pag. 57 unten. Gefgele von Schiefgal, Berfebung, Gott. \*\*)
Pag. 58. hier bemüßt er sich bem Begriff Gott einzusähren, ober vielenehr nur ben Namen, benn wose er damit meptt, ift von bem was ber Mome urspreinsisch Seziehnet, ganzelich verschieben: er hat nicht ben Muth, auch biesen leeren Ramen fahren zu lassen, sonbern will, baß er vortomme, wenn auch in gang neuer Bebeutung. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schelling fagt p. 45: "Die beiben Ginbeiten ber 3bce, bie, wodurch fie in fich und bie, wodurch fie im Absoluten ift, find in ihrer 3bealitat Gine Ginbeit und bie 3bee baber ein absolutes Gins. In bem Abfall wird fie ju einem 3mei, einer Differeng, und bie Ginbeit wird ibr baber nothwendig im Brobuciren au einem Drei. Gin Bilb bes Un fich tann fie namlich nur produciren, indem fie bie beis ben Ginbeiten ber Gubftang als bloffe Attribute unterorbnet. Das In : fich : felbft : Gepn getrennt von ber andern Ginbeit involvirt uns mittelbar bas Genn mit Differeng ber Birflichteit von ber Doglichfeit (bie Regation bes mabren Conns); Die allgemeine Form biefer Diffes reng ift bie Beit, benn jebes Ding ift geitlich, meldes bie volltom: mene Moglichfeit feines Gepns nicht in fich felbit, fonbern in einem anbern bat, und die Beit ift baber bas Brincip und bie nothwendige Form aller Richt : Bejen. Das Broducirende, welches Die Form ber Gelbitbeit burd bie andere Form ju integriren fucht, macht bie Beit gu einem Attribut, einer Form ber Gubftang (bes producirten Realen), an welchem fie jene burch bie erfte Dimenfion ausbrudt. Denn bie Linie ift bie in ber anbern Ginbeit erlofchene Beit. Dieje anbere Einbeit ift ber Raum."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fogt p. 57 unten: "Zone ab solute Zbentildt, vie nur in Gott is, pa ertenner, vog ur ertenner, doğ se undöknigig von allem Hantel ist, als doß Besein oder An-fic alles handeln; sit ber erfe Enneb der Eitlichkeit. Bem jem Zbentilat ber Notivensbigteit und Freiheit nach übrem indicatem Berdallniß zur Belt, oder in diesen woch erchaben über je erscheint, resichent fie als Solidas, nechos zu ertennen dober zu der eitscheint, zeischein sie als Solidas, nechos zu ertennen dober zu der Eitlichkeit der erfte Schritt sit. In den Berdallniß der ber werden Berdallniß zur erften und bescheine das die erfent der Schritt sit. In der Berdallniß der berauften Berdallniß zur erften bei der Schritt sit. In der Berdallniß der werden der Erftschritten der und untegreiffens Genetitat, sonern ist Gott, delten Beien und untegreiffen Zeitnicht zu dernen ist Gott, delten Weisen und der und der und der eine ist, das des inmidie Light dem und der und der und des genetit, das des inmidie Light dem nicht der und den eine ist, das des inmidie Light dem nicht der und den eine interface und den eine Light geho den und der eine eine Light geho den und den eine interface den eine den eine der eine den eine

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 58: "Die Realitat Gottes ift nicht eine

Pag. 62 unten ift wieber ein bentliches Beispiel ber Bertehrtbeit Schellings (bie auch flicht eal), mit weicher er ba, wo er jagen follter. "hier hott bas Gebiet bes Berflandes auf, und bas bes bestiern Benutzienus fangt auf " fiatt bessen guffellt, 3 h. in Gest ift bes Subjett bas Dbieft, bas Augemeine bas Besonbere", — bie, als bem Sah bes Wiberpruchs entgegen, ber Berfland mie zu benten bermag, obed man sie, wie bier gefchieft, ausfprechen sann, als wort sie zu gefieht, ausgrechen sann, als wort sie zu gebre geburer uie stehn femen. ")

Pag. 64. Rafenbes Befafel über Befdichte. \*\*)

Forberung, die erst gemacht wird durch die Stittschleit, sodern nur ber Gest, auf neiche Weife es feir, ertemt, ist erst worders fittliche Richte Auf der Stitt als ob die stittschen Gebote dann auf Gott, als Geleggeber begenn und darum erfallt werben istlem, oder weckes andere Rotte in die der Auf die Stittschleit in die Stittschleit die Aufliche Berteit und die Stittschleit Gin Weifen ist werden und der die Stittschleit Gin Weifen ist und met bei der die Stittschleit Gin Weifen ist und meil die fin feinen handbungen auße brücken eines die beite die des Weifen Guttes ausberücken.

"Schelling jagt p. 62 unten, nachdem er absolute Seilgleit und absolute Stillgleit in obert als gleich unendliche Attribut gefest: "In Gott ift das Subjett auch schlechtigt das Allgemeine das Welenbere. Er is nur din und basselbe Welen von der Seitbe von der Beitbe von der Be

Pag. 65. Dreifte Behauptung untvahrscheinlicher Gabe bom Ursprung ber Rultur. \*)

Pag. 66 find die untergeordneten Mahrchen feines Shitems beutlicher als irgendwo ausgesprochen: es erscheinen beinahe die Aconen ber Gnoftifer. \*\*)

Pag. 67. Bas in aller Welt mag er bei bem Mert 3bentitat in ber Mitte biefer Seite gebacht haben? 3ft es ihm vielleicht icon fo gelanig, bag er alles fo nennt, wofür er feinen anbern Ramen, ober überhaupt feinen beutlichen Begriff bat? \*\*\*)

Pag. 68. Der Abschnitt bon ber Unsterblichleit ift febr

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 67 in ber Mitte fagt Scheffing: "Bir werten uns von einem böbern Geschicht als der Ibentität, aus welcher das Aenschiliche bervorging, gern vorsellen, abs ei von Natur und in unbewußter Herrlichtit vereinigt, was das pæite Geschlern, nur in eingele Kroblen und Karben geltrat, allein mit Gewußsiem verfluchtift."

sammenhang zu bringen, wohl ausgebahtes Mahrden. Das Beste was sich davon rühmen läßt, ist: wenn die Gesche nulers Berstaubes und unsere Simmläckeit zu absoluten Geschen und zu ausser uns borhandenen Bestimmungen ber Welt gemacht werden: so möchte sich ver Jusammenhang bed verschiebenen Dasehne in ihr mohl nicht einsacher erklären lassen.

Mier ber Schaubals biefer Erffärung liegt jenseitis ber Zeitalso kann da ein Werben, keine Beralnberung sehn: also
fann nicht (nach p. 73) ber lette Zwed ber Welt sehn, daß die
Steen, welche in Gott ohne seldssgegebenes Leben waren, fäbig
werben als unabhängig in ber Mbsolutheit zu sehn. — Ebens
wenig sind wir berechigt, die Welt als Wittel zu solchem
Zwed zu benken: benn bied benten wir nur mittels ber Kateaorie ber Kaulastilät und bien wur in Der Reit.

Daß bas 3ch feine eigene hand tung fei, fiegt I) wieder im Gebiet ber Zeit und Raufaliaft umd ift 2) felbst auf diesem nicht zu benten als ein Weberfruch und Unstum. Der gange Gindenfall ift also anch eine transsentente Sphothefe und bagu, als eine Handlung bor aller Individualität, nicht zu benten modich. 9)

<sup>\*)</sup> In bem Abidnitt "Unfterblichfeit ber Geele", p. 68-74, lehrt Schelling: "Das Emige ber Seele ift nicht emig wegen ber Unfang: ober ber Endlofigfeit feiner Dauer: fonbern ce bat über: baupt tein Berhaltniß ju ber Beit" (p. 68). "Es ift baber Digtennen bes achten Geiftes ber Bhilofophie, Die Unfterblichfeit über bie Emigfeit ber Geele und ihr Genn in ber 3bee gu fegen. Wenn bie Bermidlung ber Seele mit bem Leib (welche eigentlich Individualitat beift) Die Folge von einer Regation in ber Geele felbit und eine Strafe ift, fo wird die Geele nothwendig in bem Berbaltnig ewig, b. b. mabrhaft unfterblich fenn, in welchem fie fich von jener Regation befreit bat: bagegen ift es nothwendig, bag bie, beren Geelen faft bloß von zeitlichen und verganglichen Dingen erfüllt und auf: geblafen maren, in einen bem Richts abnliden Ruftand übergeben" (p. 69, 70). "Die Endlichkeit ift an fich felbft Die Strafe, Die nicht burd ein freies, fonbern nothwendiges Berbangnis bem Abfall folgt (bier liegt ber Grund ber nach Gidte unbegreiflichen Geranten): berjenigen alfo, beren Leben nur eine fortmabrenbe Entfernung von bem Urbilbe mar, martet nothwendig ber negirtefte Buftanb, biejenigen im Begentheil, welche es als eine Rudtebr gu jenem betrachten, mer-

Diefe gauge Schefling'iche Lehre int also aus bemfelsen Brunde zu verwerfen, aus bem Belfs Dogmatit es ifte nimlich wegen transsechenten Gebrauchs ber Rategorten
und ber Gelege ber reinen Sinnlichteit. Demn er fagt
wohl (p. 63), was Knighe ber Seefe hat tein Berchkling zu
Zeit": aber sehr intenseguent lößt er es bennoch werben wose
en nicht war, spricht von Strafe, die folge ihrer That ift (p. 69), von einem fünftigen Zufand bereitben u. I. m., fiedit
und mit einem Wert bie gange Welt vor als eine Begeben beit nach enhöfen Geschen, bie (p. 73) aus einer Britung
Gottes fließt unt eine Endoblich bat. Was in die bie besfer,
als alle bisherigen bognatifchen Spieme und Theorien, beren
gange Erteben sich in dem Ausbruck zusammenfassen Siet, das
sie bei wurch unser munderung zugammenfassen Gefete ga
nieb in den das die ber der Ausbruck zusammenfassen Geste

ben burd viel menigere Rwijdenftufen ju bem Buntte gelangen, mo fie fich gang wieder mit ihrer 3bee vereinigen und mo fie aufboren fterblich ju jenn" (p. 71). "Da bie Gelbftheit jelber bas Brobucirenbe bes Leibes ift, fo ichaut jebe Geele in bem Daag, in welchem fie mit jener behaftet, ben gegenwartigen Buftand verläßt, fich auf's Reue im Scheinbild an und bestimmt fich felbft ben Ort ibrer Balingenefie, indem fie entweder in ben bobern Spharen und auf beffern Sternen ein zweites meniger ber Materie untergeordnetes Leben beginnt, ober an noch tiefere Orte verftogen wird: fo wie, wenn fie im porbergebenben Ruftant gang von bem 3bol fic geloft und alles mas blog auf ben Leib fich bezieht, bon fich abgesondert bat, fie un: mittelbar in bas Beidlecht ber Ibeen gurudfebrt und rein fur fic. ohne eine andere Ceite, in ber Intellettualwelt emig lebt" (p. 72). "Die erfte Gelbitbeit ber Ibeen mar eine aus ber unmittelbaren Birfung Bottes berflieffende: Die Gelbftbeit und Abfolutheit aber, in Die fie fich burd bie Berfohnung einführen, ift eine felbitgegebene, fo baß fie, ale mabrhaft felbftftanbige, unbeidadet ber Abfolutheit, in ibr find: wodurch ber Abfall bas Mittel ber vollendeten Offenbarung Gottes mirb. Indem Gott, fraft ber emigen Rothwendigfeit feiner Ratur, bem Angefchauten Die Gelbftbeit verleibt, giebt er es felbft babin in die Endlichleit, und opfert es gleichfam, bamit bie Ibeen, welche in ibm obne felbstagegebenes Leben maren, in's Leben gerufen, eben baburch aber fabig werben, als unabhangig eriftirenbe wieber in ber Abjolutheit ju fenn, welches burch bie vollfommene Sitt. lichteit gefdiebt" (p. 73).

Statt beffen foll ber mabrbafte, b. b. ber fritiiche Bbilofopb, theoretifch thun, was ber tugenbhafte Menich praftifch thut. Diefer namlich macht bas ibm burch feine finnliche Ratur anflebenbe Begebren nicht jum absoluten, fonbern folgt bem beffern Billen in ibm, ohne ibn mit jenem Begebren, ale 3. B. mit einer Belohnung, in Berbindung ju feten und fo nur relatie, nicht abfolut bas Gute gu wollen. Chenfo loft ber achte fritifde Bbilofoph fein befferes Erfennen ab bon ben Bebingungen bes empirifchen, tragt biefe nicht binuber in jenes (wie ber funfiche Menfc feine finnlichen Freuden in's Barabies, weil er ohne fie felbft nicht binein mag), braucht biefe nicht als eine Brude, beibe Belten zu vereinigen (wie ber finnliche Glaubige bie Belohnung ale eine Brude jur Tugenb), fonbern läßt talt und unerfduttert bie Bebingungen feiner empirifden Erfenntnif binter fich, aufrieben, bie beffere Erfenntnif rein bon gener gesonbert zu baben, bie Duplicitat feines Gebne erfannt ju baben, und ericeint fie ibm als zwei Barallellinien, fo frummt er fie nicht, um fie gu einer ju vereinigen; fonbern wenn er auch muthmaaft, baf fie an irgend einem Buntt gufammentreffen, fo geht er in ber Erfenntnig beiber Arten feines Gebns fort, bringt beibe gum bellften Bemuftfebn, und martet ab, ob er auf einen Bunft gelangt, pon bem aus er ibre Bereinigung erfennt.

Pag. 77. Das er hier als ejetetische Religion ichitert, ib Phythologie, um eine etwas abstrattere.\*) Schellings ganzes Shitem ift nichts als Mythologie, vielleich bie abstratteste, zu ber man zelangen fann. Doch ift bies nur eine um

<sup>&</sup>quot;9 Gedelling fagt p. 77: "Die einerische Religion ist eben is entstnering Momerbeimus, als die exporisive utter ingend einer gern nachmendig in Beilsteinung berfallt. Erft mit ber Jese des schledt ihn Einen und solfelut "Deschen find alle aubern Jesen gefelt, wie ihr solgt erft, obgleich unmittelbar, bie Lehre Deen gefelt, wie ber delen ib von Jesen, und ber eifen Gindelt mit, wo sie der in den Jesen, und ber eifen Gindelt mit der werte gelen in ben Jesen, und ber eifen Gindelt mit der gelten die gelten die gelten die gelten die gelten gelte gelten die gelten gelte gelten die gelten gelte gelten gelte gelten gelte gelten und die gemen gelten gelten gelten und die geinem gelten gelten gelten und die geinem gelten gelten gelten und die geinem gelten gelten gelten gelten gelten gelten gelten und die geinem gelten gel

wefentliche Eigenschaft und fie bat mit ber allerfinnlichften biefelbe Ratur.

Philosophie fur abstrafte Mythologie zu halten ift eben fein und aller Dogmatifer Irrihum.

Philosophie ift Runft, und ihr Material ber Berftanb. Mus lebterm Grund ift fie burchaus Brofa.

## f) Bu Schellinge Berhältniß des Realen und 3bealen. \*)

Pag. 35 leugnet er ausbrüdlich ben Unterschied zwischen Transscendent und Immanent. \*\*)

## g) Bu Schellings Darlegung bes mahren Berhältniffes ber Raturphilosophie jur verbefferten Fichte'ichen Lehre. \*\*\*)

Pag. 13-15. †) Die gange Demonstration, bag Philosophie Biffenfchaft von Gott und baber Naturphilosophie fei, fagt

<sup>\*)</sup> lleber bas Berhaltnis bes Realen und Jbealen in ber Natur ober Entwicklung ber erften Grundliche ber Naturpfilosophie an ben Brincipien ber Schwere und bes Lichts von F. B. J. Schelling. Hamburg, bei Friedt. Bettbes. 1806.

<sup>&</sup>quot;" Schelling sagt p. 35: "Alles, was man gegen eine Bhilojoder, die bem Gettlichen handelt, ober auch mobl gegen misperstanben um bis schied misperschende Berinde einer solchen vorläng eine
gebracht bat, ist gegen uns böllig eitel, und wann wird wollich eine
gebracht bat, vis gegen uns böllig eitel, und wann wird wollich eine
gebracht bat, vis gegen uns böllig eitel, und wann wird wollich eine
gebracht bat, vis gegen und beläus eine nie welche wir schen und
beatlich getennen, Jummanen; und Tannssenden vollig und gleich leter
Borte sind, da sie eben felles biefen Gegenscha aufbet, und in ihr
alles justammensstiet zu Einer Gott-erfüllten Belt."

<sup>\*\*\*)</sup> Darlegung bes mabren Bethaltniffes ber Naturphilosophie gu ber verbefferten Fichte'iden Lehre. Gine Erfauterungöfdrift ber ersten F. B. J. Schelling. Tubingen, Cotta'ide Buchbandlung. 1806.

<sup>+)</sup> Pag. 13 nennt Schelling die Philosophie "eine Erfenntnis und Biffenicaft bes Gottlichen und zwar burchaus flare und abaquate Ertenntnis, ba es von bem Gottlichen entweber feine ober nur eine folche

burchaus nichts, ale: bie Ratur ift bie Ratur. Mamlich fo: Bott ift bas Cebn und bas Cebn ift bas Birflice: b. b. mas ich burd bie Rategorie ber Birflichfeit beute, beliebt mir Gott ju nennen. Unter biefer bente ich bas finnlich Angeschaute, b. i. bie Ratur. Alio Gott = Ratur, b. b. Alles mas ift = Ratur. Bott, Ratur, bas Cebn, bas Birfliche find Shnonbme. Diefe Bereicherung an Borten ift gewonnen: gebacht ift aber Richts. ale Ratur = Ratur. Bewonnen ift aber auch bie ftillichweigenbe Folgerung, bak mer bon Etwas reben wollte mas 'nicht Ratur fei, Unfinn rebete. Denn es ift gefagt:

Gott = allem Gebn .

Sebn = Ratur .

Gott alie = Natur .

und mit bem Ramen Gott bat man bieber bezeichnet bas mas nicht Ratur mare: bies ju leugnen ift bas eigentliche Refultat ber Demonstration: also Richte ift ale bie Ratur.

Dag bas Birfliche (unter ber Rategorie ber Birflichfeit gebacht), bas wobon man fagt, es ift, allein bie Ratur fei. aebe ich ju: nur weiß ich nicht, warum es Gott beifen foll. Bas nicht Ratur ift, tann unter feiner Rategorie, alfo auch nicht als wirflich gebacht werben; aber ich behaupte; mein Befen ift noch etwas Anberes, ale mein Denfen burch Rategorien.

Pag. 13 unten: "Gottes Gebn mare Gott felbft."\*) -

geben tann." "Gott ober bem Abioluten ift bas Geon mejentlich ober vielmehr, Gott felbft ift mefentlich bas Genn und es ift fein Genn als eben Bott." Pag. 14 nennt Schelling alles Geon, lediglich barum, weil es Genn ift, "an fich felbit gottlich, abfolut; weber erflar bar aus einem anbern, noch geworben, fonbern bie ewige Bahrheit und burchaus positiv". "Gott ift alfo bas allein Birtliche, fo gewiß er wefentlich bas Genn ift; ober er erfullt allein und gang bie Spbare ber Birflichfeit." Bon biefen Bramiffen tommt Schelling p. 15 gu bem Resultat. "It also Bbilosopbie Biffenschaft bes Gottlichen ale bes allein Bofitiven, fo ift fie Biffenicaft bes Gottlichen ale bes allein Birfliden in ber mirfliden ober Ratur Belt, b. b. fie ift mefentlich Raturphilosophie."

<sup>\*)</sup> Pag. 13 unten ftebt: wir tonnten nicht fagen: bas Genn Gottes. "Denn bas Geon Gottes mare felbft Gott, weil biefer eben nichte anderes ift, benn Sepn."

Schon Alanus ab Insulis fagt: Gott ift einfach beifit: fein Esse und Id quod est find Gins.

Pag. 16. "Gott ift wesentlich bie Natur und umgelehrt"\*)
— bamit tann Jacobi seinen Borwurf bes Pantheismus rechtfertigen.

Pag. 42 beluftigt sich Schelling über fein eigenes, bem Fichte flavisch nachgeahmtes Bersahren im "transscendentalen Ibealismus." \*\*)

Pag. 47 wird ber Staat bas Herrlichste genannt! \*\*\*) Pag. 50-69 bas gange Schelling'fce Mahrchen,

<sup>\*)</sup> Pag. 16 sagt Schelling: "Die wahre Bhilosophie muß reben von dem, das da ift, d. h. von der wirklichen, von der sependen Ratur. Gott ift wesentlich das Seon, heißt: Gott ift wesentlich die Ratur und umgekehrt."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 42 fagt Schelling gegen Sichte: "Gein Spftem ift nie und nirgende in andrer Geftalt aufgetreten, ale ber eines bloß fubiettiven Bufammenbangs; nicht burd eine lebendige Erpanfion und Beftaltung bes Brincips felbft, fondern lediglich burd und fur die Reflerion bes Dentenben fich erzeugend und anschießenb. Er fest irgenb eine Ginbeit, Die aber bloß formal ift, ba fie nicht jugleich ibre Dan: nigfaltigfeit begreift; ein Unvollftanbiges, bas eines Anbern bebarf, fonach ein durch Abstraftion von diefem Unbern Erzeugtes, welches Andere bann wiederum nicht vollftandig fenn barf; wie weit bie Mangelhaftigfeit reiche, ift abermals beliebig, namlich es bangt von ber gemachten Abstraftion ab, und auch es felbft erbalt nicht feine volle Ergangung in einem felbft Bollendeten auf Ginmal, fonbern nur Die ungureichenbe in einem andern Ungureichenben, bis bann gulebt ber progressus in infinitum (Die lette Buflucht aller Bbilojophie, welche nicht bie Totalitat icon im erften Brincip ertennt) ber Roth ein Enbe macht. Der Bufammenbang, ber baburch entftebt, liegt nicht in ben Dingen ober im Brincip felbit, fonbern lediglich im Dentenben; biefes verhalt fich als bas einzige auch nur icheinbar Thatige, in ber Entwidlung, bas Brincip felbft aber, ba es nur burch feinen Mangel wirtfam ift, ale bas vollig Tobte."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 47 (agt Schelling von Jöhlet: "Bo er nur immer in's Kacle übergreift, 3. B. in den Debultinens seiner Moral, seines Adurrechts u. i. w., seigt sich sein Geist erfallt mit den Begriffign der Beforkatung, der Abhanjasseit, des Behersschiumerdens, der Anschildent; nie der, micht in erz geber de Herrichfigen, des Eraats, des Uhreingslichen, der Katur, ist ihm ein freies gebtliches Berdaltniß er sichenen."

beffen Mhgefchmadtheit und Leerheit am besten ber Ansan, sein Genn Sebn und Msslatten. "" Bom Gink braucht er im Ernst an manchen Stellen genau bie Kategorien, mit benen Plato in seiner Arabeste, bem Parmenibes, gespielt hat. " Much dam man seine game Demonstration gurtässtügen auf Kant's Bemertung, tog bie Kategorie ber Allbeit entsteht aus ber Bereinigung ber Kategorie ber ka

Pag. 73 streiten sich Fichte und Schelling barüber, wo bas Sichselbstfassen, bie Sichselbstbejahung zu sinden sei. Benn sie haut bessen sich auch wissen, was sie bamit mehnen! \*\*)

Pag. 146, 147 fteht auffallend unverschämtes und rafenbes Gefdmats. \*\*\*) Sat une benn alles Berbrechen, alles Entjegliche

<sup>\*)</sup> Diefer Anfang (p. 50), vom Berbaltnig bes Senns jum Erfennen rebend und beibe als unmittelbar und an fich felbft Gins fegend, lautet: "Das Genn - jenes allein mabre Genn, bas wir als bas Abfolute ober Gott erfannt haben - ift, fo gewiß es bas mabre Genn ift, fo gewiß feine eigene Befraftigung; mare es nicht mefentlich Gelbftbejabung, fo mare es nicht abfolut, nicht gang und gar bon und aus fich felbft. Sinwiederum ift biefe Bejahung bes Senns nichts andres, benn eben bas Genn felbit. Bare fie bief nicht, fo mare fie auffer bem Gepn und tonnte felbft nicht fenn. Go gewiß fie baber wirtlich Bejahung bes Gepns, b. b. felbft pofitiv ift, fo gewiß ift fie von bem Gepn nicht perfchieben und felber bas Geon. - Bejabung bes Gepns ift Erfenntnig bes Senns und umgefehrt. Das Emige alfo, ba es mefentlich ein Gelbftbejaben ift, ift in bem Sepn auch ein Gelbftertennen und umgefehrt. Die Ginbeit gwijchen Genn und Erfennen überhaupt ift fonach eine Direfte Ginbeit, b. b. eine folde, ber tein Begenfas beigemifcht ift."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling fagt p. 146 f.: "Es giebt nur Gine Art, ben Bwiefpalt von Gottlichem und Ungottlichem aufzubeben, namlich, bas

Und von biefem Standpunft aus ift feiner Beisheit bas

nur bas Gine ift, bas andere aber nicht ift. Da nun wir jenen Begenfat allerbings, aber fo aufbeben, bag wir bie Erifteng bes Un: gottlichen völlig laugnen und behaupten, baß allein bas Gottliche ift: jene aber (sc. bie, welche bie wirfliche Belt ungöttlich finben) bennoch wegen biefer Aufhebung ichreien und und einer Ratur : Bergotte: rung antlagen, fo ift flar, daß es ihnen gerade nur um jenes Dieberere, ober nach unferer Deinung, ganglich Richt fepenbe und Unabtiliche ju thun ift. - Bir find weit entfernt, irgend einem biefer Schreienben Schuld ju geben, bag er fich biefe Belt als ein Bertzeug feiner Luft ober Begier erhalten wolle. Bir find überzeugt, bag ber Grund jenes Corejens bei ben Deiften gang wo anbere liege, als in ihrer Luft; vielmehr eben in ihren moralifden Begriffen: benn bem Billen, welcher nur ein einiger ift und nur Gines will, ift es tein Berbienft, Dies Gine gu wollen: jene aber wollen ein Berbienft, und bedurfen barum bes Begentheils; ber Begriff ber Gunbe ift im Tiefe ften ihrer Bergen eingegraben, und mit ibm ber Begriff einer tobten, einer verlorenen und von Gott ausgestoßenen Belt. Gie felbft gwar verlangen nicht Gunber ju febn; mare aber bie Gunbe getilgt aus ber Belt, fo mar' es auch bas Berbienft und es bliebe allein ber Glaube, b. b. bie Gefinnung, Die felbft gottlich ift und nur Gottlichen fiebt. - Enblich muß boch aufgebedt werben, um mas eigentlich ber Rampf von jenen geführt wirb, und welche Cache es ift, ber fie ibr bodites Intereffe weiben."

Warum und bas Wielange abzusehen: es ift bies bas ewige Reich ber Richtiakeit.

Schelling rubmt fich, nur Ginen Billen zu haben: wagt er es zu behaupten, bas Scepter bes Erdgeiftes nie gefühlt zu baben? ober ift eben nur biefer fein einziger Bille?

Unverschamte Sophismen mittelft ber Borter Sebn, gott-

## h) Bum erften Bande von Schellinge philosophifden Schriften. \*)

Pag. 11-12 wirb bas absolute 3ch bemonstrirt: ba aber ber Beweis in unverschämten Sophismen besteht, so ift er in biesem gangen Paragruph, ber vom absoluten 3ch handelt, weggelassen und wird nur am Ende in Form eines Beispiels gegeben: wos merchwirth, 249.

Pag. 28 unten. Er belege boch biefe behaupteten Boransfetjungen Kants burch eine einzige Stelle aus Rants Schriften. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schellings philosophijche Schriften. Erster Band. Laubshut, bei Bhilipp Krull, Universitätsbuchhandler. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 11—12 tiltet in ber Abhandung "vom 3ch als Britter iber Billichgeite der der bes Ab Indekingte im menschicken Billien" ben Schich von Sehrig v

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 28 unten fagt Schelling: "Ich weiß es recht gut, baß Rant alle intellettuale Anschauung geläugnet bat; aber ich weiß auch,

Pag. 31 oben verlangt er, man folle eine unenbliche Sphare benten: bas beifit aber ein unbegrangtes Begrangtes. \*)

Pag. 51, bie Anmerlung. Was versteht er unter ber , burch Rotur bemirten llebereinstimmung ber Objette mit bem 3ch "? \*\*) — Bestiebigung bes Smagers, bes Geschiechteriebes u. s. w.? Wohrt was Seelemweh nach ber setzern, sogar bismellen nach ber ersten? 3s show sterlangte unt bestiebigt wirt, und bas, was erst nach ber Bestiebigung unzustrieben wirt. Gims?

Die beiben Anmertungen p. 49 umb 50 bereinen bos morafische und theerische Streben unter ben Begriff Giner Thatigkeit, bie bas Richt-Ich mit bem Ich ibentificiern will. Bare bies, so missen fie in einanber übergespn, nicht aber sich burchaus entgegengesetst fehn, wie sie sind.

(Doch laft fich benten, bag Gins bas Andere berichlingen will und fo gegenseitig: ba ift Streben jum Berein und boch Gegensah.) \*\*\*)

wo er dies gethan hat, in einer Untersuchung, die das absolute Ich überall nur voraussest, und aus vorausgesetten bobern Brincipien nur das empirisse bebingte Ich, und das Richt-Ich in der Synthesis mit dem Ich, bestimmt."

<sup>&</sup>quot;) Pag. 31 oben ftebt: "Dentet euch eine unendliche Sphare (eine unendliche Sphare ift notibmendig nur Eine), in biefer endliche Spharen, so viel ihr wolft. Diese aber find selbst nur in ber Einen unendlichen möglich, gernichtet jene, so ift nur Eine Sphare."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 50 in der Annertung fogt Gedeling: "Bate nicht ver eiger Chypiec alles Erterein des 3.68 Jeneilicima des Richt-3.66 mit fic felbe, so wäre bei 3.48 Jeneilicima des Richt-3.66 mit fic felbe, so wäre bei jufallige, durch Anter benürkt übereinstimmung der Erbiete mit unserem 3.64 gar einen Reig für uns boden. Dur indem wir eine solche übereinstimmung in Begung auf unfere gange Schäfgtet (bei vom unterhen Gende an bis zum bedfien auf nichts anderes, dem übereinstimmung des Richt-3.66 mit der der Begentommen der Rodur, die eine unerwartete Unterstäung, die fie unferer gefammten (nicht nur unferer merallichen) Thätigkeit am gestelben fahr.

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling verwirft (in ben beiben Unmerkungen p. 49 u. 50) bas Berhaltniß, in welches Kant Moralität und Gludfeligfeit zu ein-

Pag. 55. Rach feiner, allerdings fehr icharffinnigen Debuttion ber Unfterblichteit, ift fie boch nur unenbliches Berben, Streben, b. h. unenbliche Quaal. \*)

Pag. 58. Die fehr richtig bargestellte Ewigteit, bilblich als unenbliche Zeit gebacht, verhalt sich zu biefem Bilb, wie eine Platonische Ibee zum Phanomen. \*\*)

Alber wie ich die Zeit ins Unendliche nach ihren beiben Dimensionen ausbehren som und fogar muß, so kann und muß ich auch den Raum in seinen dereiten, nach Schelling ihr! ich es an der Zeit, um mir die Gwigfeit (autoranitas) durch diese enblose Dauer (aveiternitas) bitleich darzustellen und könnte gar ed nicht fätte ich nicht den Urfegriff der sedernitas; was aber leigt jum Grunde meiner Vorstellung des unbegränzten Naums? sollte ich zu die fung am emptrich kommen, ohne einen in mir liegenden, auf etwas Annages gehenden Urbegriff?

Pag. 65 sub Rr. 1: "ba es nur burch jenes Streben bentbar ift" \*\*\*) — bies ift eine febr unerwiesene Behauptung, bie

ander gejeht hat; beide haben ihm ohne höhern Endzwed feine Realität, beide find ihm nur Mittel zur Realiscung des höchten Zweds, ber auf Jventiflation des Richt-Ichs mit dem Ich, b. b. auf gang. liche Bernichtung besselben als Richt-Ichs geht.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 58 [agt Cadelling: "In sofern bad 3ch ewig ift, dat es gar kine Jouer. Senn Jouer ift mur im Seyag auf Objelte benkor. Man spricht von einer Enzighti ber Dauer (averliernitas), b. i. von einem Daleşni in allere Joit, den Guigleit im erieme Sinne bes Borts (aebernitas), ift Seyn in Leiner Zeit. Die reine Urform ber Engigle ist im Zeit — Lie

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 65 fagt Schelling: "Benn vom absoluten 3ch bie Rebe ift, so reben wir

nur verrath, bag es immer noch ber Grunde für Unnahme bes absoluten 3ch bebarf.

Mir icheint jest, daß das transic.: 3ch entjetet folgendermaassen: maa erfennt, daß Objette nur in Bezug auf das Subjets und die nur in Bezug auf jene erzistirt, also eite bedingt sind, und jchließt, weil doch etwas undedingt sen muß, auf ein seinen beiden zum Ghume siegendes abssaulte 3ch. Der Schluß ist aber noch der Kritit zu unterwerfen: weil man nun ahndet, daß er vor berielben nicht bestehn mödte, verlängnet man ihn und giebt statt seiner intelletuale Anssaultaus.

Pag. 70 ftehn bie Unmaaffungen, auf bie bie Biffenichaftelebre fich grunbet. \*)

Pag. 79: "Das 3ch jit nichts, wenn es nicht sich siehlt sieslauf gelich sie, weil es nur burch sich siehlt geste sie." Nicht bies ist der Grund, somdern der erste Grundssaper Sigit, der Sag des Widerspruche. Uleberhaupt ist dies ein toller Pagragrands. A. 20. was soll ich mir unter "materiale Romm" ben-

<sup>1)</sup> nicht vom logificen Ich venn dies ist bloß in Begug auf Objett bentbar, und blosser Ausdruck des Strebens des John, seine Jennität im Wechsel vor bliefte zu erhalten. Gen deswegen aber, da es nur durch jenes Etreben bentbar ist, ist es selchst Bärge des absoluten Iche und seiner Streben bentbar ist, ist es selchst Bärge des absoluten Iche und seiner Streben bentbar ist, ist es selchst Bärge des absoluten Iche und seiner Streben bentbar ihr ist des felchst Bärge des

<sup>2)</sup> Chen fo menig vom absoluten Subjett in ber transscendentalen Dialettit" u. f. w.

Pag. 66 heißt es alsdann: "Das absolute Ich ift also weber bloß formales Brincip, noch Idee, noch Objett, sondern reines Ich in intellettualer Anschauung als absolute Realität bestimmt."

ten? \*) Auch follte man ben Begriff Sehen genau bestimmen. Ich sehe nicht, wie bas reine Ich, bas allem Denken und Bortiellen als Bebingung vorhergeht (und die Bebingung kann nicht bas Bebingte febn) etwas fehen könne. \*\*)

Dafelbft: "Setze nämlich bas Ich nicht" u. f. w. \*\*\*) — ift eine unverschämte Behauptung. — Barum tonnen nicht Zwei unter einander gleich und einem Dritten ungleich febn?

Dafelbft unten: "Bare bas 3ch nicht fich felbft gleich"
— ift eine unbentbare Borausfetung, also fint es auch ihre Folgen, also barf ber gange Sat nicht ftebn. †)

Pag. 81: "Alles, was in ber Sphare ber Erifteng liegt, bat Prabitate, bie auffer feinem Befen liegen" ††) - abfurb!

<sup>\*)</sup> Pag. 78, §. 16 [agi Cödelling: "Die materiale Urform es 3ch ibt einbeit tienes Sepens, in foferne sa alles fich gleich fett." — Pag. 79 febann: "Das 3ch fei, was es wolle (es ift aber nicht, wenn es nicht ich felh; abfaut gielch it, well es nur birt just ein greich greier ih, ), ie it, wenn es nur überdount benich mich felbig gefest ift, ber allgemeine Ausberuch bes Sepens in ihm: A = A."

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hiemit bas von Schopenhauer über ben Ausbrud, "Seben" in ben Barerg., 2. Aufl., II, §. 28, Gefagte.

<sup>\*\*\*)</sup> Tiefe Stelle Cautet: "Septe nâmlich das 3ch nicht unsprüngt ich alles seiner Realität giech, d. b. dentisch mit sich, sie fraie ader als die reinste Joenstität, so können im 3ch sickedredungs nichts identisch gestell werden, und es ware möglich, daß A= nicht = Agefelt werden,

<sup>†)</sup> Diefer Sas lautet: "Bare das Ich nicht mit fich felbst gleich, so ware Alles, was im Ich gesett ift, jugleich gesett und nicht gesett, es gabe keine Form bes Segens."

<sup>++)</sup> Schelling nennt p. 81 eine einzelne Art thetischer, b. i. ana-lutischer Cabe, ,i ben til de Sähe", b. b. folde, in benen Subjett und Pradital baffelbe find. "Go ift bas 3ch nur 3ch, Gott nur Gott, alles aber, mas in der Sphare der Griftenz liegt, bat Praditate, die auffer seinem Wesen liegen.

Benn, nach p. 85, thetische Sabe ein Sehn seben, bas weber Moglichteit, noch Birflichteit, noch Nochwendigfeit ift; so kann entweber ber Berftanb solche Gabe nicht fassen, ober Kant bat fein Bermagen nicht ericopet.

Pag. 151. Das Abfolute ift, wie icon ber Name zeigt, ein negativer Begriff; nämlich ber eines Sehns, bas unabsängig wäre ben allen Bedingungen, unter benen für und etwas ift, ober bielmehr erlannt wirb. Es fommt baher auf ibe Trage an, ob gnichen Sehn und Erlannt-verben-lannen ein Unterschiebe, ob nach Abzug aller Erlennbarteit noch ein Sehn überja fliebe, ob jenfeits bes Subjefts und Objefts für uns noch etwas ist. \*\*

Pag. 152 in ber Anmerkung steht eine Suberption. Schelling fagt: "Gett ist nur, weil er ist" und fabrt fort, als hatte er gefagt: "Gott sin nur erkannt werben, weil er ist". Darin, duß fein Sehn unabhängig iht, liegt ja gar nicht, bag von biefem Sehn nichts abkängig sehn und dernacht der in den als Princip seines Erkennens, obwohl nicht seines Sehns. Sein Sehn sich grundbes, so sich der kreitentung burch das 3ch bin ist eine Arug, benn mit diesem ist es grabe umgelehrt. Seine Grtenntniß ift (als erste Bedingung aller andern) grundbes, aber bestwegen sann noch siehr wohl eine Sehn in einem andern begründet sehn. Bertiebt sich, daß vollen der andern begründet sehn. Bertiebt sich, daß vollen som untritischen, bogmatischen Schadbuntt aus sessat ist. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Pag. 85 fagt Schelling: "Thetische Sabe seben ein Senn, bas burch fich selbft bedingt ift, teine Röglichkeit, Birklichkeit, Roth- wendigkeit, sondern bloffes Senn."

<sup>\*\*)</sup> Schelling sogt p. 151 (in bem fechten ber Mirie über Dogin matikmat um kriticiamus), die Dogumatikmat um kriticiamus bogifelbe Froblem hoben. "Gs betröft nämlich nicht das Segn eines Absoluten berhaust, weit über vod Abfelute felbt, als foldes betreit matikist. Denn im Gebete des Absoluten ichts geften keine anbere, als bies anathriche Cäpe, bier wird bein anbere Scheje, als das der Zemtlicht befolgt, ber baben wir mit keinen Beweiten, sondern um mit Unahipfen, nicht mit mittlebarer Greinntnis, sondern umst unmittlebarem Miffen ju hum. – furz, bier it alles begreißik."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 152 in ber Anmertung fagt Schelling: "Unbegreiflich

Pag. 165-166 fteht groffe lautere Bahrheit. \*)
Pag. 179. Auf bie Frage ber Anmerkung \*\*) ift meine

\*) Schelling fagt p. 165-166: "Uns allen wohnt ein gebeimes, munberbares Bermogen bei, uns aus bem Bediel ber Beit in unfer innerftes, pon allem, mas pon auffenber bingutam, entfleibetes Gelbft gurudgugieben und ba unter ber form ber Unmanbelbarfeit bas Ewige in und anguidauen. Dieje Anichauung ift Die innerfte, eigenfte Erfahrung, von welcher allein alles abhangt, was wir von einer über: finnliden Belt miffen und glauben. Diefe Unichauung querft überzeugt und, baß irgend etwas im eigentlichen Ginne ift, mabrent alles übrige nur ericeint, worauf wir jenes Bort übertragen. Gie untericeibet fich von jeber finnlichen Unichauung baburch, baß fie nur burch Freiheit bervorgebracht und jebem Unbern fremb und unbe: tannt ift, beffen Freiheit pon ber einbringenben Dacht ber Dbiefte übermaltigt, taum jur hervorbringung bee Bewuftfenns binreicht. Dod giebt es auch fur biejenigen, Die biefe Greibeit ber Gelbitan: icauung nicht befigen, menigstens Annaberung ju ibr, mittelbare Er: fahrungen, burch welche fie ihr Dafenn ahnen lagt. Es giebt einen gewiffen Lieffinn, beffen man fich felbit nicht bewußt ift, ben man vergebens fich ju entwideln ftrebt."

Antwort: Die Eintheliung in anathtische und huntbeitiche Sähe und die minittelbare Anwendung der Kategorien gilf nur von Urttellen, aber von Befehlen so wenig, als von Fragen, benn sie geht das Ertenntnis Vermögen an. Allenfalls sonnte man, in hinticht and die Medalität, ein Gebot ein subsettionspellichten der Urtellen neumen.

Pag. 192 ift in meinen Augen eine ganz verworren Radoage. ") Die Griechische Tragsde ist ein fautes Wehl über vos Possensteine Doben fann Gilfd und Ruhe nimmermehr gebeihen! in nicht einmad bie Psicht ertällt werten! Selfs wer das Beste will, Segeht troß seinem Willen verbrechen!" — Parr Gines sein mir ausser der Macht des Schisfalse: den Willen selfs mit ausser der Rechten der Schisfalse den Willen selfs werden der Verwerber der Rechte der Rechte der herror, daß fein Diestliches Kiefens, sendern der Rocht herror, daß fein Diestliches Willens, sendern der Wille selbst woahrelds sehend ist.

Pag. 209 und 210 scheint mir bas Meiste delirium, aus welchem, p. 210 unten, tollfibne und unerwiesene Behauptungen gefolgert werben, die er nach einer muthmaaflichen Analogie

<sup>\*)</sup> Edelling fagt p. 192 (im gebnten Briefe über Dogmatismus und Kriticismus): "Dan bat oft gefragt, wie die griechische Bernunft Die Biberfpruche ibrer Tragobie ertragen tonnte. Gin Sterblicher bom Berbangniß jum Berbrecher bestimntt, felbft gegen bas Berbangniß tampfenb, und boch fürchterlich beftraft fur bas Berbrechen. bas ein Bert bes Schidfals mar! Der Grund biefes Biberipruchs. bas, mas ihn erträglich machte, lag tiefer, ale man ibn fuchte, lag im Streit menichlicher Frevbeit mit ber Dacht ber obieftiven Belt. in welchem ber Sterbliche, wenn jene Dacht eine lebermacht -(ein Fatum) - ift, nothwendig unterliegen, und boch, weil er nicht ohne Rampf unterlag, für fein Unterliegen felbft beftraft werben mußte. Daß ber Berbrecher, ber nur ber llebermacht bes Schidfals unterlag, bod beftraft murbe, mar Anertennung menich: licher Frenheit, Chre, Die ber Frepheit gebuhrte. Die griechijde Ergabbie ehrte menichliche Frenheit, baß fie ihren Belben gegen bie Uebermacht bes Schidfals tampfen ließ: um nicht über bie Schranten ber Runft ju fpringen, mußte fie ibn unterliegen, aber, um auch biefe, burd bie Runft abgebrungene Demutbigung menichlicher Frepheit wieber aut zu maden, mußte fie ibn - auch fur bas burd's Schidfal begangene Berbrechen - buffen laffen."

verbindet, dann eben fo frech ju behaupten fortfahrt und endlich versichert, num fei bie Bafis bee Ibealismus fonnentiar bewiefen! Rant und Blato werden ju Zengen bei ben Haaren herangeschiept! \*)

<sup>\*)</sup> Schelling legt p. 209 ff. (in ben Abbanblungen jur Grlaute: rung bes 3bealismus ber Biffenicaftslebre) bar, in welchem Ginne Raum und Beit "urfprungliche handlungemeifen bes Gemuthe" find und mas fie als folche jum Objett beitragen. "Raum giebt bem Objefte Ausbehnung, Sphare. Allein im Begriff ber Ausbehnung, ber . Sphare, liegt nothwendig auch ber Begriff einer Begrangung. Alfo muß, ba Dbjett eine begrangte Gphare bezeichnet, Diefe Grange anbermarts bertommen. Es ift bie Reit, Die bem Raume erft Grange, Schrante, Umrif giebt. Desmegen bat ber Raum brei Dimenfionen. Denn ba er urfprunglich unendlich ift, fo bat er gar feine Richtung, ober vielmehr er bat alle mögliche Richtungen, die man nur nicht eber untericeiben tann, als fie (burd Beit begrangt) endliche, beftimmte Richtungen werden. Umgefehrt, Beit ift urfprunglich nichts, als Sorante und Grange, fie ift absolute Regation aller Musbebnung, eine mathematifder Buntt. Erft ber Raum giebt ihr Musbehnung; baber tann fie urfprunglid nur unter bem Bilbe einer geraben Linie vorgestellt werben, und hat nur Gine mogliche Dimenfion. Das ber ferner ift weber Raum ohne Beit, noch Beit ohne Raum vorftell: bar. Das uriprunglichfte Daaf alles Raums ift bie Beit, Die ein gleichformig bewegter Rorper notbig bat, ibn ju burdlaufen, und umgefehrt, bas urfprunglichfte Daag ber Beit ift ber Raum, welchen ein folder Rorper (s. B. Die Conne) in ibr burdlauft. Daber alfo find Beit und Raum nothwendige Bedingungen aller Anschauung. Dbne Beit ift bas Dbjeft formlos, ohne Raum ausbehnungslos. Diefer ift urfprünglich abfolut - unbestimmt (Blato's αποιρον); jene ift bas, was allem erft Beftimmung und Umriß giebt (nepag bei Blato). Raum ohne Beit ift Sphare ohne Grange, Beit ohne Raum Grange ohne Sphare. Run ift Bestimmung, Grange, Schrante etwas urfprung: lich negatives. Dagegen Sphare, Ausbehnung urfprunglich pofis tiv. Alfo weil Raum und Beit Bebingungen ber Anschauung find, jo folgt, bag Unichauung überhanpt nur burch zwei abfolut entgegen: gefeste Thatigleiten moglich ift." hierauf fahrt Schelling p. 210 unten fort: "Raum und Beit aber find bloß formal, fie find uriprungliche Sandlungemeifen bes Gemuthe, in ihrer Allgemeinheit auf: gefaßt. Aber fie tonnen boch als ein Brincip bienen, nach welchem fich auch bas Materiale ber urfprunglichen Sandlungsweisen bes Gemuthe in ber Anschauung bestimmen lagt. Diefem nach muffen in ber Anichauung vereinigt merben - jufammentreffen, wechselfeitig fic beitimmen und beidranten, smei urfprunglid, und ibret Ratur

Pag. 222 wird nach ber Ibentifat bes Gegenstandes und ber Borstellung gefragt, und geantwortet "baß sie nur in Einem Falle möglich wäre, wenn es etwa ein Befein gabe, bos sich seich gie bei anischaute." — Meiner Mehmung nach sehr sallich. Denn in besagten Fall wäre zwar bas Borstellende mit bem Gegenstand (Borgestellten) Gins: aber der Gegenstand bas Borgestellten) mit ber Borgestellten im seine Bergestellten mit ber Borgestellten im sehr Borgestellten mit ber Borgestellten im sehren Hallen, wie Gestling fagt in mit man sie also a einander entgegen, wie Schelling fagt; so muß man es auch bier.

Pag. 238. Die boppelte Zeitreiße ist so wenig ungereint, bag fie ohne alle Spelulation phhifich erweisbar ift in hinficht auf bie Sichtbarleit ber Gegenstande. \*)

Pag. 240 und 41 steht eine sonberbare Berwirrung und Missonad bes Begriffes Immen und Mussen, ber obe ein lösse raumslicher ist, und biefer Sas schaf schiert baffe aller barauf solgenden Träumereien, beren grosse Bestimmungssesigteit schon aus einzelten Sasten ur erfehn sit, 30. p. 243: "Nur burch eine Lauslitt ist jeibes Dissett ist jeibes bestimmte Sejett": wor-



<sup>&</sup>quot;9 Schelling frijfirt n. 237 i. bie Anfight, nach melder bie Barkellung Fredurt einer aufgern Einwirkung ober das Refullat ber Begiebungen wissen wir und den Gegenhande ist. Als einer Gegengund zegen dies Anfight macht er unter anderen gestend, das die das einem zu geleich sie mit beren Battum, "Brijden beiben ber ließt eine Zett. Es muß also, wenn jene Annadme richtz ist, eine Art geben, im melder das Inga an fich auf mis wirtt, und eine andere, in ber wir ums biese Wirkung dewu der wirt werden einer diese die eine die eine Bertelle bei der die die giet bellig aufer um, die gweite ist in ums. Alss missen wir zwei von einander gang verfalebene, neben und ausser einander gleichsom verfilierine Seitrelben underen, wos ungereint ist."

aus nothwendig Leibnigens absurde identitas indiscernibilium fosat.\*)

Pag. 256 steht wieber viel delirium. Balb wird Innen Musselling in eigentlichen, "Sumidiem Einne gebraucht; bald in bem Sinne, in bem Kant es oft gebraucht bat, statt "abhängig von mir" und "unobhängig von mir". 3. 33. "Bie sollten wir boch alle Gegerstände im Raume, ben Raum aber in uns auschauchen, da wir uns durchaus selbst im Raume ben millen."\*

<sup>&</sup>quot;' Schelling sogt p. 240 f.: "Aur eine in sich selbs juradgebente Kraft bönft fic feilde im Inneres. Jache ver Waterein Inneres Belt an. Dies sie nicht möglich, als durch eine Tabtigfeit,
die sich seine John der Schelliche Besten aber sohnt den die sich sie den besteht der Schellich der Schellich bie sich selbs, die nicht sehn den Tabigfeit,
die sich sich von der den besteht den den dan ihr mit der beite gesteht den Besteht den den den dan ist ein sich sich gesteht den Besteht ab der den besteht den Besteht den Besteht der Besteht der Besteht der den Besteht der Besteht

Pag. 243 steht: "Die Qualität der Objette ift nichts, als das unspetinglich Emplumbene, b. b. die Grange bes freven Productiens. Aur durch feine Qualität ift jedes einzelne Objett biefes bestimmte Objett."

<sup>\*\*)</sup> Schelling fagt p. 256: "Benn alle unfere Ertenntnig lebiglich empirifd mare, fo murben mir nie aus ber bloffen Unichauung beraustreten. Urfprunglich aber ift unfer Biffen blog empirifc. Dag wir bas Chieft ber Aufdauung von ibr felbft, bas, Brobuft bon ber Sandlung, moburd fie entftebt, unterscheiben, muß baber eine fpatere Sandlung bes Beiftes fenn. Dbne biefelbe murben wir gwar alle Gegenstanbe im Raum, ben Raum felbft aber bod nur in uns anichauen. Denn ba bas Bewußtfeyn etwas abfolut Inneres ift. swifden welchem und auffern Dingen gar feine unmittel bare Berührung gebacht werben tann, fo feben wir uns genothigt gu bebaupten, bag mir bie Dinge urfprunglid gar nicht auffer une, ober, wie Ginige gelehrt haben, in Gott, fonbern bag mir fie lediglich in und felbit anichauen. 3ft bies, fo ideint gwifden innerer und aufferer Belt feine Trennung moglich. Der auffere Ginn alfo wird fich völlig in ben innern auflofen. Und weil Inneres nur im Begenfat gegen Meufferes unterfchieben wird, fo wird mit ber auffern

Pag. 288 ift eine nene Beise eines theoretischen Boftulats, nämlich: Ertenne an, bag bein Borstellen bein ursprungliches Sanbeln auf bich selbst ift, ober bu bift ein Schurke! \*)

Pag. 296, 297 fteht aussuhrlich bie intellektuale Anichauung \*\*), gegen bie ich jest blog bemerten will, bag Schelling

Belt auch die innere unvermedblich ju Grunde geben. Rur einer fere in fich selbs jurüdgebenden Thatigiet folliefs fich die innere Belt auf. Unfere Thatigietis der, das sie nicht aus fich selbs herundsjeinge, mürde auch nicht frey in fich selbs jurüdlichern. Sie ware vollüg in fich selbs jurüdlichern.

<sup>\*)</sup> Shelling fagt p. 288 bon bem urfprunglichen Boritellen: "Diefes innere Brincip ift nichts anderes, ale bas urfprungliche Banbeln bes Beiftes auf fich felbft, Die urfprungliche Autono. mie, welche, pom theoretifden Standpunft aus angefeben, ein Borftellen, ober, mas baffelbe ift, ein Conftruiren endlicher Dinge, vom praftifden Standpunft aus ein Bollen ift. Jenes urfprfing: liche Gelbitbeftimmen bes Beiftes nun fann ich allerbings in einem Brundfage ausbruden. Diefer Grundfat aber ift in Bezua auf ben. mit bem ich rebe, nothwendig ein Boftulat, b. b. ich muß von ibm forbern, bag er in biefem Augenblide von aller Daterie bes Borftellens und Bollens abftrabire, um fich felbft in feinem abfolu: ten Sanbeln auf fich felbit anguidauen. Diefe Forberung gu machen bin ich berechtigt, weil fie feine lediglich theoretifche Forberung ift; mer fie nicht ju erfüllen vermag, ber follte fie menias ftene erfullen tonnen: benn bas moralifche Befes forbert von ibm eine Sandlung, fur bie er (wie bas auch bei ben meiften Denfchen ber Sall ift) gar feinen Ginn baben fann, ohne feiner urfprung: lichen Beiftigfeit bewußt ju merben; es balt ibm einen abfolu: ten Buftand, ju bem er gelangen foll, ale eine 3bee vor, bie er gar nicht verfteben fonnte, batte er nicht (um in Blato's Sprace mich auszubruden) in ber intelleftuglen Belt (b. b. in fich felbft als geifti: gem Befen) ibr Urbild angefdaut."

Sant hat (was Schelling ihm verwirft) seiner gaugen Philotophie gufosge nie eine Erikarung bes Selbsteuwsgiehens geben komen, weit es sein Grumbja sift, nichts zu sehen, als was sind in ber Eriafrung unteugdar nachmeisen läßt, und was darüber ist zu ben transfechentene Schüsser rechnet.

Pag. 406 fteben logifche Bintelguge. "Diefer Rorper ift

befanntes, ja Unbegreifliches? folgendermaaffen: "Jene Sandlung (bie urfprunglid aufferbalb alles Bemuftfepne liegt) jum Bemuftfepn erboben, erzeugt bas, mas wir reines Gelbftbemußtfebn nennen; baß aber bas reine Gelbftbemußtjenn in feinem von felbft ober burch Erleuchtung von oben entftebt, bag vielmebr bie Grabe ber Reinbeit Diefes Gelbftbewußtfenns mit ben Graben unferer moralifden und intellettuellen Rultur (Die bod mobl unfer eigen Bert ift) parallel laufen, mußt ibr eben fowohl einraumen, ale, bag ibt obne jenes Gelbitbewußtfenn feines rein en (nicht empirifden) Sanbelne, alfo nicht einmal bes transfcendentalen Dentens fabig febb, beffen ibr boch fabig fenn follt ober wollet. - Much habe ich mich bisber bei Rant und bei allen feinen Rachfolgern vergebens nach einer Erllarung bes Gelbitbewußtfenns umgefeben. Gleichwohl ift feine gange Bhilofo: phie obne Saltung, wofern er uns nicht bas Debium angiebt, moburd bas Beiftige in une jum Ginnliden fpricht, und wenn nicht endlich unfer ganges Befen in eitle Begriffe aufgeloft merben foll. jo muß er mobl gulest auf eine Unida uung tommen, Die rein in: tellettual und bober ift, benn alles Borftellen und Abstrabiren."

blau" hat weber ben Sinn, von Schelling viderlegt, noch ben, von er bespundet, soneren viderien: viefer Asprey ift, inssetzt, och ven bieser Körper ist, blau, b. h. Körper und blau sind Prädikate berfelben Einseit und also burch solche verbunden. Die barauf nageslüpter contradictio in adjecto ist allein ju rechstreiten burch eine reservatio mentalis, baß nämtich ein Ting in Einer Hinsch vollschumen, in ber andern unwellfommen sie. \*)

Die pag. 407 aufgestellten Gegenfüße (Frebfeit, Rochhoenbigleit; Rörper, Seele) sind logisch nicht zu vereinen, noch begeht man einen logischen Fehrer, indem man feine Bretnitgung
berfelben, als durch Aufgeben bes einen annimmt; aber bielleich
einen transschendenfein, und transsschenden mögen sie zu bereinen transschendenfein, und transsschenden mögen sie zu ber-

<sup>\*)</sup> Schelling fpricht p. 406 (in ben "philosophischen Unterjudungen über bas Befen ber menidliden Frebbeit und bie bamit gu: fammenbangenben Gegenftanbe") von ben Difbeutungen, welche manche Spfteme (s. B. ber Spinosismus in ber abgefdmadten Rolgerung, bag fogar bas einzelne Ding Gott gleich fenn muffe) erfahren baben; "Der Grund folder Difbeutungen liegt in bem allgemeinen Difpoetitandniß bes Befebes ber 3bentitat, ober bes Ginnes ber Covula im Urtheil. 3ft es gleich einem Rinbe begreiflich zu machen, bag in feinem mogliden Gas, ber ber angenommenen Erflarung gufolge bie 3bentitat bes Subjefte mit bem Brabitat ausfagt, eine Ginerleibeit ober auch nur ein unvermittelter Bufammenbang biefer beiben ausgefagt merbe, inbem g. B. ber Cab: biefer Rorper ift blau, nicht ben Sinn bat, ber Rorper fei in bem und burd bas, worin und woburch er Rorper ift, auch blau; fondern nur ben: baffelbe, mas biefer Rorper ift, fei, obgleich nicht in bem namlichen Betracht, auch blau: jo ift bod biefe Borquefegung, welche eine vollige Unmiffenbeit über bas Bejen ber Copula anzeigt, in Bezug auf bie bobere Unwendung bes Mentitategefepes ju unferer Beit beftanbig gemacht worben. Es fei g. B. ber Gat aufgestellt: Das Bolltommene ift bas Unvolltom. mene, fo ift ber Ginn ber: Das Unvolltommene ift nicht baburd, bag und morin es unvolltommen ift, fonbern burch bas Bolltommene, bas in ihm ift; fur unfere Beit aber bat er biefen Ginn: Das Bolltom. mene und Unpolltommene find Ginerlei, alles ift fich gleich, bas Schlechtefte und bas Befte, Thorbeit und Beisbeit. Dber: bas Gute ift bas Bofe, welches fo viel fagen will; bas Bofe bat nicht bie Dacht burch fich felbft ju fenn, bas in ihm Gepenbe ift bas Gute; fo wird bies fo ausgelegt; ber emige Unterfchied von Recht und Uns recht, Tugend und Lafter werbe geläugnet, beibe feben logifc bas Ramliche."

einigen sehn, indem man beibe als leer und falsch aushebt und einen neuen aufstellt, der den sammtlichen Erscheinungen entspricht, welche man zwischen jenen beiben theilte. \*)

Pag. 413 werben bie Begriffe: "Die Dinge find Folge von Gott als bem Grunbe, ober: find Accidengen von Gott als Sub-ftan; ", ftatt bilblich, traß materialifisch genommen. \*\*)

Pag. 427. "Gott ift etwas Realeres ale eine blog moralis

<sup>\*)</sup> Shelling fubrt p. 407 ale fernere Beifviele bes Dibverftanbniffes bes Gefetes ber 3ventitat an, bag bie Cate, bag Roth. wendiges und Frebes Gins find, ober bag bie Geele mit bem Leibe Gins ift, fo verftanben merben, ale ob fein Untericied smijden ben beiben Bereinigten mare. "Benn Rothmenbiges und Frepes als Eins ertlart werben, wovon ber Ginn ift: baffelbe (in ber letten Inftang), welches Wefen der sittlichen Welt ist, sei auch Wesen der Ratur, so wird dies (so. misverständlicherweise) so verstanden: das Freye sei nichts ale Raturfraft, Springfeber, Die, wie jebe anbere, bem Dechanismus unterworfen ift. Das Ramliche geschieht bei bem Gas, baß Die Geele mit bem Leibe Gins ift; welcher fo ausgelegt wirb, Die Geele iei materiell, Luft, Mether, Rerveniaft u. beral. Golde Difperitanb. niffe, bie, wenn fie nicht abfichtlich find, einen Grad von bialettifcher Unmunbigfeit porausiegen, über welchen bie griechische Bhilosophie fait in ben erften Schritten binaus ift, machen bie Empfehlung bes grund. lichen Studiums ber Logit gur bringenben Bflicht. Die alte tieffinnige Logit untericied Subjett und Brabitat ale Borangebenbes und Folgen: bes (antecedens et consequens) und brudte bamit ben reellen Ginn bes Ibentitategefetes aus."

<sup>\*\*)</sup> Schelling erslautert p. 413 die Schißfähnissfelt, die das abs bem einigen Ernne herrengehene tres siemer Mehangleift von bemitsfelen bat, salgendermansfer: "Abeel arganisse Indionalmen ist als ein Gewordenseh nur durch ein Anderes und intissern abstangig dem Werden, aber leineswegt dem Seron nach. Es iht nicht ungereint, jagt Leibnis, daß der, mediger dest ist, volgeich geseugt werde, ober unse gefetet, so wenig de ein Wiberspruch ist, daß der, mediger der Schriebsbangig- der Agentischen ist, sleibs Wiender die I. M. Gegentheil, währe das Abhangig- eber Jagienden mig ichtlichteils, in wür der das Abhangig- eber Jagienden mig ichtlichteil, je wür der beis bidmehr wieder hierespruch. Es wäre eine Abhängigste dem Schapenbe, dem Solgender Omsegwentis absopue Omsegwentis umd dehre auf deine mittliche Bolge, d. d. der gang Begriff debe füh felber auf. Das Ammlicke gilt vom Begriffenber in einem Anherm. Der Jose bes göttlichen Weifens würde, "den Folge, die nicht Enugung, d. d. Gepen wieden Schießfähnische int. Schießführlichen Weifens würde "eine Folge, die mist Enugung, d. d. Gepen eines Schießfähnische int. den wirerbrecken.

iche Beltorbnung." \*) — Laft fich etwas Realeres benten, als bas Moralifche? mußt bu nicht Alles, was fonst als real erscheint, fobalb es mit biesem follibirt, als nichtig betrachten?

Pag. 478. — ", Orzienige ist nicht gewissensienister" \*\*) — ein berter, ungerechter Ausspruch aus Schelling's Bertehrteit! — Warum soll nicht bas im karten, hellen Augenblich Erfannte mir leuchten und mich führen im dunfen und schwachen Augenblich Zas den ist ja die Arteit ess Ebens. Kein Sig ohne Kamps.

Pag. 494, 495, 496 ericheint bie Schöpfung als eine Rebuttion bes Guten (ale Regulus) aus seiner Bererzung mit bem Bosen; was gang und gar burchgessprit; ist bag bermach bie Belt ericheint als ein groffer Debenosen um erfüllt wirb wos geschrieben fehr — im Artisphanes, Negada. v. 96. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Pag. 427 steht: "Gott ist etwas Realeres, als eine bloffe moralische Beltorbung, und bat gang andere und lebendigere Bemegungstrafte in fich, als ihm die dufflige Subtilität abstrafter Joealisken zuspreibt."

<sup>\*\*)</sup> Schelling Ipricht p. 478 von ber Religiotitat 108 Geniffent beitrigleit ober all überreichtimung ber hontungsborfer mit bem birde beitrigleit ober all überreichtimung ber hontungsborfer mit bem birde bei behilder ber gelichtet, in einem Zhu bem Birde Gendern aus gelichter lunschlichtet, in einem Zhu bem Birde Gendern die Gentleichte bei beitrigen der Gentleichte bei beitrigen. Allsbarm sieht er fort: "Zerfenig ein diest geniffende). Der fich im vorfommenben Zul node erh bei Blicktgede vorhalten mus, um fich burch Udenung für balleibe jum Rechtbum zu entdereien."

<sup>\*\*\*)</sup> Schelling tragt p. 494 ff. feine Lebre von ber Endabsicht ber Schopfung vor, Gott ju verwirtlichen, fo baß er gulest Alles in Allem werbe, "Die erfte Beriobe ber Schopfung ift bie Beburt bes Lichts. Das Licht ober bas ibeale Brincip ift ale ein emiger Gegenfat bes finftern Brincips bas ichaffenbe Bort, welches bas im Grunde berborgene Leben aus bem Richtfeon erloft, es aus ber Boteng jum MItus erbebt. Ueber bem Bort gebet ber Beift auf, und ber Beift ift bas erfte Befen, welches bie finftere und bie Lichtwelt vereinigt, und beibe Brincipien fich gur Berwirtlichung und Berfonlichfeit unterordnet. Begen biefe Einheit reagirt jedoch ber Brund und behauptet bie anfangliche Duglitat, aber nur ju immer boberer Steigerung und gur endlichen Scheidung bes Guten von bem Bofen. Der Bille bes Grun: bes muß in feiner Frepheit bleiben, bis daß alles erfullt, alles mirtlich geworben fei. Burbe er fruber unterworfen, fo bliebe bas Bute fammt bem Bofen in ibm verborgen. Aber bas Gute foll aus ber Sinfterniß gur Atualitat erboben merben, um mit Gott unverganglich

Pag. 501. "Das Bofe ist ein Unwesen" wiberspricht bem, was gesagt ist pp. 444, 448, 452. \*)

Pag. 503. Gerabe wie Schelling hier in ber Anmertung erflärt, baß er Misbeutungen absichtlich nicht vorgebeugt habe, erflärt Fichte basselbe in Grunblage ber gesammten Wissenschaftslebre, Borrebe p. X. \*\*)

ju leben, das Bisse aber von bem Guten geschieden, um auf enig in des Richtsen derstogen derstogen der bes die bie Endabsisch er Schoping, das, nas nied für sich sein nied ist sie führentigen des, nach nied die ber finftentig, als einem von Gett unaddangigen Grunde, nie Dockin erboden wird. "Der Gunden wird in sienen bei bei bei Schelbung umd das Gericht (Arosac), umd eben damit die vollfommen Altunisticum Gentekt.

<sup>\*)</sup> Pag. 501 ftebt: "Dualitat ift, wo fich wirflich gwen Befen entgegenfteben. Das Bofe aber ift tein Befen, fonbern ein Unmejen, bas nur im Gegenfat eine Realitat bat, nicht an fic." - Pag. 444 bagegen verwirft Schelling Leibnitens Unficht vom Bofen als einer bloffen Ginfdrantung, Beraubung u. f. m., weil biefe Begriffe "ber eigentlichen Ratur bes Bofen völlig wiberftreiten. Denn ichon bie ein: fache Ueberlegung, baf es ber Denich, Die vollfommenfte aller fichtbaren Rreaturen, ift, ber bes Bofen allein fabig ift, geigt, bag ber Grund beffelben teinesmeas in Mangel ober Beraubung liegen tonne, Der Teufel nach ber driftlichen Anficht war nicht bie limitirtefte Rreas tur, fonbern vielmehr bie illimitirtefte." - Pag. 448 fagt Schelling, jur Erflarung bes Bofen beburfe es "etwas Bofitives, meldes fonach im Bofen nothwendig angenommen werben muß, aber fo lange uner: tlarbar bleiben wird, als nicht eine Burgel ber Frepheit in bem un: abhangigen Grunde ber Ratur erfannt ift." - Pag. 452 fagt Schel: ling bon ber Sollicitation jum Bofen, "fie fcheine felbft nur bon einem bofen Grundmefen bertommen gu tonnen, und bie Unnahme eines folden bennoch unvermeiblich, auch gang richtig jene Muslegung ber Blatonifden Materie ju fenn, nach welcher fie ein urfprunglich Gott miberftrebenbes und barum an fich bofes Befen ift."

<sup>\*\*)</sup> Pag. 503 in ber Annerkung lagt Schelling: "Nandes konnte beit fochtier bestimmt um veniget lässig gehalten, mandes vor Misbeutung ausbehaldlicher verwohrt nerben. Der Berfosser unterließ es jum Heil abstädlich. Ber es nicht so von ihm nehmen kann oder will, der nehme Abertaupt nichts von ihm: er jude andere Duellen.

### Meber den gangen Auffat über die Frenheit.

Er ift faft nur eine Umarbeitung von Jafob Bobme's Mysterium magnum, in welchem fich fast jeber Gat und jeber Ausbrud nachweifen lagt. - Barum aber find mir bei Schelling biefelben Bilber, Formen und Ausbrude unerträglich und lacherlich, bie ich bei Satob Bohme mit Bewunderung und Rubrung lefe? - Beil iche erfenne, bag in Jafob Bohme bie Erfenntniß ber emigen Babrbeit es ift, Die fich in biefen Bilbern ausspricht, obwohl fie auch mit gleichem Jug in vielen anbern fich batte aussprechen tonnen, wenn Jatob Bobme nicht gerabe auf biefe gerathen mare. - Schelling aber nimmt von ibm (mas er allein bon ibm nehmen fann) biefelben Bilber und Ausbrude. balt bie Schagle fur bie Frucht, ober weiß fie wenigstens nicht von ber Frucht zu lofen. Bare biefelbe gottliche Erfenntnik in ibm wirffam gemefen, bie in 3atob Bobme lebte, fo batte fie nach feiner Inbivibualitat anbere, nach feiner größern Berftanbesbilbung beffere, b. b. abftraftere, reinere Ausbrude gefunben. -Go ift une bie nachabmung ber Manier eines groffen Runftlers ampiber, welche Manier in feinen eigenen Berfen boch mefentlich. b. b. bon ber Schonbeit ungertrennlich ift.

Es ift höcht spasshoft, aber unsteugder, wie in biefer gangen saubern Tbeorte ber Chemisfer durchblickt. Alles, Gott, die Welt, der Wensch, ist ein Ventral Sals. Das Allali heiste der Grund, die Schplicht, das Eentrum u. f. w. Die Saure heist die Verland, die Giebe. Erft, inwem sie sin neutralistren, ist Gott, Welt, Wensch da, und Alles gut. Das rabltale Bose ist nichts als eine Zerseung: das Allali wird diend. Aber wie die Saure für sich allein wirt, wird nicht gemebet.

Als Grundbaß ber ganzen Abhandlung tout überall eine Pofemit burch, bes Inhalts: Bift Du nicht meiner Mehnung, so bist Du ein Efel, und ein Schurke obendrein: bas merke Dir und bebente was Du sprichft!

#### i) Bu Schelling's Dentmal bon Jacobi's Schrift. \*)

Pag. 7 folgt, baß zwar Gott über ber Natur, biefe aber fein Grund, Grundlage fei. Wenn man sich nicht hiebei Urfache benft, so alaube ich. benft man aar nichts.

Summa summarum bon p. 6 und 7 ift: Die Ratur fei nicht, aber fie begrunbe (verursache?) Gott! \*\*)

Pag. 69 und 70 ftehn bie unverschämteften Sophismen, bie fich bloß auf ein Spiel mit bem Bort uber grunben. \*\*\*) 3a-

<sup>\*)</sup> F. B. J. Schelling's Dentmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen bes herrn Friedt. Heinrich Jacobi und ber ihm in berielben gemachten Beschulbigung eines absichtlich täuschenben, Luge rebenben Abseldmus. Tubingen, Cotta'sche Buchhanblung. 1812.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 6 beruft ih Gödelling gegen Jacobi auf jeine Jünden mentaleilanns per Natur, nedde er in ber eine untaubliden zu der eine ber eine Leitung jeines Suften ist im 2. Seft des II. Bandes jeiner Zeitschrift in jedenlaufe Sheift zegeken. Wilt vergleben nuter Natur bie absolute Jörentität, josen sie nicht als jevend, jondern als Grund biers eigenen Seuns betrachtet wird. "Micham fagt er pag. 7: "Da serner das Genende allgemein über dem jenn mit, noch mur Grund Gemubage) siener Tisskan, ib, p ist offender, doß, gussgeden diese Erstämma, die seunde allgemein über dem flein unter Merdande, Gott als Sudjeit? I der der Antur als ber nichtseven — blög obzietliven abfoluten Jbenität gefest wird, die nur als Grund des Gerechte."

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 69 und 70 greit Schellung Jacobis Say an: "Allemat it ja ber Beneisgamb über bem, wob und in bewiefen werben soll; er begreist es unter sich, aus ihm siessen auf eine Beneist und von mibbeit auf des ju Beweissehes erh berab, es tratz sie nie Kastlich von ihm jum Kehn." Diefen Jacobischen Say jude Schellung mit Johann lacken. Die sie der Allematike von liche gestellt der die Angelein und den; "Iessen Allematike von der gestellt der gestellt der die Bestellt der die Bes

cobi's Cat ift richtig und hat bie Bebeutung, bie Bewifbeit bes Bewiesenen bangt gang und gar ab bon ber Gewifbeit bee Beweisgrundes, biefe muß alfo (verftebt fich nicht an fich, mas nichts bebeutet, benn nichts ift gemiffer als gewiß, fonbern für une) gröffer, ficherer febn. Goll 3. B. bas Gefet ber Raufalitat Gott beweifen; fo muß bie Erifteng biefes Befetes uns gemiffer febn, ale bie Erifteng Gottes: hat nun aber Gott bie Belt, bas Mil gemacht, fo bat er auch alle Gefete in felbigem gemacht, mar alfo bor biefen Befegen, ift unabhangig bon biefen Befeten: - wie foll nun irgent einem Befete gufolge (a. B. bem ber Raufalitat gufolge) Gott nothwenbig febn muffen? Das bieffe ja, Gott ift, weil biefes Gefet ift, und biefes Befet ift, weil Gott es gemacht bat. - 11m bie Erifteng Gottes irgenb einem Gefete aufolge ju bemonftriren, mußten wir alfo, wie Bacobi febr richtig fagt, bies Befet uber Bott feten (wie bie Miten bas fatum über alle Gotter), b. b. Bott febn laffen gufolge biefem Befete, mahrend bie Welt nur gufolge bem Billen Gottes ift; bie Erifteng Gottes alfo ale abbangig bon ienem Gefet feten, bie Belt aber ale abbangig bon Gott.

er bient ju seinem Erweis .... Za ich in der Ronfruttion eines Saufes sichechterdings dem Jundament ansangen muß, also das Jundament der wahre Beneisigrund eines Haufes ih, so erheitl, das wir und täussen, das Jundament unten zu suchen; denn der Grund ist ja notspiendig über bem, was der ühr de gegründer wird.

# 4. Bu Jacobi.

# a) Bu David Sume iiber ben Glauben. \*)

Pag. 7 oben und p. 8 unten zwei treffliche Stellen. \*\*)
Pag. 21. Die Frage nach ber Gulligfeit ber finnlichen Evibenz versteht sich felbst nicht: benn fie ift ohne Sinn. \*\*\*) Die

<sup>\*)</sup> David Hume über ben Glauben ober Joealismus und Realismus. Ein Gesprach von Friedrich Heinrich Jacobi. Breslau, bei Gottl. Loeme. 1787.

finnliche Gvibeng giebt fich fur finnliche Gvibeng: biefe Bultigfeit ift nicht zu bestreiten, und eine andere, mir gang unbefannte Bultigfeit, bie bu ibr beilegen mochteft, ift nicht ju benten: benn mas bu ale febenb bentft, ift eben bas mas bu ale finnlich erfceinend bentft. Die finnlichen Erscheinungen fint in beinem Bewußtfebn ale von bir (ale finnlicher Ericbeinung) unabhangig; bu fragft, ob fie nicht etwa boch bon bir abbangig febn mochten: bas munte eine Abbangigfeit febn. beren bu bir nicht bewunt bift: aber eine folche ift fur bich nicht ba: benn fur bich bebeutet bafebn in beinem Bewuftfebn febn, und felbft ber Begriff pon Raufalitat und Depenbeng ift nur, fofern bein empirifches Bewuftfebn ift. - Infofern in beinem Bewuftfebn finnliche Ericheinungen vortommen, infofern toumift auch bu felbft nur ale finnliche Ericheinung barin bor. Giebt es fur bich ein Bewuftfebn beiner felbft anbers, ale einer finnlichen Erfcheinung, fo beißt bies anbere ale eines Gubjette Objetten gegenüber: in foldem Bewuftfebn beiner felbit tonnen aber auch bie Dbiefte nicht mehr febn, benn fie find nur, wo ein Gubjett ift: wo fie nicht mehr fint, tann alfo auch nicht bie Rebe febn bon ibrer Abbangigfeit von einem Gubieft, bas auch nicht mehr ift. -

Was ich träume, hat während ich es träume für mich dieselbe Realität, als was ich wachend erlebe. Und was ich wachend erlebt habe, ist während ich träume für mich eben so nichtig, als mein Träumen während ich wache.

Das Bewüßtehn im Wachen unterfoedert fich vom Traume allein burch bie tonfequente Folge in Zeit, Raum, Auglafität u.f. ib., nämlich baß es in Sinfoct auf befe, nach jeder Unterforchung durch ben Schlaft, angbet wo es geklichen war. Das wachenbe Bewußtehn ift ein Gange, und Alles in ihm fätige Reihe: die Träume bagegen sind Bragmente, und je ift auch mein Ich in ter Träume in Traume in Fragmenter, und hie in him fätige Reihe: die Träume bagegen sind Bragmente, und so in ben Träume in bas machen Traume in men mern, noch som Traume in das machende Bewußtehn. Für is Berbrechen, die ich daher in einem Traume dellfracht, sind is Berbrechen, die ich daher in einem Traume oblifracht, sind is Berbrechen, die ich daher in einem Traume, aber nicht in andern Träumen, noch im wachenden Benußsfehn schulbe jumd berantwortlich.

Pag. 184—202 sieht sehr sonberbares Zeug, das der Kern von Jacobi's phisosphischer Dentungsart damale gewesen zu sehn scheint, und zeigt, wie er von der Kritif der reinen Bernunft nichts verkanden hatte. \*)

Beilage p. 200 ff. \*\*) Der Inhalt biefer Beilage ift: "Bad kant ift alle Erfahrung nichte als burch meine finn- liche Natur beitagte Erscheinung. Wie fann Kant bennuch gugeben, bag ein äusstere Gegenstand Eindruck auf meine Sinne modi?"

<sup>\*)</sup> Pag. 184-202 ift von Gott und Unfterblichfeit bie Rebe. Empfindung und Uhnbung werben bier als Ertenntnifquellen bie: fer Dinge geltend gemacht. "Das wir von Gott nicht empfinden tonnen, bas tonnen wir auf feine andere Beije von ihm erfahren ober gewahr werben. Denn noch einmal, wir erfahren und werben gemahr nur mit bem Berftanbe und mit ber Bernunft, nie aber burch ben Berftand und burd bie Bernunft, als maren fie befondere Rrafte. Berftand und Bernunft fur fich allein, nach bem bloffen Bermogen Berbaltniffe mabrjunehmen betrachtet, find Gebantenmefen, und ihr Befchaft, wie ihr Inhalt nichts. In ber Birflichfeit find fie bie polltommnere Empfindung felbit, bas eblere Leben, bas bodite Da. fenn, bas mir fennen. Die Bolltommenbeit ber Empfindung beftimmt Die Bolltommenbeit bes Bewußtfepns mit allen feinen Mobifitationen. Die Die Receptivitat, fo Die Spontaneitat, wie ber Ginn, fo ber Berftanb. Der Grab unferes Bermogens, uns von ben Dingen auffer und intenfiv und extenfiv ju untericheiben, ift ber Grab unferer Berionglitat, bas ift unfere Beiftesbobe. Dit biefer toftlichften Gigenicaft ber Bernunft erhalten wir Gottesabnbung; Abnoung beffen, DER Du 362: eines Befens, bas fein Leben in ibm felbft bat. - Bon ba webt Freiheit bie Geele an, und bie Befilbe ber Unfterblichfeit thun fich auf."

<sup>\*\*)</sup> Die am Schlip der Schrift Jacob's befublick Beliage p. 200

-230 banbelt, "Mebr en transferentetalen Joeseffsmus", und judi
zu beneifen "doh ere Kantische Bildspob ben Geitt seines Sustena ann verläht, wenn er vom den Gegenschnen jagt, daß sie die brüde auf die Sinne macken, daburd Smpfinsungen erregen und ub jele Belie Gentellungen zuweg et bringen: benn nach dem Kantischen Lehrbegriff lann ber empirische Gegenstam, der immer nur erfeienung sie, nicht außer und berchanen, wie moch etwos anderes, als eine Berkeltung sein: von dem transferendentlen Gegenfende dem gestellt wir nach des Erekbegriffe nicht bos gerücken

267

Meine Antwort: Gen so wie er jageben tann, baß mir ein aufferer Gegenstand als Urfache bes andern erscheint. Denn mein ganges Ich, sofern es in den Begriff eingeht, sie auch kloß Erfcheinung, und ich ertenne mich als transsentententate Obiet o wenig, als die Onige auffer mir. Das Einwirken eines äuffern Gegenstandes auf meine Sinne muß also jagegeben werden, wie das Einwirken ich des Aufweitern iebes anderen Obsethe der Frahrung auf dos anderer nämtich als Erscheinung.

Jacobi zeigt überall tiefgewurzelten Shnfretismus, alfo Un- fabigfeit zur Philosophie, welche Kriticismus ift.

## b) Bu Jacobi's Schrift von ben göttlichen Dingen. \*)

Pag. 138-141 fieht man, wie wenig Jacobi, und in ber Anmerkung, wie wenig Bouterwef bie fritifche Philosophie ju fussen fabig finb. \*\*)

Francisco Co.

<sup>\*)</sup> Friedrich Seinrich Jacobi bon ben gottlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Zweite Ausgabe. Leipzig, bei G. Fleischer. 1822.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi fagt p. 138 ff.: "Darin besteht nun Rants Bwiefpalt mit fich felbft, und bie Berichiebenheit bes Beiftes feiner Lehre von ihrem Buchftaben, baß er, als Denich, ben unmittelbaren positiven Offenbarungen ber Bernunft, ihren Grundurtheilen, unbedingt vertraute, und auch biefes Bertrauen nie, wenigstens nie gang und entichieben, verlor; als Lehrer ber Philosophie aber biefes rein offenbarte felbftftanbige Biffen in ein unfelbftftanbiges aus Beweifen, bas unmittelbar Erfannte in ein mittelbar Erfanntes ju verwandeln fur nothig achtete. Er wollte bie Bernunft mit bem Berftanbe unterbauen, und bann ben Berftand wieber überbauen mit Bernunft . . . . . Biber: feste fich ber Berftand mit feinem Veto, bas ihm jum boraus gebub: ren follte, gerabesu und ichlechthin ben Bumuthungen ber Bernunft, fo mar überall tein Rath; Die prattifche Bernunft tonnte bann. mas Die theoretifche (ber Berftanb) fur Biffenicaft und Erfenntniß gerftort batte, nicht aufferhalb bes Gebietes ber Biffenfchaft und Erfenntniß fur ben Glauben wieber aufrichten; Die Lebre von Gott, von Unfterbs

Pag. 16] jur Ammertung. ") Das Ungefähr febt eingegen spwoß ber Rothventigteit, als ver Afficie, nämtlich einem höhern Begriff, in bessen Sphäre beibe gehören, bem ber Kaufalität. Ungefähr, Zufall, ist das Jusammentressen von Dingen, ohne das Kausslaufteit se verbinde. — Jacobi verdaut täglich ohne Abssicht und Einsicht, und bech nicht ben ungefähr.

enthane, aber anougejegen une anougejege.

lichleit und Freiheit mußte geradezu aufgegeben werden; es blieb nur Raturlehre, Raturphilosophie. Und auch bieses nicht" u. f. w. Die Unmertung p. 140 bei Jacobi enthalt folgende Stelle aus

<sup>3</sup>r. Bouternes's Ideen jur Melaphyfil bes Godnen, G. 10: "Menn mir nicht voraussissen, volb unde das gange Universiam ein ursprünge icher Aupus der Gimnississen in mehr nicht voraussissen, volb unde das gange Universiamsissen bei Melaphate und der Geschlicht auch der Geschlicht under Auftrag der unter Grindischt zu einer Erfahrung voreinigt, für nicht siehert, elle sich einer Griebung voreinigt, für nicht siehert, elle sich sich einer Griebung voreinigt, für nicht siehert, alle siehert, voll beite, wir bürfen annehmen, Miles, was uns nach biefen Geschen als weite voreinigt, für nicht siehert, das eine Griebung voreinigt, für nicht siehert, das gegen der Grieben aus der Verlagen und der Verlagen

Frage, wie benn biefes empirifche Bemuftfebn, biefe Bernunft mit ihren Taufdungen, aus bem beffern Bemuftfebn abguleiten, wie bie Belt, bie Ratur entstanden fei - gleicht bem Reben eines noch halb Traumenben. Denn ein folder Frager will eine Erffarung, b. f. eine Ableitung bon anertannten Befegen: welche Gefete follen bies febn? nothwendig bie ber Bernunft, bes Berftanbes, benn auf ihrem Standpunfte ftebn wir ig, fobalb mir reben. Aber eben bas Entfteben biefes empirifchen Bemußtfebne, biefer Befete felbit ift es ja, bas erflart merben foll; erflare ich biefes aus biefen Befeben felbft, fo thu ich mas fichte in feinen Debuftionen gethan bat, und etwas gang Abfurbes. Befete ber Raufalitat, ber Unvertilgbarfeit ber Materie u. f. m. gelten in ber Ratur, Gefete bes Biberfpruche, bes gureichenben Grundes im Berftanbe: frage ich aber, mober Ratur, mober Berftanb? fo babe ich mit ber Ratur, mit bem Berftanb auch bie ju ihnen geborigen Gefete aufgehoben: - benn inbem ich frage warum? verlange ich, bag man Ratur und Berftanb (empirifdes Bewuftfebn) bor meinen Augen entfteben laffe: - will ich nun aber boch bie Urfache ber Ratur, ben Grund bee Berftanbes ale Antwort auf meine Frage vernehmen; fo febe ich gualeich iene Gefete mieber ale gultig ein: - bebe fie alfo auf und laffe fie boch ftebn: bin alfo, wie gefagt, bem noch balb Träumenben gleich.

Können wir benn nicht über bie Natur hinaus? - D ja, aber bann muffen wir ben Berftanb gurudlaffen, benn er ift nur fur bie Natur, wie bie Natur nur fur ihn: es giebt ein beffe-

res Bewuftfepn: bem Berftanbe läft sich bies bloß zeigen burch seine Wirfungen, boch sann ber Berftand nie mehr, als bie Muffenstiet sehn, 3. B. baß einer tugensbaft hanbelt, ist nur bie Schaale: das Barum ist ber Kern, und babin gelangt ber Berftand nicht: obgleich es eigenslich in Jenem Gebiet tein Warum und tein Darum giebt.

Pag. 213 und 214. \*) Danach gabe es nur Eine Kategorie ber erfelation, die vom Gubstan und Kecheng (objective idem quod Subjest um Präbital subjective) und beine Autsgorie ber Kaufalität: man müßte also die Erfenntnis von den Prädikaten eines Omigs gar nicht unterschieden können von der einer Wirfungen: der Unterschied ist dere flücken. 2. 8. ich soge: "bie Mugter ist weiß, sein, leicht" das sind Prädikate —; "sein Gemuß ist töblich". wie für gang andere Erfenntnisart, die der Kausschied.

Urfache und Birfung find eine ftatige Groffe, baber gwiichen ihnen eigentlich teine Beit liegt, weil überhaupt feine Grange

<sup>\*)</sup> Rach Jacobi ertennen wir nur bann aus Grunben, "wenn bas Ariom, bag bas Gange nothwendig allen feinen Theilen gufammen: genommen gleich fei, in einem befondern Falle bei uns gur Unwendung tommt" (p. 212). Demgemaß fagt er p. 213 fa .: "Das Richtachten barauf, bag wir unter bem Grunbe nie etwas anderes verfteben, als ben Inbegriff, Die Allbeit ber Bestimmungen eines Gegenstanbes, bat unendliche Bermirrungen in ber Bhilofophie angerichtet. Run find aber nicht nur alle Theile, ober Bestimmungen, ober Brabitate gufammen: genommen bem Bangen, welches fie in fich vereinigt, gleich, und mit ibm ober bem Gegenftanbe Gines und Daffelbe: fonbern fie ftellen fic. und gwar eben beswegen, auch nothwendig als mit ibm gugleich borhanden bar, fo bag objettib weber bas Gange por feinen Theilen porbanben fenn, noch bie Theile, ale Theile biefes Bangen, por: banben fenn tonnen por ihm. Dit anbern Borten: gwifden Grund und Rolge, swifden Gubielt und Brabitat, ift bas Gintreten einer Reit ichlechthin unmöglich. Dit bem Gintreten ber Beit verwandeln fich bie Begriffe bon Brund und Folge in Die Begriffe bon Urface und Bir: tung. Die aber bie Birtung aus ber Urfache bervorgebe und beibe mit einander auf eine nothwendige Beife vertnüpft find, ertennen wir nur bann, wenn wir bon ber fie bon einander trennenben Beit in ber Reflexion abstrabiren, Die Urfache in Grund (Subjett), Die Wirtung in bloffe Folge (Brabitat) permanbeln, und beibes (Urfache und Bir: tung) in einander fallen laffen tonnen."

solissen ihnen ift, und jede Ursade und Wirtung sich in unendich viele Ursaden und Wirtungen theien Capt ): ne deer sind sie des find sie deutsche und Wirtungen theien Capt ): ne deer sind sie deutsche und Praditat: sondern ihre Relation ist eben eine anderer, — eine eigene Kategorie und beshalb nicht weiter zu erkläten.

Daß folge jum Grunde fich verhafte, wie Theil jum Gangen, jit nicht wohr. Mis Bolge eines Grundes erfenne ich Gross immer nur durch einen Schluß, es ift ein Alfo nothwendig babel. Denn Grund und Belge find bioffe Munttionen meines bis eurspien Berftandes. Bei Urfach um Buffung, Eußsan um Accideng jit bas nicht; ihre Erfenntniß ift eine unmittelbare, burde eigene Sotzoerien.

<sup>&</sup>quot;) Epiter bat Schopenhauer feine Annöst über biefen Gegenftande unstifthisten mit fahrter entmiddelt in ber biefoden Burget be Gages vom gureichenben Grunte, 2. Kull., S. 25, welcher Bazograph vom "Acit ber Beränderung" hanbeit. Man vergle. basfelbt auch § 4.47, und in "der Beft als Bille und Borfeltung", II, Cap. 4, S. 41, 42 ber 2. Mufl., S. 44.4—46 ber 3. Mufl.

# 5. Bu fries' fritik der Vernunft. \*)

#### Bum erften Band.

Pag. 9 widerlegt er Ficht's Hanbeln ohne Hanbelnbes; aber wie Fichte bas Ich als Wirtung ohne Urjache fetzte, so fetzt es Fries p. 11—13 als Urfache ohne Wirtung. — Ich sage, bas Denten ist nur gleichnisweise Thätigkeit ober Handeln zu nennen.\*\*)

Pag. 11-13 behauptet Fries, baß es ein hanbeln gebe "als

<sup>\*)</sup> Reue Kritit ber Bernunft von Jacob Friedrich Fries. 3 Bbe. heibelberg, bei Mohr u. Zimmer. 1807.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 9 fagt Fries: "Fichte behauptete guerft: bas 3ch fei ein bloffer Aft, ein Sanbeln obne Sanbelnbes, ein Leben obne Leben: biges, That ohne Thatiges. Dit biefer Anficht ging Schelling weiter in ber Raturphilosophie, wollte bier auch nur bom Sanbeln allein, von bloffer Brobuttivitat ohne Brobutt und ohne Gubftrat bes Gepns ausgebn. Diefes ftimmte nun febr gut mit bem Bunfche gufammen, bie Raturphilosophie von bem tobten mathematifchen Gefete ber Daffe ju befreien. Der Broces in ber Ratur nach feiner bloffen Form als Magnetismus, Cleftricitat ober Organisation mar fic nun felbft genug, ohne an die ju Grunde liegende Subftang ber Daffe gebunden ju febn; man bilbete fich ein, alles in Leben verwandelt ju baben. Aber ber gange Borichlag ift burchaus unhaltbar, es wird bier eine Abstrattion geforbert, bie fein Denfc wirflich ju machen im Stanbe ift. Go wenig wir bie Farbe losgetrennt von ber Dberflache bes Rorpers, die wir als gefarbt vorstellen, nur fur fich anguschauen im Stande find, ebenfo menig wird es gelingen, mirtlich bloffe Thatigfeit ohne ein Subjett gu benten, bem fie gebort."

Pag. 13. Aller Organismus ift lebenbig: Denten ift nicht Charafter bes Lebens: benn wo fangt es in ber Stufenfolge ber Organisationen an? beim Polpp ober bei ber Auster? \*)

Pag. 52-56. Grundfaliche Erflarung ber fünnlichen Bahrnehmung. \*\*)

") Fries fagt p. 13 vom Benten: "Diefe in fich felbft gehalten Estigkeit ift das Charalterißtisch des Lebens ... Sowohl für den Organismus, als sur die Archfauserung der Waterie brunden wir das Bort Leben immer und bildlich, das Leben ift nur in innerer Thätigietit, b. b. im Denten."

\*\*) Fries fuct p. 52-56 bie Anficht ju widerlegen, nach melder bie Babrnehmung eines Gegenstandes auffer uns mittelbar gu Stande tommt, namlich burd Ableitung ber finnlichen Empfindung in une von einer auffern Urfache, einem Begenftanbe, ber unfere Ginne afficire. 3m Gegenfage biegu behauptet Fried: "Die Anichauung in ber Empfindung bat fur fich allein unmittelbare Gvibeng, inbem fie ben Gegenstand als gegenwartig vorstellt. Der Gegenstand wird barin nicht vorgestellt, wiefern er bas in ber Empfindung bas Gemuth Mfficirenbe ift, nicht ale einwirfend auf bas Gemuth, fonbern nach uns mittelbaren Beidaffenbeiten befielben und ichlechtbin als in ber Anicauung gegeben. Go febe ich ben grunen Baum unmittelbar als etwas Grunes auffer mir, und nicht als bie Urfache meiner Empfinbung bom Grunen." "Diefer Fehler, mo man ben Begenftanb nur als bas Afficirenbe in ber Empfindung anguidauen meint, liegt allen ben Spelulationen ju Grunde, in benen bie Babrheit ber Ertenntniß aus einem Raufalverhaltniß ju ihrem Gegenstande abgeleitet wird, ober wo man fleptifc baraus bie Unficherbeit unferes Biffens aufweifen will, bag man biefen Raufalverhaltniffen nicht trauen burfe."

Pag. 72. Plattes Gefcmat gegen moralische Selbstprüfung. \*)

Pag. 77 über buntle Borftellungen viel Falfches und Seterogenes gufammengemengt. Auch bas im Gebachtnif Aufbewahrte gablt er bagu. \*\*)

Pag. 82, 83: feichtes Gefcmat über bas 3d. \*\*\*)

\*\*\*) Fries fagt p. 82 f.: "Benn ich fage: Ich bin, so ift mir in biefem Bewußtsen nur mein Dafen numittelbar gegeben, ich

<sup>\*)</sup> Fries fpricht p. 72 von ben Gefahren ber "Bermechelung von Einbilbung und innerer Anichauung", als ber Quelle alles Aberglaus bens, und fabrt bann fort: "Aber aus eben bem Grunde muffen wir bie wiffenicaftliche Gelbitbeobachtung im Allgemeinen, welche wir gum Bebufe ber Anthropologie forbern, fo wie ben festen, fich felbit mabr: haften Blid in bas moralifche Innere, forgfaltig von ber fittlichen Gelbitbeobachtung unferer innern Gefinnung unterscheiben, bie nur allguleicht in mpftifche Gelbftbeschauung ausschlägt . . . . Moralifche Gelbstbeobachtung im Leben wird bie Folterbant aller Initiaten von religiofen Schwarmern, jugleich auch basjenige, mas biefe Schmarmer bem Leben entreißt, fie nur in fich felbit verfoließt, und bem einmal gewonnenen Schuler ben Rudweg in bie freie Belt berfperrt. Sich in allen feinen Sandlungen und Buniden unablaffig felbft gu prufen, ob man es reblich meint, genau barauf ju achten, bag man im Buten nicht fteben bleibe ober gar gurudgebe, fonbern taglich gu einer laus terern, inneren Gefinnung fortichreite, bies ift bie angfiliche Darime religiofer Schwarmer" u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Fries nennt p. 77 bie Borftellungen, beren wir uns unmittel: bar nicht bewufit find, bunfle im Gegenfane ber flaren, beren wir und unmittelbar bewußt find, und fagt über bie erftern: "Ja biefes buntle Gelb unferer Borftellungen ift fogar bei weitem groffer, als bas belle, beffen mir une bewußt find. Unter ber gangen Menge unferer jebesmaligen Borftellungen machen bie Maren nur einzelne lichte Buntte in einem unermeglichen Gebiete bes Dunteln. Wie wenige unter ben beftanbig auf und einflieffenben Ginnenanichauungen bemerten wir besonders, bier muß burchaus erft bas Ungewöhnliche unsere Aufmertfamteit weden, bamit wir uns ihrer bewußt merben. Ber 3. B. einen Bortrag ober eine Dufit anbort, ber bort gang auf gleiche Beije alle Borte ober Tone, er mag barauf achten ober nicht; allein wenn er nicht aufmertfam ift, fo wird er fich ber einzelnen Borftellungen bier gar nicht bewußt, fie bleiben ibm immer buntel. Gin Belehrter murbe eine balbe Belt auf einmal por feinen Mugen offen liegen febn, wenn ploblich bie gange Menge ber bunteln Boritellungen feines Gebachtniffes ibm flar murbe."

Pag. 95-100. Faliche Theorie bes Gebachtniffes. Das Zugleichfebn von Borftellungen in uns ift icon barum unmöglich, baß bie Form bes innern Sinnes nicht Raum ift, sonbern Zeit. ")

felbft aber werbe barin nicht angeschaut, sonbern nur begiebungs: weise gebacht. Der Gegenstand biefes Bewußtfenns ift bas 3d, wenn ich aber 3d bente, fo ftelle ich bamit nur überbaupt ein Ding im Berhaltniß ju fich felbft bor, ohne ju ertennen, mas bies fur ein Ding ift. Richt mas ich bin, fonbern nur, baß ich bin, wirb im reinen Gelbitbewußtfeyn ausgefagt, es ift alfo nicht Unicauung, fonbern Borftellung ber Reflerion . . . . Benn ich fage: 3ch bin. fo bestimme ich bas Objett biefes Borftellens nur als baffelbe Ding, welches auch bas porftellenbe Subjett barin ift; um alio gu erfahren. von wem die Rebe fei, muß ich erft biefes Gelbftbewußtfenns mir wieber bewußt werben, um bas Gubjett beffelben gu erfennen; bier beißt es aber wieber nur: 3ch bin es, 3ch ber Borftellenbe im Bemußtfenn bes Gelbstbewußtfenns bin Gubjett und Objett bes Gelbstbewußtjenns, Und gebe ich nun noch weiter jum Biffen bes Biffens um mein Biffen, fo erfahre ich immer nur baffelbe: 3ch, baffelbe Ding, weldes porftellt, wird bier auch porgeftellt; mas bies aber fur ein Ding fei, tommt im Gelbitbemußtfenn allein nicht por."

\*) Rad Fries ift Gebachtniß bas Bermbaen, einmal gehabte Bor: ftellungen aufzubehalten, und nicht bas Aufbehalten einmal gehabter Borftellungen, fonbern bas Bergeffen berfelben braucht eine eigene Ertlarung. Es verftebe fich von felbit, bag einmal erregte Borftellungen im Bemuth fortbauern muffen (p. 96). Das Bergeffen nun ertlart Bries ,, ale eine immer groffere Berbuntelung unferer Borftellungen, ohne baß wir eben angunehmen brauchen, baß uns Borftellungen je wieber gang verloren geben" (p. 97). Das bestänbige Bechfeln, Ericheinen und Berichwinden ber Borftellungen ift nach Fries "nur ein Strigen und Ginten ihrer Lebhaftigfeit" (p. 98). "Die Schwierigfeit in biefer Untersuchung (fagt Fries p. 99) liegt julest barin, bag bie form bes innern Sinnes, bas reine Gelbitbewußtfenn, fein Befet ber anichauliden Rebenordnung bes im Innern gugleid Befindlichen giebt, wie ber Raum bies aufferlich thut." Denen gegenüber, bie bebaupten, baß es gar fein mannigfaltiges Bugleich in ber innern Babrnehmung gebe, macht Fries geltenb, "baß bann gar feine Bergleichung möglich mare." "Ber reine innere Beobachtung tennt, und fie nicht mit Raifonnement aus falfchen Borausfepungen verbirbt, ber wird leicht finben, 3. B. wenn er über bie Doglichfeit ber Bergleichung nachbenft, mo ich mir bes einen und bes anbern nothwendig jugleich bewußt fenn muß, ober auch nur, wenn er barüber nachbenft, wie ich

Pag. 183 giebt er ein Beispiel von einem hopothetischen Urtheil, das aber gar teins ift, sondern bloß so aussiecht, weil er wenn sagt, statt wann oder wo. Es ist ein kategorisch problematisches Urtheil. \*)

Pag. 283, 284 zeigt sich zuerst recht beutlich ber saule Men Der Berte fit angeborene Bret." — "Der höchsten Grundfähren licht noch ein Geste zum Grunde." — "Aus ber Theorie ber Bernunft wird abgeleitet, was für ursprüngliche Grientniss wir haben milfien." — Milfien! secundum quam lezem milfien? \*\*)

qualeich fo manderlen feben, boren, benten und wollen tann - ber wird leicht finden, bag allerbinge eine folche Rebenordnung por bem Bewußtfenn ftattfindet, nur ohne eine anschauliche Form berfelben." - Schopenhauer bat feine Theorie bes Gebachtniffes bargelegt in ber vierfachen Burgel bes Gages vom gureichenben Grunde, 2. Mufl., §. 45. - In feinen Erftlingsmanuscripten (Dresben 1814) ftellt er bas Gebachtnig mit ber Phantafie gufammen, inbem er fagt: "Bhantafie ift eigentlich bes Berftanbes und ber Sinnlichfeit Abhangigfeit vom Billen, und baber ihre Uebungsfabigfeit. Gebachtniß im engern Ginn ift eigentlich nur ber Bernunft Abhangigfeit vom Billen und Uebungefabigfeit. Phantafie ift alfo für Berftand und Ginnlichleit, mas Gebachtniß für Bernunft. Dan tann auch fagen: Phantafie ift bas Gebachtniß bes Berftanbes und ber Sinnlichfeit, Gebachtnig ift bie Phantafie ber Bernunft." Sierauf entwidelt er feine Anficht vom Ginflug bes Babnfinns auf bas Bebachtniß, übereinstimmend mit bem in ,,ber Belt als Bille und Borftellung", Bb. II, Cap. 32 vom Bahnfinn Gefagten.

\*) Fries führt p. 183 als Beispiel eines hypothetischen Urtheils die "hypothetische Grundregel: Wenn zwei Punkte gegeben sind, so läßt sich durch diese allemal nur eine gerade Linie ziehn", an.

\*\*) Fries friég pr. 283 f. von den undemonstrücturen Urtheiten, bet er die eigenfüh hibliophische mennt. "Pienn ich 3, Siage: Zede Subfang bedartt, jede Bechnberung bat eine Urtade, alleë Zugleichfern ift durch die Wechfetwirtung der Subfangen bestimmt, oder werm ich über Vech und Unteged, Zugend und Untagend urtheile, und zwocht fage: jedes dere vernänigte Weier oll ietner perfonisien Wirtespanz alle die Verlagen der verlagen der vernänigen der die Verlagen der Verlag

Pag. 286—295. Aus biefen wenigen Seiten ift Friefens gangliche Berkehrtheit, Berworrenheit, Mangel an philosophischer: Besonnenheit beutlich zu fehn. Ich tritifire baher ausführlicher:

1) p. 287: "eine Erfenntniß peißt mohr, wenn ich mir bewußt bin, sie in meiner Bernunft zu haben, salsch, wenn ich mir bewußt bin, sir Gegentheil zu haben.") Dieser sein "onberer Begriff ber Bahrbeit" si häden absurt. "Balsse Erfenniß ich sich on ontradictio in adjecto: benn Erfenntniß beigt llebereinstimmung eines Begriffs mit einem Gegensland ber Erlahrung: balseibe also was Bahrbeit beigt. Wan tann also nur von salschen Begriffen reben, nicht von salschen Erfenntnissen Er macht beigen lluterschied nicht, braucht also Erfenntniss san Pegriff. Dies zugesanden, ist sein fin sie den finnsos und mißte, Pegriff. Dies zugesanden, ist sie den finnsos und mißte,

Dieje Gefete, beren ich mir im Urtbeil nur wieber bewuft werbe, muffen boch als unmittelbare Erfenntnig in meiner Bernunft liegen, nur bak ich eben bas Urtbeil brauche, um mir ibrer bewußt zu werben. Bir tonnen alfo unfer Urtheil bier nur baburch begrunben, bag wir ausweisen, welche ursprungliche Erfenntniß ber Bernunft ibm gum Grunde liegt, ohne boch im Stande gu fenn, Diefe Erfenntnig unmittelbar neben bas Urtheil ju ftellen, und es fo burch fie ju fcugen. Diefe Art, einen Grundfat ju begrunden, beife bie Debuttion bef. felben . . . . Borin beftebt aber biefe Debuttion? Sie foll bas Befes in unferer unmittelbaren Erfenntniß aufweisen, welches einem Grund. fan jum Grunde liegt und burch ibn ausgesprochen mirb; ba mir uns aber bier biefes Befetes eben nur burch ben Grundfat bemußt merben, fo tann bie Debuttion einzig barin befteben, bag wir aus einer Theorie ber Bernunft ableiten, welche urfprungliche Erfenntniß wir nothwendig haben muffen, und mas fur Grundfage baraus noth: menbig in unferer Bernunft entspringen ..... 3ch beweise nicht, baß jebe Substang beharrlich fei, fonbern weise nur auf, baß biefer Brundfat ber Beharrlichteit ber Gubftang in jeber endlichen Bernunft liege; ich beweise nicht, bag Gott fei, fonbern ich meife nur auf, bag jebe endliche Bernunft einen Gott glaubt."

<sup>\*)</sup> Pag. 286—295, §. 71 hambel über "empitische unb transientenden Bachbeiti". Der genöhlichen 20chteit geneilber: "Bachbeit gebachteit geneilber: "Bachbeit ist übereinstimmung einer Ertenntiss mit ihrer Gegenlande", mach Fried einer "andern Begriff der Bachbeit ihr erte: "einer Cettenntis beist voder, wenn ich mit bewäßt bin, sie in meiner Bernauft zu haben, salich, wenn ich mit bewäßt bin, sie Gegen-beil zu bachen. (P. 287 1g.).

um nur Sim zu cralten, so beissen: "eine Ertenntnis (Begriff) ist wahr, wenn ich mir bewußt bin, sie «als wahr» in meiner Bernunft zu haben, salich, nem ich mir bewußt bin, ihr Gegentheit «als wahr» in meiner Bernunft zu haben." Wes mit nichts gefagt wäre: wie bach sie bie Erneung zu haben." Webennebig: bem entweber Ersenunft zeits sich gefagt wie der eine bech sie der ertentung nie erne andere Grenntnis beißt sich er Ersenunft wahr, als sie der Ersenunft wahr, als sie der Begriff, und da üft jeder Begriff, und da wäre jeder Begriff, ben ich habe, 3. B. Dipposentauros, wahr, als sie das gal falle der Begriff, den der, als Begriff ben ich habe, 3. B. Dipposentauros, wahr, als sie den Say false.

2) p. 290. Dos bie Erkentnis bem Genutty unmittelbar ohn Schüffle gegeben fei, hat er schon dem behaptet, ift aber gang salfaff.) Sie beruft auf einem auch bem robeften Berfamb geläusigen Schünf, der aber gar nicht in Werte gebracht zu werden bruncht. Ein Beihrie ein dem Eaar Perituret flech, ohne zu erkemen, d. d. jenen Schüfft zu machen: was er siede, betaftet er, der betaftete Körper wirft auf seinen eigenen, dies Wirken lerut er Schun mennen, und schließt fortan, daß sieden Wirken lerut er Schun mennen, und schließt fortan, daß sieden Gegefflande der verten der Analyserung auch se wiren das geschande, der einem eren, er ternt dem Gegefflande der ihren das einem auch einem Begriff dem Gegenflande, als einem ens, Substanz, dereinen, d. d. er ternt dem Gedrach der Aufgeptien, der er verher ein ur nach Abehrichmungen ines andbern Einne an wandte, nun nach Kahrnehmungen des weitrelchenden Gesichts

3) Ibid. unten, dog er das Nothpenblge, Allgemeingütige, Kpriortische in unserer Erkenntnis, d. h. die Bedingungen der Ersahrung, ewig und absolut nennt, — sit der grosse Bretthum Aller, die die Kritik der reinen Bermunft nicht in ihrer Tiefe verstanden haben: der grosse huntt, der Schüsset aller Weisheit sit das bestere Berfähntlig bievon! \*)

4) pag. 290-295. Sier zeigt fich fein Grunbirrthum, welcher ift bie Borausfetung von einem Ding an fich, einem Gefpenit, bas aus ganglicher Unfabigfeit beutlich ju benten entfpringt. (Bas Rant mit bem Ausbrud meint, nämlich bas Ewige, gebort nicht bieber.) Dies Ding an fich foll febn ein Cebn unabbangig bom Erfanntwerben, und beffen Erfeuntniß ift es, was er transfcenbentale Erfenntnig nennt; wie toll! hieraus ertfart fich ber Unfinn, ber p. 287 vorgebracht ift. -Seine gange Beisheit, bag unfere Erfahrungeertenntnig nur "empirifche", nicht "transfcenbentale" fei, ift nichts als bie auf ber Oberfläche liegenbe Bemerfung, bie icon Sextus Empiricus adversus Mathematicos VII, 191 (Gedicke Histor, philos., p. 108) unb Cicero, Acad. quaest., Lib. 2, c. 24 macht. - Fries begreift nicht, bag bas Bort Cebn bebeutet "burd Ginne und Berftanb ertannt merben". "Ding" bas fo Erfannte und mehr nicht. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Bries icht p. 290, nachem er von ber inntliden Anfotomung da unmittebarem passibern Justande im Gemülde gehroden, sont "Aber die Ginnesanschaumung für sich enthäll nur ein momentanes zusätliges Erknnen; ert in ber Resteinen über des Anschaumungsteinen ber detenming derugst, Das Unmittebare in beisem ist das jenige, bestein die nur in bedurchsen Gunnbigen der apoktischen Grenntnis betwaßt warben. Dieses unmittebare a priori, biefel unmittebare überden, die die mit in bedurchen Gunnbigen auf Allgeming diese Anschaufte gegen die eine Anschaufte gegen der die eine die die die die eine die

<sup>#\*)</sup> Fries halt es für die Hauptsache einzusehen: "burch alle Und die Begenstandes als gogenwärtig, und durch alle Demonfiration aus der Anschauung wird niemals etwas in Rücklich ber Ucherzinstimmung der Borstellung mit dem Gegenstande gewonnen,

Pag. 301-309. Biel Gutes über bie Unmöglichfeit 'eines oberften Brincips alles Biffens, und Erflärung ber berichiebenen Bebeutungen bes Bortes Brincip. \*)

fonbern es ift nur von fubieftipen Berbaltniffen meines Erfennens und von subjettiver Begrundung in der Geschichte meiner Bernunft die Rede" (p. 293). "Gelbst für das Joeal einer vollendeten wissenicaftlichen Form unferer Ertenutnig ift jebe oberfte Begrundung nur eine subjettive, Die fich blog auf Die inuern Befege ber Thatigfeit un: ferer Bernunft im Erfennen begiebt. Es ift immer nur bon bem bie Rebe, wie die menichliche Bernunft weiß und erfennt, und nicht unmittelbar von bem, wie bie Dinge an jich find" (p. 295). Bieraus ertfart fich bie von Fries p. 287 ausgestellte neue Definition ber Babrbeit: "eine Erlenntnig beißt mabr, wenn ich mir bewußt bin, fie in meiner Bernunft ju haben, falfch, wenn ich mir bewußt bin, ihr Gegentheil ju haben." Fries nannte bort bie gewöhnliche Erflarung ber Bahrheit, welche nach Uebereinstimmung mit bem Begenftanbe fragt, "transfrendentale Babrheit", Die andere aber, welche nur nach bem Borbanbenfenn im Gemuthe fragt, "empirifche Babrbeit". Sier (p. 290-295) tommt er nun ju bem Refultat. baß obwohl bie gewöhnlichen Unfpruche auf objettive Begrundung, b. b. auf Uebereinstimmung ber Erfenntniß mit bem Begenftanbe (alfo auf bas. mas er transfcenbentale Babrbeit nennt), geben, im Grunde boch nur eine fubjettive Begrundung moglich fei, alio uns allein bas, mas er empirifche Bahrheit nennt, übrig bleibe, und er tabelt Rant, baß, obwohl letteres ber eigentliche Beift feines Rriticismus fei, er boch noch nicht fich bavon frei gehalten, "bie Dbjettivitat ber Sinnesanichauung burch ein Raufalverhaltniß bes Afficirenben erflaren ju wollen und überhaupt auf basjenige auszugeben, was wir objettive Begrundung unferer Ertenutniffe nennen" (p. 295).

9) Tries volemititt gegen bie Anficht, nach wedcher es bie bächfer Minchof untgabe ber Missinschaft iht: alles aus einem höchten Minchof obguleiten. "Geitzem Reinhobe eitwas Gigenes in ber Philosophie zu ben ansfieng, pirach fich des alle Worttpfelt ber Cinheit befinnunter jo auß: es sei bi bie Hauptaufgabe aller Bhissipphie, alles unfere Mijens auf ein dereifes Brinch pundkythene um den angunen Inholt unseres Bissins aus biefem obersten einem Buntle wieder zu entwoden. Wie die in deinsschlich Brauervert aus einem einfarbig leudstenem Eterne fich vielsgabig Industrette um Blumenfträuse entwideln, mus grüne Ranne von Rech zu Kort laufen, jo seite aus die Cinheit eines unmittelbar Gemissen die gange Stalle bes Lebens in unserer Erichten finds unmittelbar Gemissen der jange Fälle bes Lebens in unserer Erichten finds unmittelbar Gemissen der nach er kontrag in der in der eine Gebrung ich entwicken. But hohen aber leicht, was bies Gange eine forbrung ich entwicken.

#### Bum gweiten Band.

Pag. 159-161 fteht feine Meinung im Allgemeinen bom Ursprung ber 3been (im Rantischen Sinn), wobei fich in seine Anficht ein beutlicher Blid thun lafit. \*)

wiberfinnige Forberung mar. Je bober ein Brincip ftebt, befto all: gemeiner ift es, je allgemeiner es aber ift, befto lecrer und inhaltslofer. Das bochfte Brincip wird faft gar feinen Inbalt mehr haben, aus ihm lagt fich nichts entwideln, es ift gerabe bas Ginfache, aller Entwidelung unfabige; man tann ibm nur bas anbers mober gege: bene Material unterordnen. Jebes Brincip ift Coult einer Abstraftion, und je bober wir mit unferer Abstraftion fteigen, besto mehr verlieren wir an Inhalt, befto leerere Formen behalten wir übrig. Ber alfo alle Beisbeit aus einem oberften Brincip entfalten will, ber begt bie Schaale eines ausgeblafenen Goes im Brutofen feiner Spetulation, und wenn fich ig ein Leben barin ju regen ichiene, fo tonnte es nichts fenn, als bas in Mammen geratbene Strob feiner Bhantafie, mit bem er bie liebe Schaale forgfam marmen wollte." "Wir erhalten ben Inhalt und bas Mannigfaltige nicht in ber Ginbeit und Allgemeinbeit bes Brincips, fonbern neben biefer burch bie Erfahrung, wir ton: nen ben Inhalt nicht aus bem Brincip ableiten, fonbern nur unter ibm jufammenftellen und ordnen" (p. 305 fg.). Sierauf gablt Fries bie periciebenen Bebeutungen bes Borte Brincip auf (p. 307 f.) und fommt ju bem Refultat: "Die Biffenfchaft auf ihr bochftes und lettes Princip gurudfuhren beißt im Grunde nichts weiter, als fie aus bem Befen ber Bernunft ableiten und antbropologifch erflaren, wie fie gerade bie ift, bie fie ift." Mus ber Berwechslung biefes subjettiven Quelle aller Ertenntniß mit bem Quell aller Realitat fei bie Forberung eines Brincips alles Gepns als oberften Erflarungsgrundes entforunaen.

9) Nach Ziris iß purc Einheit uns Nothembigleit Gigentimu wo ettiel Geight ber Bermuch, die Angeberungs beschen Innen ober burch die nur sinnlich eingeleitete Erlenntniß nie vollskandig bestieden, die hofte die Angeberte der eine Geig unseren Erlenntniß ein Gangeb ber erställten Jorn, allein die similien Anzegung som ich nur eine leere Jorn un Ernnte legen, in nedere die Unvollendbarteit der Erfalltung der Jorn ausgenommen werben lann. Die Schlierkenntniß ber Born ausgenommen werben lann. Die Schlierkenntniß ber Weichatalheit ungere Bennuft sichet aber in der Einholt best gegebenen Mannigsfüssen anhalt der Zotalität eines Weitgangen nur die Unenblichkeit der unvollendbaren zwis finstläche Jornen in Jock.

Pag. 171 über bie Leerheit bes Begriffs bes Abfoluten viel Bahres. \*)

Pag. 177, 178. Gehr mertwürdige Stelle über Schel- ling. \*\*)

Beit und Raum, fie finbet in jebem gegebenen Bangen nur be: forantte Realitat anftatt eines abfolut Realen, fie findet in allen Berhaltniffen nur Reiben bes Bebingten, mo jebes Bebingte eine bobere Bedingung vorausset, ohne je im Unbedingten bas vollstandige Bange ber Reibe faffen ju tonnen, fie muß alfo endlich bie Mobalitat ihrer gegebenen Ertenntnif als Ericeinung für ibre befdrantte Unficht bem nothwendigen Befen ber Dinge an fic felbft entgegenfegen. Aus biefem Gegenfage ber vollenbeten Ginbeit gegen bie Formen ber Berbindung bes uns Gegebenen erhalten wir bann ben Gegenfat ber ibealen Anficht gegen bie natilrliche. Bir muffen beshalb in Rudficht ber Debuttion ber 3been genau unterfcheiben bie positive Grundlage unferer gangen ibealen Unfict. und bie Formen bes Musfpruchs ber 3been bor ber Reflexion. Jene positive Grundlage ift ber Glaube an bie Realitat ichlechthin, welcher bas innerfte Gigenthum jeber bernunftigen Ertenntniftraft ift; Die Formen, unter benen wir uns por ber Refferion allein bie ibeale Unficht aussprechen tonnen, entspringen bingegen nur aus ber Regation ber Beidrantung unferes finnlichen Biffens" (p. 160 f.).

\*) Fries fagt p. 171: "Der fpetulative Rationalismus will in bem Absoluten bas Brincip alles feines Biffens und bas Thema aller Philosophie finden, von welchem fein absolutes Biffen allein ausgeben foll. Dagegen werben wir bier fur's erfte nur ben Urfprung biefer 3bee felbft anführen. Allerdings ift bie 3bee bes Abfoluten bie bodite Form aller transfcenbentalen 3been, bag aber in ber Ertennts niß nichts mit ihr ansangen tann, baß fie fich vielmehr immer auf etwas anderes begiehen muß, an bem fie fich erft bilben tann, bas zeigt uns ibr negativer Urfprung. Weit gefehlt, bag fie unmittelbarer Quell aller Babrbeit fenn tonnte, fo ift fie nur ein mittelbares Brobutt ber Refferion, welches wir uns erft burch ben Gegenfat gegen bie gegebene Realitat erzeugen tonnen. In ber That, mas fann an fich positiver und befreiter von Regationen fenn, als bie 3bee ber un: eingeschranften, absoluten Realitat, aber boch ift fur unfer Bewußtfenn eben biefe 3bee bas Regativfte, mas mir benten tonnen, mir erreichen fie nur burch verboppelte Berneinungen, burch Regation ber Schranten."

\*\*) Fries fagt p. 177 fg., nachdem er von Kants Kriticismus gesprochen: "Rach und nach aber wichen bie Rachfolger wieder bavon

Pag. 190—206 giebt ben Grund seiner Ansicht, die sich als höchst betworren, dumpf und seicht bewährt, obgleich hin und wieder ein Gebanke ist. \*)

ab, und Schelling tehrte, ficher gemacht burch bie Bermerfung aller reflettirten Spetulation, gang jur erften bogmatifchen Unficht jurud. Mit feinem erften Gintritt in Die Spelulation überfiebt er alle Schwierigleiten ber Steptiter und Rrititer, will nur bon abfolutem Biffen, von Ertenntniß ber Dinge an fich in ber Philosophie miffen, fein erftes Thema ift Uebereinftimmung ber Ertenntnig mit bem Begenftanb, und fein erfter Sat ein Berfuch, bas Befet berfelben auszuipreden. Er nennt bas Berbaltnig ber Erfenninig jum Gegenftanb bas bes Subjettiven und Objettiven, und bie erfte unbefangene Borausfepung feiner gangen Lebre ift, baß es mit jener Uebereinftimmung (mit ber emigen Ropula) feine volltommene Richtigfeit babe; er ift nur bemubt, Diefe unbezweifelte Uebereinftimmung in ein Gefet gu faffen, welches er anfangs Inbiffereng bes Gubjettiven und Objettiven nannte (Spftem ber Bbilofopbie, &, 1), nachber aber ausspricht; mabres Genn und fich felbft ertennen ift eins und baffelbe ohne Begenfas. (Berbaltniß ber Raturphilofophie ju Sichte's verbefferter Lebre, S. 50.) Um biefes burchguführen, muß er bie gange Ertenntnig mit Gulfe ber Reflegion als Willtuhrlichteit verwerfen, über bie wir uns ju erheben vermochten; wenn er bann aber feine Lebre felbft giebt, fo befteht fie nur barin: bas Biele ber Reflegion, welches nicht ift, auf bie Einbeit ju bringen, Die allein ift. Geine gange Lebre bat nur eine polemifche Grifteng, und wenn er nichts fagen wollte, als feine eigentlichfte, eigene Meinung, fo batte er und rein agr nichts ju fagen, als Gin Unausfprechliches."

Pag. 225, 226. Gefasel über bie Lebensfraft, bas bloffe Borte bat ohne einen Gebanten. \*)

Pag. 242—243. Sehr viel Wahres über bie Freiheit, in bem schon die Grundzüge von bem liegen, was Schelling 1809 in seinem Auffat über die Freiheit ausgeführt hat. \*\*)

\*\*) Fries bringt p. 242-243 Die Schwierigfeit Der Frage ber Burednungsfabigfeit bes menichlichen Billens jur Sprache und giebt feine Lofung: "Die Schwierigfeit ift bier bie: 3ch felbft falle burch Beburt und Erziehung gang in Die Gefchichte, ich bin felbft nur Ergeugniß ber Ratur, ich bin, fo wie ich in ber Ratur ericbeine. nothwendig burd bie veranlaffenben Urfachen in Geburt, Lage und Ergies bung, welche mich überhaupt in ber Erfcheinung aufgeführt haben. Deffenungeachtet mache ich aber boch im Gewiffen Unfpruche an mich, worin ich mir meine Sandlungen als gut ober bofe anrechne, und mir in Tugend und Recht nothwendige Borichriften fur meine Sands lungen gebe, als ob es von mir abbienge, mas ich thun ober laffen will, und ich beurtheile jebe einzelne meiner Sandlungen gemeinbin immer fo, als ob es in meiner freien Babl ftebe, ob ich fie auch batte laffen tonnen. Bir lofen biefe Schwierigfeit alfo. Wenn mir Die Beichaffenbeit unfers Willens in Rudnicht feiner Tugend ben Charatter beffelben nennen, fo tonnen wir ibm erftlich einen empirifchen

<sup>\*)</sup> Fries erflart p. 225 f. Die gewöhnliche Unficht von ber Lebenstraft, wonach biefe bas Brincip bes Lebens in ber Materie ift, ein Mammden aus ber Beltfeele, meldes entweicht, wenn eine Bilbung serftort ift, ober fich wieber in bas univerfelle Leben ber Beltfeele ber: liert, - fur ein Digverftanbniß, aus folgenbem Grunde: "Bir burfen eigentlich von feinem Brincip bes Lebens in ber Materie fprechen, benn jebes leben ift uns nur ein Inneres, Leben tann mohl burch Die Materie ericbeinen, aber niemals in ber Materie. Bir tennen fein mabres Leben, als bas Ertennen, Begehren und Bollen unferer Bernunft. Leben beift fich aus einem innern Brincip gur Sanblung beftimmen, und bafur haben wir teinen anbern Fall ber Unwendung, als bie innere Thatigfeit bes Gemutbes. In ber Materie tommt alles nur aus auffern Berhaltniffen gufammen, fo auch im Organismus, ber nur burch bie Begenwirfung feiner Theile gegen einander unter einer bestimmten Form besteht. In ber Materie giebt es nur ein Analogon bes Lebens burch bie Form ber Organisationen, biefem entfpricht bas innere Leben, mir burfen aber biefes Leben felbft meber burch Bedfelwirtung bes Gemuthes, noch als eigene Lebenstraft felbft in bie materiellen Berbaltniffe einführen. Das innere Lebenbige, bas Gemuth felbft auf Die Daterie einwirten laffen zu wollen, ift gegen bie Grundfage einer gefunden Bopfiologie" u. f. m.

Pag. 244: "Jeber Kraft in ber Ratur fommt ein Grab zu, ber immer gröffer ober fleiner werben tann: also auch meiner Tugenb."\*) Bas ift benn bier biese Ratur, unter bie

\*) Fries fagt p. 244: "Die Tugend bes Menichen ift eine in: nere Rraft ber Gefinnung, welche in Rudficht bes Entidluffes mit ben von Muffen im Gemutbe erregten Reigungen in Biberftreit fommen tann. In ber Ratur wird aber mein Entidlug immer burch ben ftarfften Antrieb beftimmt werben. Jeber Rraft in ber Ratur tommt ein bestimmter Grab gu, ber fleiner ober groffer gebacht werben tann ohne Enbe, fo bag über jeber gegebenen, noch fo groffen Rraft immer eine noch gröffere moglich ift. Alfo tommt ber Tugenb eines Den: iden jebergeit ein bestimmter Grab ber Rraft gu, um gum Entidlug ju mirten, über biefen muß jedesmal ein noch gröfferer Grab moglich fenn, ber ibn in biefem Ronflift überminben murbe, und fomit ift fur jebe menichliche Tugent in ber Ratur ein Grab bes finnlichen Untriebes möglich, bem fie unterliegen mußte. In ber Ratur ift baber Die Gigenicaft bes Billens, von feinem auffern Ginbrud, fo ftart er and wirten mag, fich bestimmen gu laffen, unmöglich, jebe Tugend in ber Ratur ift nur eine fiberwindliche endliche Tugend." Daraus folgert Fries, bag ein beiliger Bille in ber Ratur gar nicht ericeinen tonnte, benn er mufte mit unendlicher Rraft in ibr auftreten. Doch auch ber endliche Bille finbe im Gemiffen, bag jeber Antrieb, fo ftart er auch fenn mag, ibn nur afficiren, aber nie gur Sandlung beftimmen tonne, fonbern bag jebe folde Beftimmung eine innere Gelbftbeftimmung fei, in biefer Borausfepung fpreche bas Bewiffen alfo ben Blauben an bie eigene Freibeit aus, erhebe bas eigene Dafenn fiber bie Schranten ber Ratur, tonne aber bann bie Unvolltommenbeit ber menichlichen Tugend fich nur burd bas Bemußtfeon eines urfprung: lichen Sanges jum Bofen ergangen.

auch mein Bille flafificirt und ihren Gefetzen subordinirt wird? wober erfennt Fries beren Gefetze? ---

Ich sage, mein Bille ift absolut, siecht über alle Kerpervolt und Natur, ist ursprünglich beilig, und seine Selligetie die Schranften: beimefr bie Woch ber Welt iber mich hat Schranten, nämlich ber terminus ist Bernichtung meiner Verson: dann ist fie für nich nicht mehr. Darum ist meine Freiheit ein absolutes Geseth und für sie ist tein Unmögliches.

So ift es theoretifig. und es tann teine Arcindung geben, von ber fich a priori fagen lieise, baf teine Tugend ibr über legen ichn fomte. Ob aber vielteicht We einschwertung und Unspelligkeit des Williams ungertrenntich sind, sie eine nacher Frage, bie gang ausste bem Gebeite bes Erfenbaren liegt.

Pag. 273 fteht bas Credo unfers Philosophen: er glaubt an Gott Bater, Sohn und heiligen Geift, Amen!\*) —

Uebrigens hat er Recht (auf ben furz borbergebenden Seiten), daß von allen Theologien die populare die gescheuteste ist: nämlich Gott hat die Welt gemacht und die Moral ist sein Mille. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Bries fagt p. 279, 273: "Unifere Pore ber Gottleit ift nur eine, bie Pore veb beiligen Urgambet im Geron ber Dinge, welch ich gekulativ sit unsere Bernunst nach beit Berdalimis madhrecken läch; bie bann ibr einzig ie preladitive finnsbeilung entvallen bei bei ben namisch erstäße im Berhaltinis ber transfernbennlen Appercepten inn ibre Gottbett bas eines Bosel ber Bernunk, be abselute beit handigtet bes bödstem Bessel besol ber Bernunk, be abselute ber somaten properception, bie Gottbett im Berhaltinis jur Belt, bie Gottbett im Berhaltinis jur Belt, bie Gottbett im Berhaltinis jur Belt, bie Gottbett im Berhaltinis jur Satur, als den Beiligen Geist, von welchem alles Licht umd Zeben ber Baute ausgehet."

<sup>\*\*)</sup> Fries sagt p. 267: "Rad genschnicher Ansicht im Botte wire be Gutcheit als böcht kirtade ber Bott und als ber beilig Grund ber höchten Den bei be Boffen Dronung ber Sings gedach, und alle Spekulation wire no beier Borfellungstweife ien weitere Korrettion anbringen Borfellungstweife ien weitere Korrettion anbringen mothen die bei Borfellungstweife ien weitere Grechtion anbringen ind weiter sie Borfellungstweife ien und is das in der Grechten der Borfellungstweife in Borfellungstweife in Borfellungstweife der bei geden bei Borfellungstweife der bei geden der bei geden der Borfellungstweife der bei geden der bei Grecht der bei Grechtigen der bei Grecht der bei Grechtigen der Grec

#### Bum dritten Band.

Pag. 19-26. Sehr feicht. \*)

Pag. 34-39. Bon ber Luft am Guten: ein Mufter bon Berworrenheit und Seichtigleit. \*\*)

seitigen Bersuche zur Ausbildung ber Joee ber Gottheit führt Fries auf zwei Grundformen gurud, auf ben Bantheismus und ben Fartalismus, und beleuchtet beibe (p. 268 fi.), beibe verwerfenb.

\*) Fries handelt p. 19-26 vom Gefühl ber Luft und Unluft im Allgemeinen. Er untericeibet bas beurtheilenbe Gefühl pon ber Empfindung bes Ginnes. Durch Bernachlaffigung biefes Untericiebes gienge uns bas gange Gebiet ber Mefthetit und ber praftifden Philojopbie verloren. Gelbit beim Angenehmen bebeute bas Befühl ber Luft etwas gang anderes, ale bie Empfindung bes Ginnes, Die gur Ertenntniß gebort. "Die Empfindung felbft ift ein gezwungener, veranderlicher Buftand bes ertennenben Cubjetts, in welchem bem Bemutbe von ber buntelften Bitalempfindung bis gur beftimmteften Draan: empfindung in Farbe und Ion immer eine Anschauung eines gegenmartigen Gegenftanbes buntler ober flarer gegeben wirb, welche bie Empfindung als Ertenntnifthatigfeit bestimmt. Dabei ift aber bie Ems pfindung gang fubjeftiv als Gemutheguftand im Berhaltniß gur Beforberung ober hemmung meiner Lebensthatigfeit, fie ift mehr ober meniger zwedmaffig ober zwedwidrig für meine Lebensaufferung überbaubt. und burd biefes Berbaltnif finbet fic bas beurtbeilenbe Luftgefühl erft zu ibr bingu. welches alfo mit ibr felbft gar nicht eins und baffelbe ift." hierauf untericeibet Fries bie Luft am Angenehmen, Soonen und Guten folgendermaßen: "Die Luft am Angenehmen und Sconen ift intuitiv, Die am Guten intelleftuell; bas Angenehme gefällt burd bie Empfinbung icon bor ber Beurtheilung, bas Goone gefällt nur in ber Beurtheilung, bas Gute enblich nach ber Beur: theilung."

"Pag. 34—39 jeinde Fried mer ber Luft am Guten, gennt bas Gute da bem Berfante nach Espirften Gefallende, jag, des beim Guten immer erh die Frage entiede, ob es für fic der nur in Rüdficht auf ein Anderes, das einem Mögliches, gut sei, und unterfeirdet beir Arten bes Guten, nämlich erfrens bas Rügliche, und benn piec Urten bei Frie fic feld; Guten. Das Rügliche geschle nur als Rittel burch etwas anderes, nelches pieler entwecher etwas ummittelburgefühl feine eigene Regel bes Wertbes um Grunde. Das für fic felbe Guten mur der de Geriffen der bestehen die Geriffen beliegen, sie felbe Gute wen wir einen immer Werth and Sentiffen beliegen, sie Pag. 66-71. Schredlich feichtes Gemafch vom Triebe ber Menich beit. \*)

Pag. 77 fteht bie Rantifche Abgeschmadtheit, bag wir gegen frembe Leiben unempfinblich febn muffen, wenn unfer Bobitbun moralifden Berth baben foll. \*\*)

\*) Pag. 66-71 handelt bom "Trieb ber Menschheit". Fries verfteht barunter ben Trieb nach perfonlicher Bolltommenbeit, bie er borber bie erfte Art bes an fich Guten genannt batte. Das Boblgefallen an Diefer fest Fries als eine eigene Urt gwifchen bas Boblgefallen am Angenehmen und am Sittlichguten. "Bir haben namlich bier eine Beurtheilungsmeife, welche nicht nur, wie beim Benuß, die Amedmaifiafeit meines augenblidlichen Ruftanbes, fonbern meine gange Grifteng, mich felbit als Menich gum Begenftand bat, 3d bin mir felbft 3med und will ber 3bee nach alles fenn, mas ein Menich irgend febn tann. Bir feben ben Berth bier alfo in Die eigene perfonliche Bolltommenbeit. Die Beurtheilung bes Ungenehmen entipringt aus ber thieriiden Anlage bes Meniden und gebt auf Gludfeligfeit als vollendete Gulle bes Genuffes; Die Beurtheilung Diefes Guten perfonlicher Bilbung entfpringt aus ber menichlichen Unlage, und geht auf Bolltommenbeit als bas Biel aller Bilbung; bie Beurtheilung bes bochften Guten entspringt aus ber rein bernunftigen Anlage, und gebt auf Sittlichfeit, Die fich einem bobern Gefet als bem ibres eigenen finnlich bedingten Dafenns unterwirft." Fries malt bierauf ben Trieb nach verfonlicher Bolltommenbeit und die Luft baran aus.

\*\*) Fries unterfechete mit Kant bie blöß pflich zem affen Haugen wen en als Hiftig erfechenken und hiert p. 77 unter andern die Weblichtigkeit als Beispiel an. "Auch bier wird die pflichtigkeit als Beispiel an. "Auch bier wird die pflichtmalisige nach se liebensdurchge handlung voch mich underweitig nach einem fitzischen Werth beden, dem fie erfolgt war dem Gebote germäß, aber nicht nehmendig aus Pflicht. Nur det dempirigen finnte fich bier die wochtejt menzische Wagene des Williem brittlig gigen, defin tattes Temperament ihn des Mitgefahls weniger emplanglich mach, der ausen fremte Koth unempirablich ihr beileicht ehen, weil

Pag. 157-166 zeigt fich feine ungemeine Seichtigfeit in bellem Licht. \*)

Pag. 179—183 stehen alle Principien, nach benen man Tugend : und Rechts - Lehre hat fonbern wollen: alle find falfc, boch in jebem etwas Bahres, auffer in Fries' eigenem. \*\*)

er die eigene nicht groß achtete, nur diefer wird, wenn ihn nicht Gitesteit ober andere Redenabsichten leiten, bier es zeigen tonnen, daß er in seiner Wohlthaftigleit ams Midt handle, inden ihn sont nichts sur die handlung anspricht, als eben das Gebot allein."

<sup>\*)</sup> Fries fpricht p. 157 ff. von ber Debuttion aller Brincipien ber praftifden Bbilojophie, welche ibm in ber nachweifung beftebt. wie fich in unferer Bernunft ber praftifche Glaube an bie 3med: gefengebung im Befen ber Dinge mit bem fpetulativen Glauben an die ibeale Unficht (nach ben fpefulativen 3been) vereinigt. "Wir haben bier gu tombiniren bie Formen ber Werthgefengebung überhaupt mit ben Formen unjerer fpefulativen 3been." Die Berthgesegebung enthalt die brei 3beale ber Gludfeligfeit, ber Bolltommenbeit und ber Gittlichfeit. Die ibeale Anficht ber Dinge ift bie der intelligibeln Belt nach ben 3been ber Geele, ber Freiheit und ber Gottbeit. "Der bodite und reinfte Musibrud unferes pereinigten praftifden und fpetulativen Glaubens ift bie praftifche Bestimmung ber 3bee ber Gottheit. Bir nennen ibn ben Grundfas ber beften Belt, indem er fagt; bas Dafenn ber Dinge ift ben Gefeten bes 3meds an fich unterworfen und ber Urgrund im Gepn ber Dinge, Gott, ift bas 3beal bes ewigen Gutes felbft" (p. 161). "Die zweite Form ber ibealen Unficht ber Dinge ift bie fittliche", nach welcher Fries "bie intelligible Belt als ein Reich ber 3mede im Gegenfat gegen bas Reich ber Ratur" porftellt. Daber Die Bichtigfeit bes Untericbiebes einer obieftiven und einer subjettiven 3wedgesetgebung. "Die erfte objeftive 3medgefeggebung entfpricht rein bem Musipruch bes vernunftigen Triebes, und ift barin gang ideal, die andere bingegen ift bie Berthgesetgebung bes menschlichen Triebes, welche bestimmter fur Die Ratur gilt, und nur mit ihrer bochften negativen Form ber Achtung Die 3bee berührt. Das erfte Gefes mit feiner theoretifchen Rothmenbigleit wird alfo nur aus Ideen ertannt und ift Gegenstand ber ibea: len Auficht ber Dinge in prattifcher Philosophie mit blog afthetifcher Unterordnung. Diefes Gefet ift alfo bas Brincip ber prattifden Lehre von ben 3been, welche philosophische Religionslehre genannt wird; bas zweite Befes wird Brincip ber praftifchen Raturlebre ober ber Ethit in allgemeinerer Bebeutung" (p. 162). hierauf giebt Fries naber bie Grundfage biefer beiben an (p. 163-166).

<sup>\*\*)</sup> Pag. 179 fg. geht Fries die Momente, welche fich gur Unter-Chopenhauer, nachlag.

Pag. 200-202. Ueber Leibenfcaft, Tugenb, Lafter - feichtes Gefcmag. \*)

icheitung ber Zugend und Rechtsicher vorfrieten, durch. Es find nach im solgende. 1) Innere und allferer Int. 9 kegalität und die solgende in in der Bereite und die eine Auflere Geschelle in die Kontre in der Auflere Geschelle in der Schaffel ist die Auflere Geschelle in der Schaffel ist die Auflere Geschelle in der Schaffel ist die Augustehende und fallefe der Schaffel von der Schaffel in der Auflere Geschelle in der Schaffel in der Auflere Geschelle in der Schaffel ist der Auflere und klauferfahre der Schaffel in der Auflere der Schaffel in Beschaffel in Beschaffel in Beschaffel in Beschaffel in Beschaffel in der Schaffel in Beschaffel in der Schaffel in der S

\*) Fries erflart p. 200 ben Streit über bie Leibenschaften, mo: nach die Ginen fie als Lafter verwerfen, Die Anbern ihnen Lobreben balten, fur einen bloffen Bortftreit. Bei ber Rantifchen Beftimmung banbele es fich bloß um bas Quantitative ber Beftigfeit ber Leibenicaft, bingegen auf bas Qualitative, ob fie etwa gur Denichenliebe ober jur Schabenfreube gebort, tomme es ihr nicht an, bie Andern bingegen fprechen gerabe nur von biefem Qualitativen, "und ba muf: fen wir ihnen Recht geben, bag bier bie Bewalt einer Reigung, Die ein ganges leben beberricht, oft mit ber Tugend gar nicht ftreitet, bag fie fogar eine eble Gigenicaft bes Charaftere werben tann." Ereffe bie Leibenicaft eine nublide Reigung, fo babe man gemeinbin nichts gegen fie einzuwenden; ift es bingegen eine ichabliche Reigung, fo erbeben fic bie gegneriiden Stimmen, "Bir meinen aber, bag ebenfowohl wie ber philosophifche Charafter, ober ber verliebte Charafter, beffen Farbe Betrarta feinem Leben anbichtete, auch ber berrichfüchtige groffer Selben und Regenten, ja fogar ber babindtige thatiger Rauf: leute und Fabritanten nichts gegen fich einwenden laffe, ale Ginfeitige feit ber Beiftesbildung; welche Ginwendung aber nichts ailt, indem Bilicht wohl allgemein fur jedermann fpricht, bas Befes ber Bilbung bingegen fur jeben Gingefnen ein anberes ift, inbem bie Beis: beit fur jebes individuelle Leben eine andere Sanbelsmeife forbert. Mus gleichem Grunde werben wir fogar Reib, Unbant, Schabenfreube, Sag und Rachbegierbe aus bem Regifter ber Lafter ftreiden muffen, benn alles biefes find nur Reigungen, welche ben einzelnen Denichen naturlich und unvermeiblich treffen fonnen, und erft mittelbar mit ber Bflicht in Berührung tommen, eben indem fie ben Charafter übermalitigen; auch ibre Beftigfeit ftreitet unmittelbar nur mit bem Cbeln und ber Sconbeit ber Geele, aber nicht mit ben allgemeinen und nothmen: bigen Anforderungen ber Bflicht" (p. 201, 202).

Pag. 206. Drei Tugenbpflichten: Ehre, Gerechtigteit, Religion. Unenblich feicht! \*)

Pag. 270-271. Rach ber hier wiederholten Rantifchen Ertfarung bes Schonen lauft es auf Shmmetrie hinaus. \*\*)

Der magere Grundgebante von Friefens Bernunftfritif ift folgenber: "Bir haben fefte Ueberzeugung von ber Realitat ber Auffenwelt, und boch ift unfere Anschauung gang subjektiv, b. b. wir tonnen nie unfere Borftellungen mit ben Gegenftanben berfelben gufammenhalten und vergleichen: bennoch haben wir ben feften Glauben, baf eine regle Auffenwelt unferen Borftellungen jum Grunde liegt, obgleich wir fogar einfeben, bag bie Dinge an fich in unferen Borftellungen nur ericbeinen, nicht aber unverfälfcht burch bie Form bes Borftellens burchgebn. - Ebenfo feft wie unfere Uebergengung von ber Realitat ber Muffenwelt. ift bie von ber Realitat unferer inbivibuellen unfterblichen Geele. beren Freibeit, und bem lieben Gott Coopfer: aber auch biefe unfere Ueberzeugung ift blog subjeftiv, fie wird jeboch burch jene erfte, bie Unschauung ber Auffenwelt, bie auch nur subjeftiv ift, ju Ghren gebracht: und auch bier haben wir als Ueberzeugungegrund ben feften Bernunftglauben, bag jenen

<sup>&</sup>quot;) gries fagt p. 206: ""m speiten Rapitet ber philosobifien Regenblefter mit bie Trage fren nach Musbilmag ber liebergang von bem, mad bem Gehalte nach bie fittlichen Gehole forbern. hier nennen wir Lugerb 20s, mod auch Augenbyflich genannt werben fann, und bann laffen fich ber Augenbyflichen mehrere angeben, namlich brei: thee, Gerechtlett um Mellaion.

unferen Bernunft - 3been auch Gegenftanbe jum Grunbe liegen, Die freilich felbft von unfern 3been berfelben febr berichieben febn tonnen."

So werben also jene Ibeen ber Bermunft, bie Kant so mubjam und gewaltig zu Boben geschlagen, ohne weiteres als angeborene Ibeen eingeführt, mitkesst bed Behauptung, sie waren eben nur io subjektiv wie die Anschaumn ber Aussendert.

## III.

# Aphorismen und Fragmente.



### 1. Ueber Philosophie im Allgemeinen und ihr Verhältniß zur Theologie, Wissenschaft, Kunft und Geschichte.

Bielen Menfchen find bie Philosophen laftige Rachtschwarmer, Die fie im Schlafe ftoren.

Sin Dichter ift man nicht ohne einen gewissen Sang gur Berttellung und Balichheit; bingegen ein Philosoph nicht ohne einen gerade entgegengeschiefen Sung. Dies ist wohl eine Jundamentalbifferenz beiber Geisteszichungen, bie ben Philosophen phope fellt, wie er benn auch wirtlich böger felt, und seitener ist.

Bem nicht ju Beiten bie Meufchen und alle Dinge wie foffe Bhantome ober Schatten bilber vortommen, ber hat teine Aufgag zur Philosophie benn Sense nitight aus bem Rontroft ber einzelnen Dinge mit ber 3bee, beren Erscheinung fie find. Und die 3bee ift nur für bas höher gesteigerte Bewußtfen juginglich

Die Narren, welche heut zu Tage philosophiliche Schriften absassen, haben zur innerften seifen llebergengung, bie fie gar einmal in Brage ziehn, biefe, bag ber lette Boed und bas Aiel aller Spetlutation sei — Ertenntnig Gettes; wahrend er

nichts anderes ift, als Erkenntniß feines eigenen Selbst; wie fie schon hatten am Tempel zu Delphi lefen, ober wenigstens von Kant lernen tonnen: aber ber hat eigentlich so wenig Einfluß auf sie, als ob er 100 Jahre nach ihnen lebte.

Bas bie Philosophafter unferer Tage "Bernunft" nennen, ift ein von ihnen blog ertraumter metaphhilicher Inftintt.

In beiem Jahriumbert ist der Mang und baher die Präponderan jer Auturwissen den Auftren bei und der Aufgemeinheit ührer Berbreitung so mächtig, daß fein philosophisches Spifem zu einer dauermen Jerrichtig gedangen tann, nenn es nicht sich an die Auturvissenbichkeite anschlieft und in fältigem Zusammenhange mit ihnen steht. Sonst tann es sich nicht bebauten.

Wer ingend ein hildophifices Problem erflören foll, ohne ein Stiften ber gesammten Bilosophie ausguteilen, giebt notiswendig nur ein fragment, indem er abbreceon muß, lange ehe er ben größten Theil bessen, was jur Aushellung besselben beitragen wöre, hat sogen fomme,

Gutmuthigfeit ale auf Chrlichfeit einen Bergleich mit ber Religion nicht zu icheuen hat.

Der Anfang ber Theologie ift bie Furcht, wie Hume richtig gigt. (Den berühmten Sah: Primus in orbe Deos secit timor hat am grimbtlichten Hume ausgestührt in seiner Nat. hist. of relig. und in seinen Dialogues.) Daher es, wenn bie Menichen glüdtlich wären, nie zur Theologie läme. Aber ber Ansaug ber Philosophie ist ein gang anderer, nämlich ein reines zwecklose Bestimuen, umb sogar in einer Welt ohne Leiben und hope Tod wärte es in einem gesicialen Woh baya sommen. Mer etwas bem Intellett Natürliches ist sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches ift sie barum teineswegs, sondern etwas bem Intellett Natürliches intelletten intelletten

Beim Philosophiren wirb ber Intellett angewandt auf etwas, baju er gar nicht gemacht und berechnet ift, nämlich bas Dafebn überbaupt und an fic. Sein erfter Berfuch ift nun naturlich. bie Gefete ber Ericeinung (bie ibm eigenthumlich find) anguwenden auf bas Dafebn überbaupt, alfo bas Dafebn an fich au tonftruiren nach Befeten ber bloffen Ericeinnug, 3. B. Anfang, Enbe, Urfache, 3med bes Dafebne überbaubt ju fuchen. (Das ift aber fo unjulänglich, ale es mare, mit bloffen geometrifden Alachenmaafen ben Rubifinbalt ju ericobfen.) Daber ift jebe Bhilofophie werft Dogmatismus. Rach beren Diflingen und nach bem Darthun biefes Difflingens, welches ber Stepticismus ift, tritt fpat ein bie Erfenntuiß, bag bie Formen ber Ericheinung gar nicht taugen, bas Dafebn felbit, beffen bloffe Dberflache gleichsam bie Erscheinung ift, ju touftruiren: bies ift bie Rritit ber, reinen Bernunft. Dann bleibt nichte übrig, ale bie Nachweifung ber Ericbeinung ale folder, mit fammt ihren Gefeben, fobann bie Rachmeifung bes Dinges an fich an bem Bunfte, mo es in bie Ericbeinung tritt und alfo und in fofern erfeunbar wirb, und enblich bie Deutung ber gesammten Ericheinung in Begiebung auf biefen Buntt und baburch auf bas Ding an fich: bas ift bie Darftellung ber Belt als Bille unb Borftellung.

Das Ende und Bief alles Biffens ift, daß der Intelleft alle Reufferungen des Biffens nicht nur in die anschalle (bem bahin fommen sie von selbt), sondern auch in de abstrafte Erfenntniß aufgenommen habe; — also daß Alles, was im Bullen ist, auch im Begriff fel. Dahin irreten alle achte, b. i. unbefangene Reflezienen und alle Allfenschien.

Das vollenbete Spftem bes Kriticismus wirb bie wahre und lette Bbilosobie febn.

Benn ich mich befinne; — so ist es ber Beltgeist, der um Besinnung sommen will, die Natur, die sich else ertweien und ergründen will. Es sind nicht Gebansten eines anderen Geiste, denen ich auf die Spur sommen will: sondern dos wos ist will ich zu einem Erkannten, Gedachten umwandeln, was es ausgeben nicht ist, noch wird.

Die Freude, das Allgemeine und Befentliche ber Belt, von irgend einer Seite, unmittelbar und anschaulig, richtig und icari dung aufgulaffen ist so groß, daß Der, dem sie wird, alle andern Zwede verzist, Alles stehn und liegen läßt, um durch Ausgeichnung des Refulates solcher Erkenntnis in bloffen abstratten Begriffen, wenightens eine trockne farblose Munnie von ihr, oder auch einen großen Abbrud derfelben aufzubewahren, umachft für sich und nach Gelegenheit für Andere, falle welche bergleichen zu schöen uber der

Die Philosophie ift nicht bas Bert eines vernünftigen Rophetber mit bem aufrichtigften Berhapt fic hiniete, auf eines Dauptebgriffe vernimmt und aneinanderhält, um zu versuchen, wie und von sie wolft am beiten zusammenspifen; sondern das Bert eines hochbegabten Brutelliete, den fein Wille (fein Derr) frei läßt, nach eigenem Gutolinfen zu wandeln, wie man in einem verfolssienen Gutolinfen zu wandeln, wie man in einem verfolssienen Gutolinfen zu wandeln, wie mach einem verfolssienen Gutolinfen zu wandeln, wie mach einem verfolssienen Gutolinfen zu wandeln, wie mach in einem verfolssienen Gutolinfen zu wandeln wie die weber Schaben nehmen, noch ich verirren fann. Mm faßt er auf vos dos Dissett von Aufen vorsiert mit de Seinbe von Immen gestattet, firirt das Geschaute jum Gedachten und legt das Rejultat in Borten nieder, unbeklimmert, wie Bogliches jum Uebrigen pass, wenn es nur wahr ist, weil eine Bahfreit die andere nie unmssloßen nach eine Burt eine Constitution auf dem Berein aller die Papartwafreit erwachsen wird.

Mie Biffenschaft ift nicht justulie, 0. 5. ibrem bermalien State noch), sonten weientlich (b. b. immer und erwie) ungenügenb. Omn wenn die Phipff auch jur Bossendung gebiehen wäre, b. 5. wenn ich auch jedes Phasmonen aus einem andern zu erflären wüßte; so bliebe damit doch die gang Reige der Phasmonen unerflärt, b. 5. das Phasmonen überhaupt bliebe ein Rathfel.

Eine leste Urfa de giebt es bieß für die Wermunft, nicht aber für ben Berftand, d. b., eine leste Urfache fit die Vontlung einer selft unmöglichen Borftellung, d. b. ich sam ben abftrukten Begriff einer lebten Urfache haben, benn sonst proch ich ihn nicht aus: nich aber sam ich mir anschauslich vorftellen ein Sheft, bei bem es mir gar nicht einsselle, seine Ableitung von einem anbern zu suchen.

So arm und duftfig ift alle Biffenischet, und ifr Weg
ohn Ziel! — Aber die Philosophie verläßt ihn und tritt gu
ben Kinffen über. Da wird sie sein, wie die Kinffe alle, reich
und algenugiam. — Sest bem Musster, wie et im Triumph
siene Kunft übt, die ihre Algenusgamfet ihrer ihr verbreitet. Veikben da noch Zweisel und Stupel zu lösen? Sie spricht auf
ihre Weise die Wett ans und löset alle Rätissel. Reine Begiehung ohne Ente auf ein Anderes mach ihrer, wie in der Wilfenschaft alles gum Bettel. Man begefrt nicht weiter, man hat
Miles, man ih am Biet; allegnungfam ih bie Kunft, und bie
Belt ist vollftäniss wiederschet und ausgesprochen in ihr. Auch
ist sie erste, die Teinglichste er Künste. ... Doch sind die
Kinste alse in ihrer Art der Allgenugiamfet it heilhöst, die
ber Kunst weientlich ist, wie ewig unabhelsbare Dürftigkeit
ber Ausst waste fich ale. So foll alfo auch bie Philosophie allgenuglam werben, herandzehoben aus bem raftiesen Strohm, ber bie Wiffenschaften trägt, jur schliebenen rubigen Aunst. Aussprechen soll sie was bie Welt ist, nicht mehr nur bas Material betrachten, auf bem sie adoebliebet ist.

Sehn tann man nur Eines unter unenblich Bielen und einen begränzten Abschnitt einer unenblichen Zeit hindurch; alfo nur ein unenblich Geringes tann man sehn.

Ertennen aber tann man Miles. \*)

Alles was bem Billen zum Vehen überhaupt werben lann, ift Daften in ber Zeit; jener Geift ist bie frechte Blitte ber Erscheinung bes Wiltens: er belagt alfo, in bem Grängen eines emblichen Dassung bei ganze Ersällung, bie ber Wille eine enbliche Inferior bei gent geben der Zeifen der der bei der Zeifen der der bei der Zeifen der bei der Zeifen der der bei der Zeifen der der bei de

Darum ift ein folder Geist (bas Genie) bamonisch, ein übermenschliches Wesen, und als solches fündigen ihn die Denkmale feiner Erkenutnis an, die er gurudließ.

Man bente fich bas gange menfchliche Biffen als einen vielzweigichten Baum, boch fo, bag vom Stamm wenige Zweige

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", I, §. 19 (S. 118 ber 2. Aufl.; S. 125 ber 3. Aufl.). Der herausg.

Gine Biffenicaft fann Beber erfernen, wenn auch ber Gine mit mehr, ber Unbere mit weniger Dube. Aber von ber Runft erhalt Beber nur foviel, ale er, nur unentwidelt, mitbringt. Bas belfen einem Unmufitalifden Mogart'iche Opern? Bas febn bie Deiften an ber Rafael'ichen Mabonna? Und wie Biele fcaten Gothe's Fauft nicht blog auf Autoritat? - Denn bie Runft bat es nicht, wie bie Biffenfchaft, blog mit ber Bernunft ju thun, fondern mit bem inuerften Wefen bes Menfchen, und ba gilt Beber nur fo viel, ale er wirflich ift. Gben bies nun wird ber Kall febn mit meiner Bhilosophie; benn fie wird eben Bhilofopbie ale Runft febn. \*\*) Beber mirb bavon genau nur fo viel verfteben, ale er felbft werth ift: im Gangen wird fie baber Benigen wirflich gefallen, und wird paucorum hominum febn, mas ein großer lobfpruch ift. Freilich wird ben Deiften biefe Philosophie als Runft febr ungelegen febn. Allein ich bachte, wir tonnten icon hiftorifc aus bem Diflingen aller Philosophie ale Biffenfchaft, b. b. nach bem Gat vom Grunbe,

<sup>\*)</sup> Bergi. "Belt als Bille und Borftellung", II, Rap. 12 (Seite 128 f. ber 2. Aufl.; S. 141 ber 3. Aufl.) und Parerga, II, §. 34. Der hetausg.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift 1814 gu Dresten geschrieben. Der herausg.

versicht feit 3000 Sahren, nohl ahnehmen, daß auf biefem Wegelie nicht zu erreichen ist. Wer weiter nichts kann, als den Aujammenhang der Vorstellungen aufführen, d. h. Gefinne und Hofgen vertimbsen, ber mag ein großer Gelehrter werben, aber so wenig ein Hichseph, als ein Walter, dere im Hoet der Minter. Denn biefe Mite müssen die Grige an sich, die platenissen deren, erfennen, der Gelehrte bleß die Ersseinung, d. h. eigentlich dem Sah vom Grunde, benn die Ersseinung, d. h. eigentlich dem Sah vom Grunde, benn die Ersseinung ist durch und durch nichts Anderes. Bellsommen bestätigen also wird sich Paleten's Aussprach; von Arthyse Godosopos euns addwurzen.

Die Biffenschaften sim bie Betrachtung ber Dings nach biem Beziehungen, gemäß ben bier Geschaltungen bes Sages bom Grunde, beren so in ieder Biffenschaft eine besenberd vorherricht: das Objett ber Biffenschaften ift alse eben das Barum, Wedenegen, Wann, Wo u. f. w. — Bas der nach Abyng beise vo ben Dingen übrig bleibt, das sit bie platenisse beer, das fir der Gegenschand aller Aunst. De ist als sehen Debet die Erne Theile nach Objett ber Biffenschaft. Den das der verein das Bunt, und beide thum sich niemals Eintrag. — Da ich erwiesen babe, das bie wahre Philosophie sich blog mit den Welche babe, das die wahre Philosophie sich blog mit den Welche babe, das die wahre Philosophie sich blog mit den Welche babe und die Bischaft bei den die Bischaft ist und nicht Bischenschaft.

Benn auch einft die Philosophie jur höchten Boltenung geichen felm wirt, so wire sie des die die der Erfenntnis des Beschen der wirt, so wire die die die die die die Beschen der Belt, die amberen Kanste entherendigen Kommentars bedürfen. Umgefehrt ist auch sie der Kommentar der übrigen Künfte, aber nur sur die Bernungt, als abstracter Ausbruch des Anhaftes aller auch nie Bernungt, als abstracter Ausbruch des Anhaftes aller auch nie Kompt, um ho nach des Wessen der Welt. Sofern bie Philosphie nicht Ertenntuß nach bem Sals vom Grund ift, sondern Erkenntuß der Ideen, ift sie allerdings der Aunst detzugählen: allein sie ftellt die Idee nicht, wie die abern Känste, als Idee, d. 5. intuitio dar, sondern nabstrackt. Da num alles Niederschen in Begriffen ein Wissen in solstenen des eine Wissenschafts eine Liegentlich ist sie ein Witteres von Kunst und Wissenschaft, oder vielmehr Erwas, das bas beite verknich.

Bare die Philosphie Ertenntuig nach dem Salp dom Grunde, b. f. Ertenntuig einer Nothmendigfeit der Folge aus dem Grunde, dann wäre fie, einmal gefunden, für Jeden ohne Unterschied und Jedem erreichbar, der sich nur Mithe und Zeit nicht verdreifen liesse. Der sich auch "debt nicht einer Salb die Ertenntuig, gegen welche jede andere von unendlich fleinem Werth ift, so ohne Unterschied der Person bestigden wäre, währerd der Wenden Angebede ber Den Anna Mogarta ver handel wert hand der Baufte bei Paufer in bei Machann Aughardel, der Don Jaun Mogarta der handel machagebe seiner Gerthes de find; für die Weisten salt machant der siegenen Berthes da sind; für die Meisten salt gar nicht, de solche Berte nur auf Machasti berefren.

Mit ber achten Philosophie, wenn fie je gefunden wurde, tounte es, eben weil fie nur aus ber höchsten Steigerung menschiefter Zähigleiten hervorgeben gesonnt haben mußte, nicht ambere febn.

Werten aus ber menschichen Anschaum, überfaupt, wie sie auch fei, Refultate und algemeine Wahrheiten in abstratre Begriffe abzegogen; so giedt dies eine Philosophie. Da die Begrindung biefer allein in der Anschaumg liegt, aus der sie flich gleichgen dageseite hat; so muß sie derfisieden ausstallen, je nachem die Anschaumg ist, auf die sie flich bezieht. Dierenus solgt, das es gar keine sir auf den Berchieden der Anschaumg ist, auf die Menschaum der aufgemein zu flich gestellt der Anschaum der der Anschaum der Anschauf der Anschaum der Anschauf der Anschaum d

ritat bulbigen ober nicht, wom fie aus Gefühl ibrer Unfabigfeit ju folder ftete bereit find. Reben ibr mirb es immer noch anbere Philosophien fur bie zweite, britte, vierte Rlaffe geben muffen, wobon bie fur bie untern Rlaffen meiftens im Gemanbe absoluter Autorität, b. b. ale Religionen, ericbeinen. - 3n 3nbien, bem Baterlande ber Detaphpfit, ift es and nicht anbere. Es tann nicht eine Bbilofophie fur Alle geben, wie es eine Mathematit, eine Bobfit für Alle giebt. Denn bie Bbilofopbie nimmt alle Krafte bee Beiftes und ben bochften Schwung, the utmost stretch, berfelben in Anspruch und ba thut fich benn bie diversitas captus hominum ju febr bervor. Es ift bas Refultat ber Arbeit fammtlicher Beifteefrafte, meldes bie Bhilosophie ju Tage forbert, und bas fallt ju berichieben aus. Bur Dathematit, Phofit u. bergl. bat auch Giner mehr Unlage ale ber Unbere und tommt beshalb weiter; aber wenigftens bie Elemente und bie gange Art ber Erfenntnig ift bier Bebem erreichbar. Richt fo in ber Philosophie: bier ift fur verfchiebene Rlaffen von Menfchen eine von Grund aus verschiebene Philosophie nothig, und bie bodite ift natürlich fir bie Beniaften. Dan fann fich babon überzeugen beim bloffen Anblid ber Bhbfiognomie mander Menfchen, indem man felbiger gegenüber an bie bochften Wahrheiten benft. Offenbar find biefe nicht fur bie groke Debrjabl, fonbern fur biefe ift irgent ein recht fafliches, in guter Begiehung gur Moral ftebenbes Dogma, fei es in Form ber Religion, fei es in ber ber Philosophie, bas einzig rechte, wie für ben Papageno ber Beisheitstempel nicht ift. Daraus folgt bann ferner, bag bie achte Philosophie nicht geeignet ift, bom Ratheber als fur Alle gemacht gelehrt ju werben. Sonbern von außerorbentlichen Beiftern fur außerorbentliche Beifter gemacht, muß fie, in Schriften aufbewahrt, Bebem, ber fie fucht und bebarf, quanglich febn; ben lebrigen bleibt fie ein verschloffenes Bud. Doch fonnen bie Religionen mehr ober minber ibr angebaft febn, wie bie ber Sinbu und Bubbliften.

Dag bieselbe Bhilosophie fur Narren und Weise taugen solle, ift eine unbillige Forberung, angesehen, bag bie intellektuelle Ber-

fciebenheit ber Menfchen fo groß ift, wie bie moralifche, und Das will viel fagen. \*)

Dem Philosophen fo wenig als bem Dichter barf bie Doral über bie Bahrbeit geben.

Blaton bat in ber Geringicabung und Bermerfung ber Boefie bem Brrthum ben Tribut gegablt, ben jeber Sterbliche jollen muß. Er fagt (Rep. X, p. 608): Падага иев тіς біаφορα φιλοσοφια το και ποιητική. Das ift aber nicht mahr. Sie bertragen fich beibe gang bortrefflich. Sogar ift bie Boefie eine Stute und Gulfe ber Bbilofopbie, eine Funbauelle bon Beifpielen. ein Erregungemittel ber Mebitation und ein Brobierftein moralifder und pfochologifder Lehrfate. Die Boefie berhalt fic eigentlich jur Bhilosophie fo, wie bie Erfahrung fich jur Biffenicaft verhalt. Daffelbe mabre und innere Befen ber Belt, bas une bie Boefie beifpielemeife, an ber Darftellung einzelner Fälle geigt, lebrt une bie Bhilofophie im Gangen und Mugemeinen tennen. Folglich ift awifden Boefie und Philosophie bie fconfte Gintracht, fo wie amifden Erfahrung und Biffenicaft, Ueberbaupt bleibt binfictlich auf Boefie vollfommen mabr, mas Gothe im Taffo faat:

Und wer ber Dichtfunft Stimme nicht vernimmt, Ift ein Barbar, er fei auch, wer er fei.

Die Geschichte ift in gewissen Simme ber Gegensch ber Spilosophie. Denn biese trachtet nach einem hochst allgemeinen Bissen werten Besten werden, in meldem, wenn es ertaugt ist, alles Einzelme und Besondere ichen mitgebacht und mitselfimmt ist, est mag num in der Erscheimung fich oder andere gestalten:

<sup>\*)</sup> Dies fagt Schopenhauer am Schlusse feiner befannten Kritit ber Unficht bes großen haufens, bag bie einzelnen Willenkalte frei eien, trog ber entgegengesepten Lebre ber großen Denter aller Zeiten und auch der seinigen.

Chopenhauer, Raclas.

bie Philosophie ist ein geichiestenes Wissen, die Thazfaden tonen nichts binguthun. Imagen ift die Beschicke brundaus nie geschiesten noch vollfländig: sie ist ein unaufhörtigtes Anhäufen von Thatfacken, die einzisch und die immer Beschie berieken son der die bereichte der Philosophie bei Beschie Beschie bei Beschie Beschie

Der Geschichte bebirtie es jur Bhilosophie, alle jum Beelandnis des Befens des Lebens?! Aur hinetzugieh braucht man in die Bekte, ziechoie! noe, ober mit flaren Magen, um das Befen des Lebens zu ertennen. Roth, Tod und als Köber die Bolluft — diefe die Sande, das Geben die Buffe: das iffe bierall und in allen ziehnungen bleibeschicht wechlichen Gefalten. Am Durchschnitt ertenne ich den ganzen Marmor und brauche nicht bessen zu verstägen: der Durchschnitt aber zeitei überall Doffelbe.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über ben Berth ber Geschichte "Belt als Wille und Botsellung", II, Rap. 38, und "Barega", II, 2. Huft., §. 238 (1. Unft., §. 233), auch meine Schrift: "Aribur Schopenhauer. Bon ibm., über ihm" u. f. w., S. 301 f.

#### 2. Bur Gefdichte der Philosophie.

#### Fragment einer Ueberficht bes Entwidlungsganges ber Gefchichte ber Bbilofabbie. \*)

Rach Archelaos, bem Gouler bes Angragoras, feben wir bie Bbilofopbie ben Beg ber Raturbetrachtung ploblich verlaffen, meldes allein bon ber Inbivibuglitat bes Gofrates berrfibrt, ber eine einseitige Reigung fur etbifche Betrachtungen batte, bie freilich an fich ein biel intereffanterer und murbigerer Gegenftanb ber Betrachtung finb, ale bie blindwirfenben Rrafte ber Ratur. Allein bie Bhilofophie ift ein Ganges, wie bas Univerfum ein Ganges ift, und fo wenig man bas Objett gang berfteben unb ergrunben wirb, wenn man bas Gubieft überfpringt, wie bie 3onier thaten, fo menig mirb man bas Subieft, bes Menichen Bollen und bas Erfennen, welches bas Bollen leitet, gang unb gar perfteben, wenn man bas Dbieft, bas Gange ber Beft unb ibr inneres Befen, auffer Acht gelaffen bat. - Bir miffen gwar bom leben bes Gotrates giemlich viel, bon feinen Deinungen und lebren aber aufferft wenig. Mus ber Bortrefflichfeit feines Lebenslaufes, aus feinem großen Anfeben bei ben Cbelften feiner Beitgenoffen, aus ben ausgezeichneten Bbilofophen, Die aus feiner

<sup>\*)</sup> Diefes Jragment ift aus Schopenbauers Borfeingen genommen. Gs lag in beifen ber "Ginseitung in bas Stadtum ber Beisio sohie" bei, bie ich bereits in ber Schrift, "Atthum Cchopenbauer. Ben ihm, über ihn" u. l. m., S. 739—755 mitgefreit babe. Gs fingst mit ben Jemisfen Raturpplisophen au und brieft bei Springa ab. Das über bie Jonisfen Raturpplisophen Gefagte habe ich ber, des mut Allbedamtes entbaltens, beggelaffen. Der Gerauss,

Schule hervorgingen und, so höchst verschieben ihre Lehren waren, boch alle ihn als ihrem Lehrer amertannten, aus allem biesen schiebet, eine Lehrer amertannten, aus allem biesen sich bet bereichte ifeiner Lehre, die wir eigentlich nicht tennen. Tenophon schildbert ihn so platt, wie er nicht gewesen sehre Black nicht bem Arissophens Selos ju wie den Kollen gegeben hatte: Blackon schilbert ihn jo platt, wie er nicht gewesen Kollen blackon schild wir den Kollen gegeben hatte. Blackon schildbert ju phyantaftig und braucht iberhaupt nur seine Moste, unter welcher er selbst lehrt. So viel schildber deht in besten gang gewiß, bolt ved Softwates Philosophie baubtidich Erbit enweien.

Emig beflagenswerth ift es, bag zwei fo groffe Danner, wie Buthagoras und Gefrates, nie gefdrieben haben. Es bleibt fogar fomer gu begreifen, wie Beifter, Die bas gewöhnliche Menichenmaag foweit überftiegen, entweber gufrieben febn tonnten, bloß auf ibre Beitgenoffen ju wirten, ohne Ginfluk auf bie Rachwelt ju fuchen, ober bag fie follten bie Fortpflangung ihrer Lebre genug gefichert geglaubt baben burch ben Beg ber Schuler. bie lie burch munblichen Unterricht gebilbet. Bon Butbagoras ift es nicht nur faft gang gewiß, bag er nicht geschrieben; fonbern aud, baß feine efoterifche Lebre wie ein Dofterium perfcwiegen gehalten murbe, mittelft eines Gibes ber Beweihten. Deffentlich bielt er populare Bortrage ethijden Inhalte an bas Bolf: aber bie eigentlichen Schuler mußten funf Jahre hindurd mannigial. tige Brufungen burchgebn. Bur bochft Benige beftanben biefe fo. baß fie jum nadten, unverbnuten Unterricht bee Bothagoras gelangten (intra velum), bie Unberen erhielten biefe Lebren nur in fombolifder Ginfleibung. - Botbagoras batte mobl eingefeben. baß bie meiften Menichen unfabig fint, blejenige Babrbeit zu faffen, welche ben tiefften Dentern bes menichlichen Beichlechts offenbar geworben, bag fie baber jene Lebren migberfteben und verbreben, ober baffen und verfolgen, eben weil fie fie nicht berfteben und ihren Aberglauben baburch gefährbet balten. Darum wollte er burch vielfaltige Brufungen, beren erfte phpfiognomifc war, bie Sabigften, bie in feinen Bereich famen, auslefen und biefen allein bas Befte mittbeilen, mas er mußte: biefe follten nach feinem Tobe auf gleiche Beife feine Lebre fortpflangen an auf gleiche Beife Anserwahlte, und fo follte fie ftete leben im Beifte ber Cbelften. Der Erfolg lebrte, bak bas nicht angieng: bie lebre erloid mit feinen nachften Schulern, bon benen Benige aufet, als die Sette bellig zerstreut und verfolgt war, Einiges aufgeschrieben haben sollen, um die Trümmer jener Weisbett zu bewahren. Ben solchen Bruchsinden situs einigene bis auf und gefommen, aber Alles höcht unzussammenhängend und von mwerbstügter Achtheit. Belser wäre es gewesen, venn Phylogogras es gemacht hätte, wie Heralteitos, der sein Buch in Tempel der Oklana zu Gephels niederligte, das ged ver dauf wührig es verstenden Sefer im Aust der Vaderünderte warten sollte. Die

Doge Ihnen je bie Duffe werben, fich mit bem, mas von biefen Dentern ber Borgeit fibrig ift, befaunt ju machen, Es ift ein febr icones Stubium, aukerorbentlich einfinfreich auf bie achte Bilbung bee Beiftes, ba man in ben Shitemen ber alten Bbilofopbie gemiffermaaffen lauter natürliche Entwicklungen bes menichlichen Dentene finbet, einseitige Richtungen, bie einmal tonfequent burchgeführt werben mußten, bamit man fabe, mas babei beraustame, fo bie Bebonit, ber Stoicismus, ber Chnismus, fpater ber Clepticismus. Auf bem theoretifchen Bege aber treten zwei gewaltige Beifter einander gegenuber, bie man ale Reprafentanten zweier groffer und burchgreifenber entgegengefetter Beifteerichtungen im Gvefulativen anfeben muß. Blaten und Ariftoteles. Erft aus meinem fratern Bortrage fann 3bnen verftanblich werben, mas ben Begenfat berfelben am fcarfften bezeichnet. Rämlich Ariftoteles geht ber Erfenntnik eingia am Leitfaben bes Cages bom Grunbe nach, Platon bingegen berlagt biefe, um bie gang entgegengefette ber 3bee ju ergreifen. Berftanblicher wirb es Ihnen febn, wenn ich fage: Blaton folgte mehr ber Erfenntniffmeife, aus welcher bie Berfe ber iconen Runfte jeber Art bervorgebn; Ariftoteles bingegen mar ber eigents liche Bater ber Biffenichaften, er ftellte fie auf, fonberte ibre Bebiete und wies jeber ihren Weg. - In ben meiften Biffenfcaften, namentlich in allen, bie ber Erfahrung beburfen, ift man feitbem biel weiter gefommen; bingegen bie logit brachte icon Ariftoteles ju folder Bollenbung, bak feitbem im Befente lichen berfelben teine groffen Berbefferungen ju machen maren.

<sup>\*)</sup> Sierauf folgt im Manuscript eine turge, nur Befanntes enthaltende Darftellung der Lebre bes Bothagoras, Empedolles und ber Eleaten, alsbann bas Obige. Der herausgeber.

Ariftoteles liebt bas Scharfe, Beftimmte, Gubtile, und bielt fic, fo viel möglich, auf bem Gelbe ber Erfahrung. Blaton bingegen, ber eigentlich in bie Ratur ber Dinge viel tiefer einbrang, fonnte gerabe in ben Sauptfachen feinen fcientififden, fonbern nur einen mbtbifden Bortrag feiner Bebanten finben. Berabe biefer Bortrag aber icheint bem Ariftoteles unzuganglich gemefen gu febn; bei aller Scharfe gieng ibm bie Tiefe ab. und es ift verbrieflich ju febn, wie er bas Sauptbogma feines groffen Lebrere, bie 3beenlebre, mit tripiglen Grunben angreift und eben zeigt, bak er ben Ginn babon nicht faffen tonnte. Gerabe biefe 3beenlebre bes Blaton blieb ju allen Beiten, bis auf ben beutigen Tag, ein Gegenstand bes Rachbenfens, bes Forfchens, 3meifelns, ber Berehrung, bes Spottes, fo vieler und fo vericbieben gefinnter Ropfe im Laufe ber Jahrhunberte, ein Bemeis, bag fie wichtigen 3nbalt und jugleich groffe Duntelbeit batte. Gie ift bie Sauptfache in ber gangen Blatonifden Philosophie. Bir werben fie grundlich untersuchen, an ihrem Ort, im weitern Fortgange unferer Betrachtung, und ba werbe ich nachweifen, bak ber eigentliche Ginn berfelben gant übereinftimmt mit ber Saubtlebre Rante. ber Lebre bon ber 3beglitat bee Raumes und ber Beit: allein bei aller 3bentitat bes Inbalte biefer beiben groffen Sauptlebren ber amei gröften Bbilofopben, bie es mabriceinlich je gegeben bat, ift ber Bebantengang, ber Bortrag, bie individuelle Ginnes. art beiber fo grundverfchieben, bag bor mir Riemand bie 3bentitat bes innern Sinnes beiber Lebren eingefeben bat. Bielmebr fucte man auf gang anbern Wegen Beziehungen, Ginbeitspunfte mifchen Blaton und Rant, hielt fich aber an bie Borte, ftatt in ben Ginn und Beift ju bringen. Die Erfenntniß biefer 3bentitat aber ift von ber größten Bichtigfeit, weil eben, ba beibe Bhilofophen auf fo gang verfchiebenen Wegen jum felben Biel gelangten, auf fo grundpericbiebene Beife biefelbe Babrbeit einfeben und mittbeilen, Die Bbilofophie bes einen ber befte Rommentar jur Philosophie bes anbern ift. Den Gegenfat aber, ber fich fo entidieben und beutlich amifden Blaton und Ariftoteles ausfprach. febn wir nachber im buftern Mittelafter wieber auftreten im fonberbaren Streit mifchen Realiften und Rominaliften.

In ben Dialogen, wo er in ber Berfon bes Solrates fpricht, hat Platon bie Methobe feines Lehrers barin beibehalten, bag er

au feinem enticbiebenen Refultate gerabem leiten will. fonbern nachbem er bie Brobieme lange bin und ber gemenbet, fie bon allen Seiten betrachtet, alle Data ju ibrer moglichen Muflofung borgeführt bat, nun bie Muffofung, bie Entideibung bem Lefer felbft übertaft, feiner eigenen Ginnebart gemaß. Bom Blaton gilt, was man nach Rants Borgang falfolich auf alle Bhilofovben übertraat, bag man von ibm nicht fowohl bie Bhilofophie, ale bas Bbilofophiren fernen faun. Er ift bie mabre Schule bes Bhilojophen, an ibm entwideln fich philojophifche Rrafte, wo fie borhanben find, am allerbeften. Daber bat jeber gemefene und wird ieber tunftige Bhilofoph bem Blaton unenblich viel au banten baben: feine Schriften find Die mabre Denticule, jede pbis lofophifche Saite bes Gemuthe wird angeregt und boch nicht burch aufgebrungene Dogmen wieber in Rubeftand verfett, fonbern ibr Thatigleit und Greibeit gegeben und gelaffen. Ber baber von Ihnen philosophische Reigung in fich fpurt, ber lefe anhaltenb ben Blaton: er wirb nicht etwan gleich aus ibm fertige Beisheit jum Auffpeichern nach Saufe tragen, aber er wird benten fernen und jugleich bisputiren fernen (Dialeftit), er wird bie Rachwirfung eines aufmertfamen Stubiume bee Platon in feinem gangen Beifte fpuren.

Mit bem Cintritt bes Chriftenthums mußte, wie die Weltgeschichte, so auch die Philosophie eine gang andere Gestalt annebmen: lettere gewiß eine febr traurige, ba ein festes, bom Stoat janktionittes, mit ber Regierung jedes Staates gang ein ertrügiste Sogme oben das Beid einnahm, auf weichem die Philosophie sich allein bewagt. Alles freie dreichen mußte nochvendig gang aufhören. Die Richemödier benutzen jungischen ause ber Philosophie ber Allten, woss eben zu ihren Edyenn brauchbar war und paßter das Uedrige verdammten sie und sahen mit Abichen auf tos bilme Seivenstum.

3m eigentlichen Mittelalter, wo bie Rirche ben bochten Gipfel erreichte, und bie Beiftlichfeit bie Belt beberrichte, mußte biefem entfprechend bie Bbilofobbie am tiefften finten, ia in gemiffem Ginne, nämlich ale freies Foricen betrachtet, untergeben und ftatt ihrer ein Berrbild ihrer felbft, ein Befpenft, bas blog Form obne Gubftang mar, unter ihrem Ramen baftebn; bie Scholaftif. Diefe gab nie bor, etwas Unberes ju mollen, ale bie Dienerin ber Theologie ju fein (ancilla theologiae), nom: lich ihre Dogmen ju erflaren, erlautern, beweifen u. f. f. Der Rirchenglanbe berrichte nicht nur in ber Auffenwelt mit phyfifcher Dacht, fo bak bie leifefte Abweichung von ibm ein tobesmurbiges Berbrechen mar; fonbern er hatte fich, baburch, bag alles Denfen und Ibun fic nur um ibn brebte, auch wirflich ber Beifter, Die icon mit bem allererften Bewuktfebn fogleich ibn aufnehmen muften, bergeftalt bemachtigt, bak er bie Rabigfeit bes Denfens ganglich labmte, und Beber; felbft ber Belebrte, bie boperphbfifden Dinge, bie ber Glaube lebrte, fur meniaftens fo real hielt, ale bie Auffenwelt, bie er fab, und wirflich nie babin tam, nur ju merten, bag bie Belt ein ungeloftes Ratbiel ift, fonbern die frub aufgebrungenen Dogmen ibm galten wie fattifche Babrbeit, an ber ju zweifeln Babnfinn mare. Ge tonnte bor bem lauten, bon allen Geiten tonenben Ruf bee Glaubene gar Reiner nur ju fo biel Befinnung tommen, bag er fic einmal ernftlich und ehrlich fragte: wer bin ich? mas ift biefe Belt? bie auf mich gefommen ift, wie ein Traum, beffen Unfang ich mir nicht bewußt bin. Wie foll aber wer noch nicht einmal bas Rathfel bernehmen fann, bie lofung finben? Un Erforidung ber Ratur war auch nicht ju benten: bergleichen brachte in ben Berbacht ber Rauberei. Die Geschichte fcwieg: bie Alten waren meift unzuganglich; ibr Stubium brachte Befahr. Mriftoteles, in gang ichlechten und verbrebten fargeenifden lieberfebungen murbe gelefen und als übermenfclich verehrt, eben weil man ibn gar nicht verftant. Und boch lebten auch bamale eben unter ben Scholaftifern Leute von Weift und groffer Dentfraft. 36r Loos ift burch ein Gleichnik verftanblich ju machen: man bente fich einen lebhaften Denfchen von Rinbbeit auf in einem Thurme gefangen, obne Beidaftigung und Befellicaft. Er mirb aus ben wenigen Begenftanben, bie ibn umgeben, fich eine Welt tonftruiren und fie mit feinen Bhantafien bevollern. Go bie Scholaftifer, in ihren Rloftern eingefperrt, ohne beutliche Runbe bon ber Belt, von ber Ratur, vom Alterthum; allein mit ihrem Glauben und ihrem Ariftoteles, fonftruirten fie eine driftlichariftotelifche Metaphofit. 3br einziges Bauseng maren bochft abftratte Begriffe, Die weit von aller möglichen Anschaulichfeit lagen; ens, substantia, forma, materia, essentia, existentia, forma substantialis unt forma accidentalis, causa formalis, materialis, efficiens unb finalis, haecceitas, quidditas, quantitas, etc. Dagegen an Realfenninif febite es gang: ber Rirchenglaube vertrat bie Stelle ber wirflichen Belt, ber Erfahrungewelt. Unb fo, wie bie Miten und beute wir über biefe wirfliche, in ber Erfahrung baliegenbe Belt philofophiren, fo philofophirten bie Scholaftifer nur über ben Rirchenglauben. Diefen erflarten fie, nicht bie Welt. Wie febr ihnen alle Runbe von biefer abgieng, fpricht fich bochft naib barin aus, baß fie alle ihre Beifpiele gleich von boperphofifchen Dingen nahmen. 1. B. fo: sit aliqua substantia, e. c. Deus, Angelus; benn bergleichen liegt ihnen immer viel naber, ale bie Erfahrungemelt.

Am Leitsdeen ber umverstandenen und in ihrer gänglichen Berfimmerlum, unverstümblicher Mirfibatischen Wedenhöhrist wurden nur aus solchen destratten Begriffen und ihrer Entwickleitung eine Philosophie gemach; bie aber in allen Bilder mit bem deltenen musten. Der rege, thätige Geist, bei unausgefüllter Musse, aus wor was er allein batte, jene Absfrack untwente, fyaltete, vereinigte Begriffe, werf sie hin und der und entfaltete sielhs bet biefen untruchtbaren Geschälte, der bewanderendwürde Archie. Schaftlim, Kombinationsgade, Gründlichti, die eines besfern Elosses würdig gewesen wären. Selbst manche vochze und vorrestliche Gedartsun, Kombinationsgade, Gründlichti, die eines besfern etwickliche Gedartsung enweichen, auch in Justieht auf den menschlichen Gestellt werden, auch in Justieht auf den menschlichen Gestellt werden.

lehrreiche Untersuchungen find in ben Scholaftifern anzutreffen: aber ber Zeitverlust bei ben weitsanftigen Schriften jener muffigen Denter ift so groß, daß man sich höchst jelten an sie wagt.

Rachbem nun icon bas Licht ber wieberauflebenben flaffi. ichen Litteratur feine Strablen in Die Racht ber Scholaftit gemorfen und ibre Rebel gerftreut, bie Beifter empfanglich fur bas Beffere gemacht und augleich ber Rirche eigentlich ben erften Stoft verfest batte, auf ben balb ein viel ernftlicherer folgte, Die Reformation: ba traten enblich am Enbe bee 16. 3abrbunberts Danner auf, welche burch Bebre und Beifpiel zeigten, bag auf Die Beit, morin Die Denfcheit fo tief im Intelleftugien gefunten war, baf fie von ihren eigenen freien Beiftestraften etwas au boffen burchaus nicht magte, ja fur vermeffen und frevelhaft bielt, und alles Beil und Licht einzig und allein, theile bon ber Difenbarung, theile von ben Schriften ber Miten, ben Denfmalen eines eblern und ftartern Weichlechts hoffte; - bag, jage ich, auf biefe Beiten bennoch wieber anbere folgen tonnten, in benen bie Menichbeit aus bem Auftanbe ber Unmunbiafeit beraustreten unb wieber bie eigenen Rrafte gebrauchen, auf eigenen Beinen fteben tonnte. Schon Carbanus gab ein Beifpiel bes eigenen Roricbens in ber Ratur und bes eigenen Denfene über bas leben. Befonbers aber trat Bato von Berulam auf und reformirte ben gangen Beift ber Biffenichaften. Statt bee Beget, ben bie gange Scholaftif unb jum Theil felbft bie Alten gegangen maren, vom Milgeineinen jum Befonbern, bom Abftratten jum Anfchaulichen, welches ber Beg bes Spllogismus ift, ftellte er ale ben allein rechten ben umgelehrten Beg bar, ben bom Befonbern jum Allgemeinen, bom Anfchanlichen jum Abftraften, bom Fall jur Regel, ben Weg ber Inbuftion, bie allein ausgeben tann bon ber Erfahrung. - Er batte es nicht auf fvefulative Philosophie abgefeben, fonbern auf empirifches Wiffen, befonbere auf Raturwiffenicaft. Alle bie groffen Fortichritte biefer in ben letten 200 Jahren, vermöge welcher unfere Beit auf alle fruberen wie auf Rinber berabfieht, haben ibren Urfprung, ibren Ausgangspuntt in ber Reform Bato's: biefe freilich aber mar burd ben Beift ber Reit berbeigeffibrt. Bas Luther in ber Rirche, ift Bato in ber Raturwiffenfchaft. In ber Bbilofopbie marb er, obaleich er felbft nicht frefulirte, noch weniger ein Guitem ichuf, Aniaf und inbirefter Urbeber

ves eigentlichen Empiriemus, der sich schon ganz beutlich ausprach in seinem singern Zeitgenossen, debese, und endlich ganz vollendet sich servoerlat in Lode, dessen der verteilt wendige Stufe zu senn sichen, auf ver der nemschiede Geist einem sieben der Angland berricht Vede eigentlich noch ist. Base der Angland der sich Vede eigentlich noch ist. Base der Wissenschafte auch die Eristung der Königlichen Gesellschaft des ihr Wissenschaften in Kondon. Und wie er vom Spekturen zum Erperimentiren eletze und mehr de Katurwissenschaft als die Philosophie deh; sie ist en noch gang in Balo's Geischol-Philosophie des die Philosophie auter natural philosophie greentenschaft Philosophie unter Philosophical trausactions die unphilosophisches der Erzählungen verfeld.

Ueberhaupt tonnen wir feit bem Anfange bes 17. 3abrhunderte in Europa zwei berichiebene philosophische Stamme unterscheiben, ben englischen und ben frangofisch teutiden. Dbgleich fie auf einander wechselfeitig einwirften, fo find fie eigentlich boch getrennt und berichieben und geben jeber fur fich. Den englifden bilben Bato, Sobbes, Lode, Sume, beren Lehren burchaus in Aufammenbang fteben und im felben Beifte finb. wiewohl hume ale Cfeptifer bie Regative balt. Den frangofifche teutiden Stamm bilben Cartefins, Dalebrande, Leibnis, Bolff. - Eigentlich gang ungbhangig bon beiben Stammen, bem Beifte nach, wiewohl unter bem Ginfluß ibrer Form, fteben zwei Danner am Gube bee 16. und Anfang bes 17. 3abrhunberte, in benen unftreitig viel gröfferer philosophifcher Tieffinn, Eruft und Braft lebte, ale in allen jenen: Jorb. Brunne und Beneb. Spinoga. Gie geboren nicht ihrem Jahrhundert, noch ihrem Welttheil an, bie bem Ginen mit bem Tobe, bem Anbern mit Berfolgung und Schimpf lobnten, und benen fie immer fremb blieben. Ihre Beiftesheimath mar hindoftan, bort waren und find abnliche Anfichten au Saufe. Dan fonnte im Schera fagen, fie maren Brabminenfeelen, jur Strafe ibrer Bergebungen in europaifche Leiber infarnirt, gewefen. Gie baben feine Gette geftiftet und eigentlich nicht auf ben Beift ibrer Reit, noch auf ben Gang ber Bbilofopbie unmittelbar eingewirft. Die Beit mar nicht reif fur fie: ihnen follte erft viel fpater, erft im 19. 3abrhundert, bie gebuhrende Chre merben. Beibe, fomohl Brumo, Spinota lebrt im Gangen baffelbe, er lebte gleich nach bem Bruno; ob er ibn gefannt, ift ungewiß, bod bochft mabriceinlich. Er batte meniger Gelebrfamfeit, befonbere meniger Renntnik ber alten Litteratur, ale Bruno, welches febr au bebauern ift: benn er bleibt, mas ben Bortrag, bie Form ber Darftel. lung betrifft, gang befangen in bem, was bie Beit bot, in ben Begriffen ber Scholaftit, in ber Demonftrirmethobe, bic er mathematifc nennt, im Gange und in ben Beweifen bee Cartefius, an beffen Bhiloforbie er bie feinige unmittelbar fnupft. Er bewegt fich baber mit groffer Dube in biefem Apparat bon Begriffen und Borten, Die gemacht waren, gang anbere Dinge ausjubruden, ale er ju fagen batte, und mit benen er ftete fampfen muß. Bruno batte auch Renntnig ber Ratur, Die bem Gpinoga ju feblen icheint. Bruno ftellt Alles mit italianifder Lebbaftigfeit bar, in Dialogen, Die groffes bramgtifdes Berbienft baben; Spinosa, ber Sollanber, bewegt fich febrer und bebachtig in Bropositionen, Demonstrationen, Rorollarien und Scholien, Inbeffen lebren Beibe gang baffelbe, find bon berfelben Babrbeit, bemfelben Beift ergriffen, und es ift nicht au fagen, wer tiefer eingebrungen fei, obwohl Spinoza grundlicher, methobiider, ausführlicher ju Berte geht. Er lebrt befonbere, baf bas Gine beftebenbe Befen zwei Formen feiner Ericheinung babe, Musbehnung und Denten, worunter er Borftellen verftebt, fab

aber nicht ein, bag bie Ausbehnung felbft jur Borftellung gebort,

Mit ber Ethil fieht es bei beiten fehr ichlicht: Brune giete, so viel ich gefunden, gar teine. Spinoga giebt eine, gut gemeinte, aber sehr ichtechte, ba durch bie größene, plampften Sophismen aus egoilitiden Principien reine Moral abgetietet wirt. Wie in ber Muff faliche Tien eine her betiebigen, ale ine sigkechte Stimmer; so in der Philosopie Infonsopien, als die Berthampten mehr, als falise Brichigenen mehr, als falise Brichigenen Beinega's Moral vereinigt aber Beibes; seine einzelnen Sibe über Recht and andere Gegenstlicher befeidigen das Gefühl jedes bertienben Meriden aufst Selftigte. Bonderbar, das reim Freien Philosopie Ethil infribitr: man piffer sich diemer bessen meisten, wogu man am weissen Minags dat.

Die Philosophie hat wei Perioden: die erste war die, Wiffenschaft febn wolland, am Sat dom Grunde fortschrift mit immer fester, weil sie am Leitschen des Jusammenhanges der Erscheinungen Das suchet, was nicht Erscheinung ift, dem gleich, der eine Größe bestännig halbirend und wieder halbirend zuletzt einen Reft zu behalten hofft; wodon die Unmöglichkeit doch ich mit lettenden Princip liegt, dier wie dort.

Die zweite Periode ber Philosophie wird bie fein, wo fie, als Kunft auftretend, nicht ben Jusammenbang ber Erscheinungen; sondern die Erscheinung leibst betrachter, die Pitatonische Breund biefe im Material ber Bernunft, in ben Begriffen, nieberfest unb feiber und

Rach bem Brincip, welches burchaus bie erste Periode faralterifirt, ichien bie Geschichte ber Bhilosophie ohne Ende zu sehn: Mit ber zweiten Periode möchte aber wohl auch bas Ende basehn.

Die philosophischen Spiteme, bie nicht vom Cabiett, sonbern bom Dbiett ausgiengen, laffen fich theiten nach ben beri Klassen von Chietten (benn bie vierte Rlasse fällt mit bem Cubjett gujammen). Bon ber ersten Klasse ber Dbiette gingen aus 3. B. Zhales und alle Jonier, Jorbano Brunn und Schofling;

bon ber zweiten Rlaffe bie Eleaten und Spinoga; bon ber britten Rlaffe bie Bothagoraer. \*)

Dan alle Shiteme mabr feien und nur befonbere Befichtepuntte ber Bahrheit, fann guborberft nur unter ftarten Ginichrantungen gelten; weil fonft in ber Bbilofopbie gar tein totales Brren moglich mare. Die Ginichrantungen aber beben gemiffermaagen ben Cat auf, inbem beraustommt, bag nur bie gemiffermaafen mabren Sbfteme gemiffermaafen mabr feien. -Sobann aber, wenn wir auch jugeben, bag febr verfcbiebene Shiteme, ja entgegengefette, angleich mabr finb, inbem fle berichiebene Befichtspunfte bes Befens ber Belt finb; fo find biefe Befichtepuntte boch einander untergeordnet und übergeordnet : ber bobere Gefichtspuntt bebt bie Babrbeit bes niebrigern auf, bie alfo nur relativ mar; und ein Befichtspuntt, bon bem aus man bie relative Babrbeit aller anbern in abfolute Ralicibeit aufloft und fie alle überfieht, muß ber bochfte febn; er ift bas mabre Spftem. Der niebrigfte Gefichtepuntt ift mohl ber bes Uriftipp, und boch relativ mabr.

Bielleicht liefe fich ber Sauptgegenfat ber Shiteme ber Bbilofopben barauf gurudführen, bag bie Ginen, beren Reprafentant Blato, mehr bie Form, bie Anbern, beren Reprafentant Ariftoteles, mehr bie Daterie ale bas Reale betrachten; ba jebe biefer beiben auf eine gang anbere Beife bas Beharrenbe in ben Dingen ift. Den Lettern ift bie Form faft Richte, ein borübergebenbes Accibeng ber Materie: ben Erftern ift bie Materie faft Richts, ein völlig Eigenschaftelofes, bie bloffe Babrnebmbarfeit ber Form, aber fur fich gar nicht mabruebmbar, fonbern blok bentbar, ein ens rationis.

Da nun aber alle Dinge aus Form und Materie besteben, fo afficirt bie eine und bie andere Betrachtungsmeife Muet und Bebes, mas betrachtet mirb.

<sup>\*)</sup> Ueber bie vier Rlaffen von Objetten vergl. bie "vierfache Burzel", Rap. 4-7. Der Bermisgeber.

Aus ben Scholnkitern fruhlt bistweifen theistweie des vollige Bahrbeit hervor, nur immer wieder verunstaltet und verbunfet burd die driftlich freiftischen Dogmen, denen sie durchaus angehahl werben loute. So fampfte in den Scholnkiten philosophisches Geneil mit tiesseunzeitenn Berurtheil.

Bum Kinfifer, also auch jum Philosphen, moden juei figenschöften: 1) bas Gente, b. i. bie Erfenntnis ohne Sat bom Grunde, b. i. derfenntnis ohne Sat bom Grunde, b. i. Grtenntnis ohne Sat bom Grunde, b. i. Grtenntnis ber Idealen; 2) bie burch Kroft, Lehre und lichtung gegeben Sertigfeit vor Widearholmy jener Idealen Begriffe. Spinoza hatte Erfteres und zwar so mobifiert, vor es der hög hielophen macht, im höcksten Green: aber des Juseite schlie him, nämlich gleichsien die Kechnil des Philosphen, die Abhigkeite, das Besten ber Wetle, das er ein den der intuitiv erfannte, in abstracto zu wiederspelen: er war vielmiche inmure besangen und verwirrt durch die Wegriffe der Scholift und des Cartessus, von der mehren der find ie entschiegen fennte.

Dem Spinoga war feine Zeit ungünftig, nicht nur in feinem Birten, sondern auch in feiner Bilbung. Spinoga kaunte weder bie Auft, noch bie Natur (wie wir dunch die seutige Phofit u. f. w.), noch die Abea's, noch ben Platen, noch Kant: fein Geschostreis und seine Bilbung waren fichft beschränft: wie gang ambers würde er heute sehn! — Bei jedem Menschen ist ju unterscheiben mos feine Ratur ju senn firebt, und es sehn sonten und von er unter vertümmernen Umiftaben ist: o ihr Species einer Pflange ju unterscheben von ihrem flummer-lichen Exemplar nahr am Bole mit bem widrigften Boben. So weit geht auch bei der Erscheinung bes Genie's die Macht des Jufalls. \*)

Wenn Spinoza seine alleinige Substanz, die Welt, Gott nennt; so ist es gerade so, wie wenn Reussen, im Contrat social, das Boll le prince nennt. \*\*) Bedbe gekrauchen den Namen eigentlich, indem sie ihn dem beilegen, welches bei ihnen an die Etelle bessellen tritt, was sie aufgehoben haben. Der Anne haftet bei ihnen also an der Stelle, wo ihn Das, was solche parcht inne hatte, ausscheiden sigen ließ und des haben bas bast eintretende die norstende des sieden fie den bestelle deseand die Stelle begeichnen, an welche sie das neu Eingeführte seben, pour qu'on ne d'y trompe pas. lieberhaupt ist der Pantheismus une ein hössicher der bestelle bestelle bestellen.

Spingga, indem er jür seine Substanz das Abert Deas braucht, und in der Art, wie er meistens dason redet, ift offens dar abstacklich bemüht, ein durchgänziges Mesentendu in ieinem Werf zu unterhalten. Jum Belege biene bespielsmeise Eth. P. 1, prop. 33, Schol 2. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Bergl. über Spinoja "Belt als Wille und Borftellung", I, S. 87 ber 2. Auft.; S. 91 ber 3. Auft., und "Barerga", I, S. 75 ff. ber 2. Auft. Der herausg.

<sup>\*\*)</sup> So weit tommt diese Stelle auch in der "Welt als Wille und Borftellung ", II, S. 351 der 2. Aust.; S. 399 der 3. Aust. vor; aber das Folgende sehlt daselbst. Der Herausg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. über ben Deus Spinoga's "Barerga", I, S. 77 ber 2, Aufl. Der herausg.

Lode's Bauptfehler finb:

- 1) Tog er nach bem Gefet ber Laufalität auf Gegenfande ber Einwirtung auf uns schließen, ohne vorher ben Ursprung unferer Kenntuß jenes Gesches nachzweisen; vielen zwar nachher in die Erfahrung seht; aber eben baburch die Ersahrung aus ber Kaufalität und biefe aus siener erflärt.
- 2) Dog er fehnmare und primare Cigenschoften unterscheibet, ohn ben Grund beier Unterscheibung anzugeben (bie primaren jud bie transscendentalen Eigenschaften der Scholaftier), dann bie felnnabren erffart für abgeleitet ans ben primaren, jene bem Dinge an sich ofsprich, bieje aber ihm gut freite leufche am besten zu sehn Buch 2. Chap. 31, §. 2), ohne tigen bietun ein Berechtung zu zeigen, noch anzugeben, warum nicht einen umgefehrt jene bie primaren und biefe bie setunderen Eigenschaften watern, oder nobaurch benn eigentlich bie primaren Gerechtigen, sie für obsjettie zu halten.
- 3) Seine Theorie bes Ertennens, welches bestehen soll im Gwodhern bes Jusammenpossens weret Irenen; umb bes Beweigiens, welches geschiebt, eine micht unmittelkar verglichen werben können, ob sie zusammenpossen; bann andere Bolien und beren Gremitätein wir jenen, beiten zusammenpossen; bann andere Bolien und beren Gremitätein mit jenen beiben zusammenpossen, gefinnen werben geigt, bolg er burchaus nichts sich anders als burch mechanisches Wirten und Berühren banken num, und baher und beise sie von Wertenen, wie bort bei sehnubern Dualitäten zurächstiber will.

Gegen Kant gehalten ist Lode feicht, nüchtern und unbefonnen. \*)



<sup>9)</sup> Suf einem andern Blatte fiebt über Becke Unterferiebung ber windern und heimbören Qualidien: Seine führefeitung in primaery und voscondary qualities, von heren erstern allein wir abstaute; Been baben, da sie das Sein, bingegen die anderen nur das Bilten ber Dinge entholten, obwohl wire Gintieftung salid und seited gemacht ist, entspricht od gewolffermasben der Gintholtung kante in reine und emptrische Erterntnist.

<sup>3</sup>u Lode's Lib. 4, c. 3, §. 6 mertt Schopenhauer an: Das bier Gefagte icheint Rants Antinomien veranlaft zu haben: wemigftens enthalt es bas Befentliche berfelben.

Bu Lib. 4, c. 4, §. 4 mertt er an: Dies icheint mir bie Stelle,

Leibnig hat eine gewisse Mrt von Oberflächlichteit, welche das Resultat eines auf die Erscheimungen, statt auf die Aren, auf die Aren, auf die Arenheits nach dem Sah dem Kunte, batt auf die Kontemplation gerichteten Gestless fit, mit Aristocles gemein. Dei Beiben meint man, so oft ein volchiger Pumt berühet mit gesunden sie, sie von die geschieden, ein ergründen, erschieden, ein debpfer; aber dam gefin sie geschwind weiter: daher ist sehen au ferne.

Das frangofifche Wort Métaphysique bebeutet fchiechthin nur "allgemeines Rafonnement."

Bu bem, was Rant Bernünfteln uennt, geben ben iconiften und hochft intereffanten Beleg Boltaire's philosophifche Schriften.

Den beutlichsten Begriff von bem Zustande, in welchem Rant die Philosophie vorfand, geben Euler's Briefe an eine Bringestin, Bb. 2.

Man vergleiche mit biefen Anmerkungen "Barerga", I, in ber "Stigge einer Geschichte ber Lebre vom Ivalen und Realen" bas über Lode Gesagte. Der Herausgeber.

Benn man fich ju einem febr universellen Standpunft erbebt, fo wirb man finben, bag ber Sauptfarafter ber Rantis fchen Bhilofophie ein negativer ift, gerichtet gegen bie Sunbamental - Irrlebren europäifder Bolfer, melde meageraumt merben mußten, bamit fur bie Babrbeit nur vorerft Raum ba fei. Daber a. B., in ber Rritif ber Urtbeilfefraft, zeigt er nicht, wie er gefonnt batte, baf bie Amedmaffigfeit ber Dinge, b. b. bie Angemeffenheit ihrer Theile jum Bangen und jebes Dinges ju anberen noch viele anbere und beffere Ertlarungen gestatte, ale bie, bag ein Deus creator fie nach vorbergegangenen Begriffen berborgebracht babe; fonbern er begnugt fich ju beweifen, baß jene Zwedmaffigfeit nicht berechtigt, ju fchliegen, bag bie Dinge auf iene Beife bervorgebracht febn muffen. Ueberbaupt mare baber ber achte Titel fur bie Britif ber reinen Bernunft und Die ber Urtbeilefraft gufammen ", Rritit bes occibentalifchen Theismus". - Die Lebren biefes fab felbft Rant fur Irrtbumer an. auf welche bie Bernunft nothwendig gerath; mabrend fie blok jebem Europaer bor ber Beit bes Denfens eingeimpfte fire Borurtheile finb.

In Indien wäre Kant nie auf dem Einfall gefommen, eine indes Bernunftritit zu ihreiben. Er halte bei politione Lehren berfelben in gang anderer Gefall vorgebracht. Die Krititen der Bernunft und der Urtheilstraft in ihrer jeisen Gefall haben alle eine folglie Beziebung und einen bedingen Zweck.

Spr. 3af. Rraus' Höjanblung de paradoxo: edi interdum ab homine actiones voluntarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante, 1781, Sefuntific im 5. Qambe feiner vermificten Schriften, Rönigsberg 1812, geigt, numol in ber erlten Seftino, p. 513—520, beß man or mit \*\*) burchaus

<sup>\*)</sup> Bergi. über Kants Berbaltniß jur Lebre ber Beba's "Belt als Wille und Borftellung", I, Anbang, S. 472 ber 2. Aufl.; S. 496 ber 3. Aufl.

<sup>\*\*) 3</sup>ch bemerte bei biefer Gelegenheit, baß man aus ber Abwejenheit einer Erfenntniß bei einem gelehrten und gescheuten Schriftfteller vom Sach ziemlich ficher idließen tann, baß fie überbaupt noch

In fofern ift biefe Abhanblung für mich intereffant.

Im selben Bande p. 253—283 steht eine recht sederne und stade Darstellung der Stoischen Ethil: brauchbar zu zeigen, welche Borstellung man uoch furz vor mir darüber hatte, und wie wenig man eingebrungen wor.

Wie verfehr dos Beginnen fei, bei der Philosophie von fertigen Beptissen ausgaben (nach der Anrisen Grifarung: Philosophie ift Bernunsswissischen (nach ver Anrisen Grifapunte der Metaphysissischen der Verbarte "Deutsch wurde der Metaphysissischen der Verbarte "Deutsch Bortrage: "Wie lämen Gründe und Folgen jusammenhängen"" — Etatt nun sich unzuschn, das Berhäftnis von Grund und Bolge, wie es im einziener Jalle gegeben sie, zu untersiechen, die Art des Jusammenhanges zwischen für zu untersiechen, die einen zu sernen, so die Gattungen und dann die Art sennen zu sernen (welches eben vorz ein Ansgehen von der Anschauung), wird ans dem allgemeinen Begriff von Grund und Tolge rössensiet. Da kann dem nichts weiter berauskommen, als wos im allgemeinen Begriff von der und keinen Durch den den der der der der der der keinen Durch dam it aus kenn Ten.

Darauf wird weiterhin gang eben fo mit bem empirifchen Begriff Beräuberung und Kraft verfahren.

§. 7 und 8 werben gar Raum und Zeit aus Begriffen ab-

eine unausgesprochene sei: benn bas Bahre findet doch sogleich viel Anstang, das wer es einmal vernommen, nicht umbin tann, es, bei vortommender Gelegenheit, wenigkens als hopothese, zu erwähnen. Anmertung Schovenbauers.

geleitet; wobei natürlich bie gange Mbleitung fie in ber Stille icon voraussett, ba bie Begriffe berfelben sonft gar keinen Sinn haben konnten. \*)

Das Operiren mit febr weiten, febr abstraften Begriffen, burch bie febr vielerlei gebacht werben fann, in benen aber febr wenig ju benten liegt, bies ift es, mas bie Schriften Schellings und noch mehr bie ber Schellingiquer fo ungenickbar und langweilig macht. Das Dageriale ibrer Darftellungen fint lanter bochft abgezogene Begriffe, wie z. B. Gublides, Unenbliches, Cebn, Richtfebn, Cofebn, Anberefebn, Beftimmen, Beftimmtwerben, Beftimmtheit, Grange, Begraugtfebn, Ginbeit, Mannigfaltigfeit, 3bentitat, Diverfitat, Inbiffereng u. bergl. m. - Durch folde weite, hochfdwebenbe Abftratta tann febr Bieles, b. b. febr Bielerlei gebacht werben, aber gerabe beshalb wirb in ihnen febr Beniges gebacht, fobag ber Stoff bes gangen Philoforbirens febr geringe ift, woburch es fo febr fangweilig wirb und groffe Mebnlichfeit mit ber Scholaftit bat. Den Scholaftis fern feblte es an aller Realfenutnig; weber Beidichte noch Alterthum, noch Ratur, noch Runft war ihnen binlanglich befannt: fie faffen gwifchen ben vier Banben ihrer Aloftergellen und befcaftigten fich bamit, abftratte Begriffe bin und ber gu wenben und mannigfaltig ju tombiniren, wie Ens, Entitas, ens corporeum, incorporeum, ens creatum, increatum, substantia, accidens, modus u. bergl. Brauchen fie ein Beifpiel ju einem Cat, fo nehmen fie es nicht aus ber Birflichfeit und Ratur, benn bie fennen sie nicht: sonbern es beifit aleich v. g. Angelus, Deus, anima, benn barauf find alle ihre Bebanten gerichtet. Bu ben Gigentbumlichfeiten ber Scholaftit gebort auch biefes. bak ibr Bortrag mefentlich polemifch ift. Bebe Unterfuchung wirb fogleich in Kontroverse verwandelt, beren pro und contra ftets



<sup>&</sup>quot;' Diese Stelle über herbart citirt Schopenhauer auch in einem seiner Briefe an mich (fi., Arthur Schopenhauer, Bon ibm, über ibn" u. f. w., ben 7. Brief), sügt aber bort noch Mehreres zur Kritik herbarts binzu, bas hier fehlt. Der Derausgeber.

neues pro und contra erzeugt und ihr baburch ben Stoff giebt, ber ibr aufferbem mangelt.

Aber feit ber Scholaftit bat man nicht ein folches Gemebe und Bewirre bochft abftrafter Begriffe, bei unbeftimmtem unb meifelbaftem Inhalt, gefeben, ale bent ju Tage bei ben Schellingianern; gang, wie bamale, ift bie Bhilosophie ein Bortfram geworben. Dit folden Beiden febr weiter Begriffe wirb nun bin und ber geworfen, wie mit ben Beichen ber Algebra. Aber bie Maebra fann wenigftens binterber eine beftimmte Broffe aufweifen, bie fie unter ben Reichen verftaub: beim Schellingianer, wie beim alten Scholaftifus, bleibt es zweifelhaft, ob irgend etwas babei gebacht worben. Man tann gwar verführt werben, ju glauben, es ftede etwas gang Beftimmtes babinter, wenn man bie Buberficht fiebt, mit welcher Schriftsteller biefer Soule ihre monftrofen Bhrafen binmerfen, es bem Lefer überlaffenb, fie aufzunehmen. Babrent namlich Schriftsteller, bie wirflich benten, mit groffer Anftrengung und Beforglichfeit bemubt find, bod ig im Lefer gerabe ben Bebanten, ben fie felbit baben, ju erregen und ibn fafilich ju machen; fo fagt bagegen ber Schellingianer enormes Beug, fo frifd und leicht meg, ale mußte Das burchaus Jeber leicht verfteben und gleich miffen, mas er ba mebne. 3m Grunbe aber tommt biefe Unbeforglichfeit um bas Berftanbuig bes Lefere baber, bag ibm gar nichts baran liegt, bag ber Lefer febe, wie viele ober wie wenige Bebanten binter jenen Formeln und Bhrafen fteden. Die Buberficht und Unbeforglichfeit, mit ber er fie borbringt, foll eben glauben machen. es murbe recht Bieles und Deutliches babei gebacht, ber Lefer allein trage bie Schulb bes Richtverftebens. Die Scholaftifer hatten boch mehr bonne-foi. \*)

Des Grafen Rebern Aritit ber Philosophie Fichte's, Schelling's und hegel's, bie fehr treffend ift, steht in ben Beibelberger Jahrbuchern, 1840, Oftober, Doppelheft.

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus Schopenhauers Borlejungen genommen. Der herausgeber.

Wichelet, in bem Auffelt über mich, in Fiche's hilosophischem Journal (1855, 3. ober 4. heft) bringt p. 44 Annts berühmte Kroge: "Wie sinch hymbelische Lithelie a priori möglich?" jur Sprache wim fährt bann sort: "bie affirmative Franklichen befein Kroge in. h. in.; wohnter er keneist, das welche miche bie entsenteste Anntwurg vom Sinn ver Frage hat, als welche woder jum Affirmiren, noch jum Regiren irgend wie Andeh bietet, sombern Besget: "wie geht es zu, das worder der Größen, wie geht es zu, das wir vor aller Erfahrung, über Alles, was Zeit, Naum und Kaussatiat als solche berrifft, appolitisch zu nurfelen fähig sind?"

Den Kommentar ju biefer ichanblichen Ignorang bes Richeld giebt eine Stelle in ben letten Jabrgangen ber Legelzeitung, als von er fagt, des seinem kann jenne Frage aufgeworfen hat, alle Philosophen nach shuthertichen Urtheilen a priori juchten! — Eine solche Ignoran; im ABC ber Philosophie verbeint Raglieiten. \*)

<sup>\*)</sup> In abnlicher Beise auffert fich Schopenhauer in einem Briefe an mich. (S. "Arthur Schopenhauer, Bon ihm, über ihn" u. f. w., ben 61. Brief, S. 659.) Der herausgeber.

## 3. Bur Erkenntniflehre.

Das Broblem vom 3bealen und Realen\*) wirb nie io geloft merben, bak man bas Obieftive gang rein bom Gubieltipen abgeloft und Bebes fur fich allein batte. Conbern bas Obieftipe, nachbem es Anfange faft ale ein bloffee Accibene bes Subiefte aufgetreten mar, wird immer noch mit bem Gubieftiben behaftet bleiben. Dies berubt barauf, bag, in letter Inftang, es wirflich nicht zwei bon Grund aus verschiebene Befen giebt, fonbern nur Gines, welches, wenn ale Bille jum Leben auftretenb, fich in ber Bielbeit erblidt, baber jebe feiner Erfcheinungen ein bon fich Bericbiebenes auffer fich fiebt; welches aber im Grunde boch nicht ein Golches ift, vielmehr chen Das, mas in ihnen allen ein Gubiett, ein Ertennenbes, geworben ift. Bir find nämlich von ben Wefen auffer une nur fofern wir erten nen verschieben; bingegen fofern wir wollen find wir eigentlich mit ihnen Gine und bas Gelbe. Aber biefe Ginemerbung mit ihnen ift, ale aufferbalb ber Borftellungewelt liegenb, gang transfcenbent, ober gleichsam eine unterirbifche.

<sup>\*)</sup> Betreffend das Moet real, idreibt Schopenbauer an einer mehren Geller. "Das Bort spirtlidetet und wirtlich find in der Bbitosophie ungleich besser und tressender, als die gleichbedeutenden Kealität und real: jene sind der etustische Opprache ausschließlich eigen, und sie hat Urzigde darauf folg ju sepn."

Geht man bom Realismus aus, alse von ber Serausisquag, daß wir die Oinge so ertennen, voie sie an sich sind, sie erstehn alskale Spiritualismus und Materialismus, um einander zu besamfen; wobei aber zuletzt ber Waterialismus im Borthell bleibt, weil er viel solidere empirische Data hat, als sin Gegner. — Singegen sommen Beibe nicht zum Bert unter ber Boraussistung bes Ibealismus, umd zwar best traussendentalen: benn da giebt es weber Geift, uoch Materia, an sich siehelt, sowe ber erstehen, wie ber mechanischen, sieher ein von giebt in von Wertenes Ding an sich glesst zum Grunde.

Und auch die Geistererscheinungen sind von biefem Gesichtspuntt aus, nicht aber bom fpiritualistischen, zu erklären.

In ber Mathematit schlägt ber Kopf fich mit seinen eigenen Erfeuntnifformen, Zeit und Raum, herum, — gleicht baber ber Kape, die mit ihrem eigenen Schwanze fpielt.

Sie hören nicht auf, die Zuverlässigkeit und Gewischeit der Matematif zu rühmen. Aber was hilft es mir, noch so gewiß und zuverlässig etwas zu wissen, daran mir gar nichts gelegen ist — dus voow.

Der Raum, im Gegensat bes Körpers, ber ihn fullt, ift offenbar unförperlich, folglich geistig, etwas nur im Geist, b. h. in unserem Intellekt vorhandenes.

Benn ich mir beim Anklid einer weiten Aussich vergegenwärtige, daß sie entjecht, indem die Auntienen meines Gehirms, also Zeit und Raum und Konfalität, angewandt werden auf gewisse fletete, die auf meiner Retina entstanden sint; so fühle ich, daß ich die Aussicht in mir trage und mir wird die Joentist mienes Weigens mit bem der gangen Aussenwelt ungemein schieden. Sief boch bas groffe, maffter, fowere Zenghaus an: -ich fage bir, biefe harte, laftenbe, weitsaufige Maffe eriftirt boch
nur im weichen Bete ber Gefeine, nur beit hat fie ihr Dafon
und ist auffer benfelfen gar nicht zu finden. Dies mußt bu gu
alterent bogereffen.

Es ift falich, von brei Dimenfionen ber Zeit zu reben, wie Begel thut, Enchlied B. 259. Sie hat nur eine, aber viese hat brei Theile, Abschnitte, ober zwei Richtungen mit einem Indifferenzumft.

Oft ift ein San apriorisch in hinsicht auf die speciell war unsegsprechen Bahrheit; seds aposteriorisch in hinsicht auf die jener zum Ernere liegende allegemiene: 3. B. wenn Einer, ohne hinzuschn, sogt: "Das Basser auf dem Hert der Beit leden"; — weil er weiß, daß die Zemperatur daeisht über 80° ift.

Der wahre und gange Inhalt des Begriffes Sehn (mit dem die hentigen Hisfolgsbeter des iet Minfebens machen und ihm gern einen nicht empkrischen luftprung andichten) ist "des Ansfüllen der Gegenwart": da num diese, wie ich Linglit gefogt, der Berüffrungspunkt des Dietels mit dem Embset ist, so kommen Beiten das Sehn zu, d. d. der einen Embset ist, so kommen erfannt, verstehet fich in der erfelten Affest der Berüffungen wir

Daber muß ich ju mir sagen: "ebe ich geboren war, war ich nicht", b. b. ich füllte teine Gegenwart aus. — Ebenso: "Sotrates ift nicht mebr." —

Offenbar alfo ift biefer Begriff empirifden Urfprungs, obwohl ber allgemeinfte, welchen man and ber Erfahrung abstra-

<sup>\*)</sup> lleber bie etste Alasse ber Borftellungen, b. b. die Alasse ber anschaulichen, vollftandigen, empirischen, vergl. "bie vierjache Burgel bes Sages vom zureichenben Grunde", 2. Auft, §. 17. Der Beraussaeber.

hirt hat. — Die wirklich a priori vorhandenen Erkenntniffe bedürfen seiner anch nicht, ja kennen ihn nicht: denn sie betreffen klosse der vernen, d. h. dasseinge, was zu aller Zeit ist und nicht von der Eegenwart abhängt.

Das Wort absolut ist an und für sich einos ganz Uninnesse. Dem es ist Abeltie, b. h. Bezeichnung eines Prüdilats; dies muß boch irzend vienen Dofetz usommen. Han aber
jagt der Sat vom Grunde, der unbestreitbare, aus, daß jedes
Dhett mit einem andern im nochwentiger Bertuispfung steht:
abs Prüdiklat absolut bezeichnet aber nichts weiter, als das AnRichts-gefnührt sehn: dies widerspricht jedem Dhiett, folglich
fann jenes Prüdlat vom leinem Dhiett prüdikler, benn
beise mirbe ehn baburch anßesoden.

Dem Subjekt kommen, weil es nicht Dbjekt, b. b. weil es unerkennbar ift, gar keine Prabikate zu, folglich auch nicht bas Prabikat absolut.

Bobin nun mit bem Absoluten? In Die Fichte'iche und Schelling'iche Philosophie.

Man ist viel mehr geneigt, lateinische Borte, ohne etwos babei zu benten, zu gebrauchen, als teutsche. Benn man und ben Philosophen ausschet, fatt zu sagen das Absoluten, immer das Losgebundene, stürzer das Losgen zie geneiger schemben geveniger sassen, der in der Bernunst liegenden Idee des Absoluten."

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, Dresben 1814, genommen. Der herausgeber.

lundgiet, selfst nicht bei Wahrlinnigen; dem diese werden entweder, besonders die Vlödssunigen, die aus soch vollender Vlodssunigen. die aus soch vollender Vlodssunigen der die seinschlie einschen; während 3.00 die Karfen von einigen, sonst gesunder einigen; während 3.00 die Karfen von einigen, sonst gestunder betten falsch, das die kannen die karfen werden. Dies seinsch für die Weinung einiger Phisosphen, das die Sernunft vom Gehiru unabhängig, etwas rein Gestiffiges, Spherphyssisches wäre.

Mander foll einen arithmetischen Sat unrichtig vollzogen haben und barüber wahnsinnig geworben sehn; wahrscheinlich aber war es nur bas erfte Shuptom.

Wie bie Sichhardeil der Gegenstände unr vichfig ist, indem sie die Fichten verkindet, so siegt der gang Werts der Begriff doch zuleht in den vollständigen Borstellungen, auf die sie sich seigen. Der natürsche Wensch sog dere einen viel gröffern Werth auf die Ertenntnis durch Berrland, Sinnlichteil, einen Sinnlichseil und Ertenntnis des Suchjeste des Vollens (wochde alle er mit dem Namen Gestähl voh bezeichnet), als auf die durch Begriffe und Bernunst; er zieht die empirische und metaphissische Aberbeit der sogischen der.

Bebauten aber, Bortframer, Raifonneurs und Buchftaben-

Worte und Begriffe werben immer troden sehn: benn Das ist ihre Ratur. Das wäre thörichte Hoffmung, weun wir erwarten wollten, die Worte und der abstracte Gedante sollten. Das werden wie bei elsendige Anschauft geltten Das verden und lessten, was die tlesendige Anschauft wire Munie, nud die Borte der Deckel des Wamienfarges. Sier ist die Vränze der gestellt der Anschauft der Ans

Diefe Stelle aus Schopenhauers Effilingsmanuscripten, zu Beima I 1814 geschrieben, bilbet bie urhrufungliche Juffung bes in ber "Welt als Bille und Sorftellung", I. §. 16 (S. 96 ber 2. Aufl.; S. 100 ber 3. Aufl.) bierüber Gefagten. Der Herausg.

## 4. Meber Metaphyfik und den Willen als Ding an fich.

Wenn auch, wie viele Lente mit groffem Behagen ihrer Trägbeit und Aumaglichfeit behanpten, die Gegenstände ber Metaphyfif folde wären, von benen Keiner etwas wissen mo benn "wiffen" im strengten Time zu nehmen ist, fo solgtbarun nicht, bag jede Weinung barüber jo fern von ber Alphagen it wäre, als bie andere, und baß Plato, Kant und Spinoga nicht maer auch gewuß hälten, als jeder Karrenschiederisgentlich jit nur jo biel wahr, daß eine erticopsenden bei Frage genügende Kenntniß barüber wahrscheinlich nicht erreicht werben wird.

Dazu tommt, daß man des Forschens nach jenen Gegenländen sich einischlagen tann, wie obige Behaptung em pfesse zu wollen scheint: dem sie brüngen sich dem Raddenten jedes Wenschen, auch des roßesten, is unwbertsehisch auf, daß zeber eine Meinung darifter Saben muß, es sie den noch so abfurd: wie Ieden und bericht Schein muß, is der ber himmel die Erde abschließet. Miss läßt sich jeme Behaptung nicht gebrauchen als Krymnent gegen das Studium ber Wetaphisst. Besonden als Krymnent gegen das Studium ber Wetaphisst. Besonden als Krymnent gegen talle bei der Wetaphisst. Besonden sich sie Gegenstände bessellt. Dieser Enthium von Bertunge sieder die Gegenstände bessellt. Dieser negative Religienen, sich als Schutzweier entgegenstellt. Dieser negative Russen bes Philosophirens wäre binreichend es zu rechtertigen.

<sup>\*)</sup> Bergi. biemit bas in ber "Beit als Bille und Borftellung", II, Cap. 17 (2. Aufl. G. 188; 3. Aufl. G. 207) und "Parerga", II,

4. Ueber Metaphofit und ben Billen ale Ding an fich. 335

Die Duntelheit\*), welche über unfer Dafebn verbreitet ift, in beren Gefühl gufreg aneruft

Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis Degitur hocc' aevi quodcumque est!

biefe Duntelbeit, bie eben bas Beburfnif ber Bbilofopbie berbeiführt und beren fich philosophische Beifter in einzelnen Mugenbliden mit einer folden Lebhaftigfeit bewußt werben, baß fie ben Anbern ale beinabe mabnfinnig ericbeinen tonnen, - biefe Dunfelbeit bes Lebens alfo muß man nicht baraus ju erflaren fuchen, bag wir von irgend einem urfprünglichen Licht abgefchnitten maren, ober unfer Gefichtefreis burch irgend ein aufferes Sinberniß befchrantt mare, ober bie Rraft unferes Beiftes ber Groffe bes Objette nicht angemeffen mare, burch welche Erflarungen alle jene Dunfelbeit unr relativ mare, nur in Begiebung auf une und unfere Erfenntnifweife porbanben. Rein, fie ift abfolut und urfprunglich: fie ift baraus erflarlich, bag bas innere und urfprüngliche Befen ber Belt nicht Ertenntnig ift, fonbern affein Bille, ein Erfenntniftlofes. Die Grenntnif überbaupt ift fefunbaren Urfprunge, ift ein Accibentelles und Meufferes. Darum ift nicht iene Simfternif ein gufällig beschatteter Rled mitten in ber Region bes Lichtes; fonbern bie Erfenntnif ift ein Licht mitten in ber grengenlofen urfprunglichen Finfternik, in welche fie fich verliert. Daber wird biefe Ginfternift befto fublbarer, je gröffer bas Licht ift, weil es an befto mehr Buntten bie Grange ber Finfternig berührt; ich will fagen, je intelligenter ein Denfch ift, befte mehr empfindet er, welche Duntelheit ibn umfängt und wird eben baburch philofophisch angeregt. Singegen ber Stumpfe und gang Gewöhnliche weift gar nicht, bon welcher Duntelbeit eigentlich bie Rebe ift: er finbet Alles gang natürlich:

<sup>§. 14,</sup> gegen ben Borwurf ber geringen Fortschritte ber Metapbofit Gesagte. Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle, die einen in der "Gpiphilosophie" (Rap. 50 des 2. Bandes der "Belt als Wille und Borffellung") ausgesprochenen Gedanken naber aussübrt, bildet den Schulß der Schorenhauerichen Bortesungen. Der Herausgeber.

baber ift fein Bedurfniß nicht Bhilosophie, fonbern nur historische Rotig bavon, Geschichte ber Bhilosophie.

Wie solfte boch das Individuum, als dessen Gigenschaft die Ersenntnis findersampt austritt, kennntnis erhalten wom Wessen an sich einer West, die Sochsellung in seinem Kopf ihm gegeben ist, wenn es nicht geschied durch die Vertachtung, das der Mackoskames, von dem es selbst ein unendich sleiner Theisist, von gleicher Veschaffenstein mit diesem Theil set, der ihm als Mittrosomos näher betannt ist. Sein eigenes Inneres giedt ihm den Schäffel zur West. I-woch auch

Wan sollte nie verzessen, bei Dinge zwar einerseits anz begreifich nie bir Jusammenhang völlig saßtich ist (Seite ver Ersteitung), deß sie aber andererseitel durchvog gehrinnisvoll, rathistlass, sollse in nicht gewisse kunchmen, weil sie an sich den nicht der eine Kunchmen, weil sie auf jeuer ersten Seite teine Statt baben fönnen, schlechsein verwerten, wie de sind Borsehung und Leitung der zuställigen Begebenheiten, Geistrertseinungen, Wagie, Prophyschungen, Sompathie u. derzi. Denn man würde im höchsten Grade einsteits untsellen.

Die Begreifitichfeiten liegen alle im Gebeite der Borfiellung: sie sind die Bertnüspfung einer Borstellung mit der amberen: die Unbegreissichfeiten treten ein, sobald man an das Gebiet des Willens flößt, d. h. jobald der Wille ummittelbar in die Borstellung eintritt: uns gnachst liegend ist der John hoft die Biede nicht einer Biede nach gegenen ist der soll, sobald wir ein Gile rüberen: das bleidt unbegreissich sobam Organismus, Begetatien, Arhstallsation, jede Raturtraft: sie bleiben unbegreistich, weit der Wille sich hier unmittelbar fund mach

Der Borwurf, dog bie Metaphyfit ber Phylif nie geholfen habe, noch bessen fome, ließe noch manche Gegenrebe gu. Beer viel gemisser jit es, da gale moßigken Bordfritte ber Phylif bie Metaphyfit nicht sorbern sonnen. Denn daß Raturfunde ber Metaphyfit Girf zu Anwendungen und Beispielen ziebt, sit kein bierftes Berbiens ber Phylif um bie Metaphyfit. Diese muß ihre Sage (con guvor haben, aus eigenen Mitteln.\*)

Das Natürliche im Gegensigs bes Uebernatürlichen bebeutet bas bem gefehmässigen Busmumendamge der Erfohrung überhaupt gemäß Eintretenbe; ba aber die Erfahrung blosse Erscheitung ist, b. b. ihre Geleje bedingt sim burch die dorm ber Berstellung, in ber sie sich dertstellt, sie ihe de Uebernatürliche, b. h. iemen Gelejen zuwiere bennoch Erfolgende Reusstellungs dinges am sich, voelche in ben. Jufnmumenhang ber Erfohprung

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiemit das in der "Welt als Wille und Borstellung", II, Cap. 17 (S. 179 der 2. Auft.; S. 197 f. der 3. Aust.) über das Lerhältniß der Sbosit zur Metaphysit Gesagte. Der Gerausaeber.

gefehmibrig einbricht. Die Entgegensehung eines Natürlichen und Uebernatürsichen spricht schon bie buntele Ertenutnis aus, baß bie Ersahrung mit ihrer Geschmässigisteit blosse Ercheinung sei, binter welcher ein Ding an sich steckt. \*)

Philosophie ist eigentlich bas Bestreben, durch die Vorstellung hindurch Das zu erkennen, was nicht Vorstellung ist und boch auch in uns selbst zu finden sehn muß, sonst wir blosse Vorstellung wären.

3ch hobe dod Ding an fich, dos imter Wefen der Welle, benannt nach dem aus feir, wos mes am genausfetn bekannt ift: Wille. Freifich ist dies ein subjettive, nämfich aus didfischt auf das Subjett des Erfennens gewöhlter Ausdruck aber beise Ridfisch ist, de wir Erfenntnis mittelien, weimtlich, Alfo jis es unendich desfer, als hatt die es genannt etwan Brahm ver Releffecte oder was sonst.

Beltfeele ift ber Bille, Beltgeift bas reine Subjett bes Ertennens.

Dos Primäre und Urfyrüngliche ist allein ber Wille, das δλημα, nicht βουλησι. Die Berwechstung biefer beiben, sür welche nur Ein beutsches Wort vorhanden, ist Inelle ves Misverschens meiner Lehre. Inder und Mensch Stille, der Wille überhaupt, wie er im Thier und Mensch erlannt wird; pouhy aber ist ber überfegte Wille, consilium, der Wille nach erfolgter Wahlfessimmig: den Thieren legt man keine βουλη, wohl aber Indyna dei. Well in den neuene Geprachen une wohl aber Indyna dei. Beil in den neuene Geprachen und Well für beibe ist, so sind die Philosophen uneins, ob sie den

<sup>\*)</sup> Bergleiche über ben Gegenfat bes Natürlichen und Uebernatürlichen "Barerga", I, 284 f. ber 2. Aufl. Der Gerausgeber.

Thieren Billen beilegen follen, ober nicht; bie es zugestehn, benten Dangua, bie es lengnen, Boudy.

Nimmt man etwas Anderes zum Ansgangspunft, welcher der Gertlärungsgrund alse Uletrigen werben soll, als den Wilfer zum Auflechen, so hat man biefen blinden Jang zum Alles dere daraus abzuleiten: und das wird nie gehn. Jum Ausgangspunft muß nan Sas nehmen, was schleckreinigs nicht weiter zu erfären, aber ebenso wenig zu bezweiseln ist, das seinem Dalem nach Geweisse, aber ebenso wenig zu bezweiseln ist, das seinem Dalem nach Geweisse, aber ebenso wenig zu bezweiseln ist, das seinem Dalem nach Geweisse, aber ebenso werden.

Sutefligeng und Borfteflung ift ein bief gu fowoches, felundares, oberstädfliches Phanomen, als bag bas Wefen alies Borbandenen auf ihm beruben tonnte: bie Welt fiellt sied im Intellest bar; aber sie ist nicht von ihm ausgegangen, wie nach Kidder.

Meine Lehre erflart das Dassyn der Welch, welche man sir ein Werf Gottes hielt, ans der Mmacht des Billens, Run fonunt die Erfahrung mit dem animalissen Wagnetismus und was sich daran fnüßt, und zeigt, daß die magnetissen Welche man sir ein Wert des Teufels hielt, dom leifen Willen wollbracht werden. Lehrerd serziebe fisch empirich und wird dienen, ersteres meniger paradog, ja begreislich zu machen. Rämlich sei bernag des Menischen Wille, was man sir Welter des Teusels hielt, je lann er auch wohl dermögen, was man sir Welte eines Gottes hielt. Sie ros aocendunt lunnina redus.

3m Mittelafter, und bis jum Ansang bes 18. Jahrhunderts hielt man ben Glauben an Gott für ungertrenulich von bem an ben Teufel, und wer an lehtern nicht glaubte, wurde schon beshalb Atheift genannt: wir sehn, daß das so absurd nicht war.

Die Magie wurde beswegen als bem bisen Pfinich verwandt um aller Tagent und Priligieit entgegengefest betrachtet, well sie gerade, wie die Angend und reine Liebe, auf ber metaphylischen Einheit des Billens beruht, aber statt, wie jene, das Besen des eigenen Andeisbaums im seenden miedergaertennen, dies Einheit benuht, um dem eigenen individuallen Willen weit liber seine nachtischen Schanden hinauß wirfam zu machen iber seine nachtischen Schanden hinauß wirfam zu machen

So sehr auch des Benoustiehen bejangen ist durch die Form ber Erscheinung und baher Jeder acquieseirt auf dem Schifdlich ber eigenen Jecson, unbedimmert um die beiden Anderer; so liegt bennoch im Benoustiehn eines Jeden eine dunfle Uhndung den ber blossen Scheinkarleit diese gangen Ordnung der Dinge. Diese Abhondun attil berdor im Gewissen.

 Scheibewand mifchen unferem Gelbit und allen anberen Wefen. melde bie Stute nuferes Capismus und feiner Rube ift, boch feine absolute febn möchte, baf une bie übrigen Wefen boch wohl eigentlich nicht fo fremt febn möchten, ale bie Ericheinung ausfagt, fonbern einen Rufammenbang mit une baben tonnten, por bem bas principium individuationis nicht fcutt. Denn bas Graufen zeigt fich, fobalb wir burch irgent einen Aufall einmal irre werben am principio individuationis und ben übrigen Formen ber Ericbeinung, inbem nämlich einmal ber Gas vom Grund in irgend einer feiner Beftalten eine Musnahme gu leiben fcheint, alfo g. B. wenn etwan irgent eine Beranberung ohne Urfache bor fich ju geben icheint, ein leblofer Rorper fich bon felbft bewegt; ober eine offenbare Urfache ohne Birfung bliebe, 3. B. inbem Giner in ber Conne feinen Schatten murfe, ober fein Bilb im Spiegel nicht erblicte; ober wenn bas felbe Jubivibumm an zwei Orten zugleich mare; Bemand fich felbft wieberfabe; ober wenn bas Bergangene wieber gegenwärtig wurbe, inbem bie Beit puriidaienge, ein Berftorbener wieber ba mare u. beral m. Das ungebeuere Entfeten, bas feber Denich bei fo etwas empfinbet. grunbet fich julest benn boch mohl barauf, bag wir bann ploglich irre werben am principio individuationis, an ben Erfenntnikformen ber Ericbeinung, welche allein unfer eigenes Inbivibuum gefonbert balten bon ber übrigen Belt. Go auch erregen bie Ericeinungen bes magnetifden Comnambulismus Graufen, wenn bie Somnambule bem Magnetifeur etwas fagt, bas er allein miffen fann. 3. B. Berr v. Strombed, ein Magnetifeur, batte gemiffe Berorbnungen feiner Comnambulen fich aufgeschrieben. In einer fpatern Rrife befragt er fie um bie namlichen Berorbnungen; fie fagt: Gie haben fie ja fcon aufgeschrieben, bas Bapier liegt oben auf Ihrer Stube. Er fragt: wo ba? - 3n 3hrem Bult. - Er fragt, wie viele Zeilen bie Schrift bat; fie fagt: 16 Beilen. - Bie er nachher auf fein Bimmer tommt, öffnet er bas Bult, gabit bie Beilen und wie er gerabe 16 finbet, ergreift ibn jenes befonbere Graufen, eben weil er irre wirb am principio individuationis. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber bas Grausen beim Irrewerben am principio individuationis vergl. "Belt als Bille und Borstellung", I, §. 63. — Die

Der Unglande an Magie Scruht auf bem Mangel ber Kaufalverbindung bei ihren Hergängen. Die Schwierigfeit ber Magie ist eben, daß ein bereits inteidualistier und badurch auf eine bestimmte Waterie beschräufter Wille auf eine andere wirfein foll, 46 wäre er nicht intbibundisstr. 19

Die Cinheit in sehter Instanz zwischen bem Grundwesen unseres eigenen Ich und bem ber Aufgenwest ersäutert nichts so munittelben, mie ber Traum: benn auch in beiem Reben Indere als völlig von uns verschieben das, in vollkommenster Objektwistät, und mit einer uns von Grund aus fremden, oft rähstelbaften Beschaffenbeit, die uns oft in Erstaumen versetzt, uns überracht, uns ängstigt u. s. w. — und bech sind voir dies Aufgesche Beschaffenbeit, die nus oft in Erstaumen versetzt, uns überracht, uns ängstigt u. s. w. — und bech sind von dies Aufgesche leibt. Genn in nun ist ver Wille, welcher die gange Ausgemehrt trägt und besche, dem ber in uns selbst, wo allein wir ihn unmittelbar kennen. Wohl aber ist es der Intellett in uns und Aufwerder alle beier Wunder alle dies nicht in dem er überalt und durch auch die Paunden möglich macht, indem er überalt und durchgängig das selbsteigen Wesen in Subjett und Objett trenut, eine phantosmogorische Aufflatt von unanssprechlicher Bewunderungswürsighet, im Jauberer ohne Gleicher Bewunderungswürsighet, im Jauberer ohne Gleicher

Wenn wir aus einem uns lebhaft afficienden Traum erwachen, so ist von einer Nichtigtett iberzeugt nicht sowohl sein Vertschwinden, als das Ausbecken einer zweiten Wirflichtett, die unter inere und so fehr beinegenden verborgen lag und num hervoertritt. Wir haben eigentlich alle eine bleibenbe dynbung ober Vergefühl, daß auch unter biese Wirtlichtett, in

obige ausführlichere Stelle über biefes Graufen ift aus Schopenhauers Bortefungen genommen. Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Schrift: "Arthur Schopenhauer, Bon ihm, über ihn" u. f. w., G. 456 ff. Der herausgeber.

ber wir leben und find, eine zweite gang andere verborgen liegt: biefe ift bas Ding an fich, bas δπαρ zu biefem οναρ.

Gott, Freiheit und Unsterblichleit werben meistens als Sautziwede ber Metaphylift angegeben: bas erstere würde aber die ziele letteren unmöglich machen. Auch fehnte man sagen: bas erstere wäre, im ontologischen Beweise, eine essentia ohne existentia, bas zweite eine existentia ohne essentia.

Beim Schachspiel ift ber 3wed (ben Gegner matt gu maden) willführlich angenommen, Die Mittel bagu find in breiter Möglichteit gegeben, bie Schwierigfeit ift offenbar, und je nachbem wir bie Mittel flüglich benuten, werben wir jum 3wed tommen. Dan entrirt bas Spiel beliebig. Bang ebenfo ift es mit bem Menfchenleben, nur bag man nicht beliebig, fonbern gezwungen entrirt, und ber 3wed (Leben und Dafebn) uns zwar ju Beiten ale ein willfuhrlich angenommener erfcheint, ben man auch allenfalle aufgeben tonnte, aber boch eigentlich ein naturlicher ift, b. b. ben man nicht aufgeben tann, ohne feine eigene Ratur aufzugeben. Denten wir unfer Dafenn ale bas Wert frember Billfubr, fo muffen wir bie folaue Schaftheit bes ichaffenben Beiftes bewundern, ber es gelang, une einen momentanen und nothwendig febr balb bei Geite an legenben 2wed. beffen Richtigfeit foggr nothwendig ber Refferion beutlich wirb. Leben und Dafebn, fo angelegen ju machen, baf wir, mit großtem Eruft barauf binarbeitenb, alle Rrafte in's Spiel feben, obwohl wir wiffen, bag fobalb bie Bartie ju Enbe ift, ber Zwed für une nicht mehr exiftirt und wir im Bangen nicht angeben tonnen, was une ben Zwed fo angelegen macht, fonbern bies fo beliebig angenommen fceint, ale ber 3med, bem fremben Ronig Schach ju bieten, wir jeboch immer nur auf bie Dittel bebacht, über ben 3med nicht weiter finuen und bruten: bies ift offenbar baburch erreicht, bag unfere Erfenntnig blog fabig ift, nach Auffen und burchaus nicht nach Innen zu seben, worein wir uns, weil es einmal nicht anders ift, ein für alle Mal gefunden haben. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist von Schopenhauer jur Telduterung seines bedannten Satze gichfeiben, die zwei reinen Willendat eines erdemnenden Individualmis ein Motiv babe, seinesbergs aber, des jenes Wesen überhauft will um auf diese Weise will, motibirt sei (i. "Wett als Wille um Vorstellung"), 1, 2, 29).
Der Perusagsellen

## 5. Bur Philosophie und Wiffenschaft der Natur.

Uns die Weft im Raume, d. h. den großen milhfradförmigen Setenhaufen, begränzt zu benten, find wir burdaus geneigt. Der einzige bamit vortundene lebessfand ist, daß sie gegen ben unendlichen Raum, der sie umglebt, unendlich sie niete. ") Diese läßt sich nund der niete Erdauterung beseitigen, die sebesch zumächst muthich auftritt.

Nach ber Bedalchte ist nur 3/, des Brahm in der Belei intarnirt, um 3/, bleiben frei von ihr, als seeliges Brahm. Der anschwicke Nepussentant vieler letzteren, oder eigentlicher zu verben der Berneinung des Billiems zum Leben gegen die Beiging sich wen einenbildes Vanm gegen die begränzigte und dei dier ihrer schwinderten Größe unendlich fleine Welt, in der die Besiehum ist der beiter ihren fedmindeltweit Größe unendlich fleine Welt, in der die Besiehum ist die bleitbirt.

Wenn im absoluten Raum (d. d. abgeschen von aller Umgenied und der der der der der der der des hopers fein einenber nähern; so sift es hopers nomisch des Selbe um lein Unterschied, ob ich sage, Ageh auf Byn, oder umgelehrt: aber dynamisch bestellterschied, ob ich Senegende Ursache auf A oder auf B einwirtt, oder eingewirt beis weidem gemöß dam auch, je nachdem ich A oder B hemme, die Bewegung aushört.

Ebenfo ift es bei ber Rreisbewegung: phoronomifch ift

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", I, G. 557 ber 2. Aufl.; G. 588 ber 3. Aufl. Der herausgeber.

es einertei, ob (im absoluten Raume) die Sonne um die Erekt läuft, dere diese um sich elsten voriet, daß, auf dem rotirendem Körper, die Zangentialfraft mit seiner Rohässen in konstitt eine mit dem eine Rohässen in Konstitt eine Rohässen in konstitt triet, um, dermäge sehe vieser Konsti, der einfulirende davonfliegem würde, wenn nicht eine andere Kraft ihn an daß Centrum seiner Semeaums Sünde.

Sinfictlich ber Rant'iden Repulfions: und Attraftions: traft, bemerte ich, bag lettere nicht, wie erftere, in ihrem Brobuft, ber Materie, aufgebt und erlifcht. Denn bie Repulfionefraft, beren Sunttion bie Unburdbringlichfeit ift, tann erft ba wirfen, wo ein frember Rorber in ben Umfang bes gegebenen einzubringen verfucht; alfo nicht über biefen binaus. Singegen liegt es in ber Ratur ber Attraftionefraft, nicht burch bie Grange eines Rorpers aufgehoben gu werben, mithin auch über ben Umfang bes gegebenen Korpers binaus zu mirfen: fonft namlich murbe jeber Theil bee Korpere, fobalb er abgetrennt worben, fofort auch ibrer Wirfung entrogen; fie attrabirt aber alle Materie, auch aus ber Ferne, inbem fie alle als ju Ginem Rorper geborig betrachtet, junachft ale jum Erbforper, und bann weiter. Bon biefem Gefichtspunft aus tann man allerbings auch bie Cowere ale ju ben a priori ertennbaren Gigenfchaften ber Materie geborig betrachten. Beboch blok in ber allerengften Berührung ibrer Theile, welche wir Robafion nennen, ift bie Gewalt biefer Attraftion genugfam toncentrirt, um ber Angiebung bes Millionenmal gröfferen Rorpers ber Erbe fo weit ju miberftebn, baf nicht bie Theile bes gegebenen Separatforpere in geraber Linie jenem aufallen. 3ft aber bie Robafion ju fcwach; fo gefdieht bies: er gerbrodelt und gerfallt, burch bloffe Schwere feiner Theile. Bene Robafion felbft aber ift ein gebeimnifvoller Buftant, ben wir nur burch Fufion und Erftarrung, ober Muflöfung und Abbampfung, alfo nur burch ben llebergang bom fluffigen jum feften Buftaube ju Bege bringen tonnen.

Bei den Aftroumen ist es undefritten, daß die Schverfrast nicht, wie dos Licht i. f. it, irgend timer Zeit bedarf, um ihre Wirfum sorzupslanzen; sondern desse ift momentan, in jede Ferne: — asso eigentlich actio in distans, höherer Art, als alse jene physissische Art.

Wer teinen Billen in bem Dingen annimmt, muß freilich, wie Cartesius und Lesage, die Schwere durch Sete ben Aufjen ertlären. Dem wirtlich sieht die Miternative sein, entwere ben Ultfprung ieber Bewegung gang in die äussere Ukrache zu verlegen, wo dann jede Bewegung auf Sofe erfolgt, ober aber im Bevegten selbst einen nineren Drang anzuechmen, in Hosge bessen sich bewegt, und ben wir Schwere nennen. Ginen seichen es sich bewegt, und ben wir Schwere nennen. Ginen seichen in ber Bille sie, bei habe ber Bille sie, bie hab, der seine Richten in der Bertalten, ja nur beuten, benn als eben Das, wos in uns der Bille sie, bie her betre feltwert, benn und eber gar nicht andere Krache, ihre seine Kindlen mich ber Bille sie, bie hie konten ben als eben darfte geben ausfällt, wie dort; sondern seine frei mannigslitig wechseln, je nach Washgade ber Bilber, die sein Ausstellt, die zu wechem er hier seine Empfanglichtit gestegert hat, ihm verhält; bennoch aber stete mit berseichen Nerhenweigstei, wie bert.

Daß bas Wefen ber Kräfte in ber unorganischen Natur bentisch mit dem Willen in uns is, stellt sich Jedenn, der eruflich nachenth, mit völliger Gewisseil und als erwiesen Bahrheit dar. Daß sie paradog erscheint, deutet bieß auf die Wichtige seit der Ernbedung.

Statt zu sagen: "In ber Wirtung tann nicht mehr tiegen, als in ber Urfache", welches falsch jit, da die fleinste Urfache oft bie größe Birtung hervoeruift, — soll man sagen: Tie Einwirtung eines Körpers auf einen andern tann aus biefem nur die Keniferungen ber in bemielten als seine Dussitäten liegenden Rräfte hervoerusen, und dies Keniferungen treien jeht als Birtung auf: dies kann reich und manniglatig

febn, mabrent ber ale Ursache auftretenbe Rorper nur einer einfeitigen und armlichen Aeufferung fabig ift.

So oft, burch groffe Naturrevolutionen, die Oberfläche unferes Planeten untergeht und mit ihr alle Gefchechter ber Lebenben, so daß neue zu entstehn haben; so ist dies ein changomont die décoration auf dem Bettikeater.

Die generatio asquivoca sit gewissemaaßen ver perior gewis, ans dem Grunde, daß Thiere aller Art virflich da sind. Boher in aller Welf sollen sie dem sonst gedommen siehn, nur irgend den sons der Beise – Was mehnen dem die heren, wer etwan vom Jimmel gefallen – Daß am dem linerganissen bie untersten Pflanzen, aus dem fausenden Reste biefer die untersten Lievee, und aus diesen flussensiel des oberen entstanden sind, ist ver einzige mögliche Gedonte.

Die Insetten und andere untere Thiere in ihrem Gehn und Thun, Treiben und Beabsichtigen sind anzusehn als die ABC-Schüben der Schöpfung: sie liefern die Andimente unseres Thung und Treibents.

Wenn bie Natur ben lehten Schritt bis jum Menichen, statt vom Affen ans, vom hunbe ober Clephanten
aus genommen hatte; wie gang anders ware de ber Mensch, Er
wöre ein vernänstiger Clephant, ober vernänstiger hund, stat
obg er jebt ein berufulftiger Affe ist. Gie nachm ibn vom Affen
aus, weil es ber fürzeste war; aber burch eine Keine Menberung
ihres frühren Sanges ware er von einer andern Stelle aus
fürzer geloveben.

Mancher Zoolog ist boch im Grunde nichts weiter, als ein — Affen-Registrator.

Das Thu und Treiben ber Menfcen, in jeber, ber wichtigsten, vo ber unmichtigsten, ihere Beichäftigungen, ja in jeber ihrer Bewegungen, trägt ben eigenthimitigen Charatter bes Absticktlichen und Borfählichen und baburch genöhrt es einen von ben Bewegungen her Thiere is, grundberschiebenen Micht, daß, wenn wir uns einen, dem fernsten Planeten gefommenen, gang unfundigen Beebachter benten, ihm augenschinlich sehn müße, daß die Merschen von einer Gattung Wolten bewegt werben, welche für die Thiere gar nicht vorhanden ist. Das sind bie Wegariss, den indendamignen, abstratten der Optenfungen.

In der Revue de deux Mondes vom 15. Marz 1857 steht ein Aussel. Des Anglais et Unde, bon einem Major Friddin, der in Anbien geweien iß, aum Theil sogar nach dem speciellen und perfoliciten Bericht eines englischen Offisiers, ein höchst martvaliebigen Bhämonen, nallich dog im Königreich Oude, im den Bäddern unweil Anchow, es oft vergedommen sei, dest ein Bud Kinder, selbst icon der vergedommen sei, des ein Bud Kinder, selbst ich wonach damn des Beuschenftlich gang theirisch gehorden und gehieben sei. Eingefangen, selbst erh 3. Jahr alt, hat mon ein solchen in mehr zur demfehildelt. Sprache und Vernunst erziehen fönnen. Ginen Solchen hat man spaar, neben anderen Thieren, im Käsig einer Menagertie gebalten.

Danach wäre bie Geschichte bes Nomulne und Remus nicht sabelhaft. — Man nuß bebenten, baß ber Bossesware bas Rind fressen machte und erst überwurden vorten muß, von etwos Carterem, also von bem Bunsch, dies Kind seiner Brut beigugetellen.

Ift es ba nicht höchst bebeutsam, baß, wie ber Mensch, burch Jähmung und Humanissrung einer Wolfsart, sich feiner treueiten Freund, ben Hund, erworben hat, welches Cuvier als seine tostburste Eroberung bezeichnet, — gerade ber Wolf Men-

iscantinere fic aneignet? Zengt es nicht von einer besondern Shupathie, einer geseinem Wächtererandrischaft wirschen beiden generibus? versche dann auch zur Ertiferung der est grünzenlosen liebe wirschen Hern den Auch ihren fann. Auch fennte man als erfauternbes Analogen berselben den entgegengeseben Ball betrachten, nämlich die sarte Antipathie, ju den einstellichen Mössen, wolchen viele Wenssen gegen Krösen haben, und ber nich uns einem physissen, noch ässeichen, sondern auf einem geheimen metaphysissen werden beruhen muß; — wobei noch au erwägen, daß von ihrer zu magsischen Kimsten Krösen gebrundst worden find, — nicht etwan giftige Schaspen.

Gine Anthropologie mußte brei Theile haben:

1) Befchreibung bes aufferen ober objettiven Menichen, b. b. bes Organismus.

2) Befchreibung bes inneren ober fubjeftiven Menfchen, b. b.

3) Nachweisung bestimmter Berhaltniffe zwischen bem Bewußtsehn und bem Organismus, also zwischen bem auffern und innern Menschen. (Letteres nach Cabanis zu bearbeiten.)

Phochologie als felbiftandige Wiffenschaft fann faum beitechen; benn bie Bhanmene bes Denlens und Wolfene laffen sich gründlich betrachten, wenn man jie nicht gugleich aniteht als Wirtung phyfischer Urjachen im Organismus: baber fet fie Bhyfiologie voraus, und biefe Anatomie: onf biebt fie fie fie Phyfiologie voraus, und biefe Anatomie: onf biebt fie fie hocht oberfächich. Ocher if nicht Physiologie, fontern Anthropologie gu fehren: biefe begreift aber jene gwei sonft mediffin amfles Gebiet.

Das bie Korporisation uur der Ausdrud des Wilslens fei, benkien die Puranas recht schön aus in der Gysjod des Mahadderds Sundas und Opasundas, 3. Gefang (Bopp, Archfeums's Kreife ju Judru's Himmel, nebst andern Epissen des Mahadderata, 1824). Da hat Brahm die Tilstuma, das schönste aller Weiber, geschaffen, und sie umgest die Versammel lung ber Götler. Schwo hat solche Begier, sie anzuschanen, daß wie sie successive den Areis unwandett, ihm vier Geschien nach Manghade ihres Standhunttes, also nach den vier Weltsegewen hin entlicher: darum hat Schwa vier Geschieder: eben so entlieben dem Indra dei derfelben Gelegenheit ungäslige Augen auf dem gangen Leibe.

Die Sperrung hopyn, anima vegetativa, ist der Wille, ab Ding an sich ib drog acchyncy med dawogrung, anima sensitiva et rationalis, sint Produlte jener und folglich setundär: doher alles Vedente jene erste hat, die zweite erst die Thiere, die britte köss ber Mensch.

Sin ben Merfen bes Marippa von Mettrespeim, 20b. fieht ein Commentarius in Plin. hist, nat. lib. XXX, c. 2, incerti auctoris, barin es heißt: quatuor enim gradibus naturam humanam constare cruditivest testantur, quos vocant esse, vivore, sentire, intelligere. (Man mißte es beuißt geben: beseich, seben, erlennen, benten: — we es richtiger wöre.)—

Das sst eine sehr gute und tressende Bezeichnung der vier Stufen bes Daspuns oder der Obsektität bes Wilsens. Esse, vivere, intelligere giebt als Eintheilung schon Augustinus de libero arbit. II, 3.

Daß das Kind im Mutterleibe tein Bewußitehn hat, geht ichon varauß hervor, bag es nicht respirirt. Thätigfeit bes Gehirus jit zur Respiration nothwendig; und wahrscheinlich verhält es sich auch umgelehrt so.

Die richtige Bestimmung ber vier Temperamente nach bem Grad und ber Leichtigkeit ber Erregbarkeit sieht schon in Blumenbach's Phissologie, §. 79. Το επιθυμητικον (pars animi concupiscibilis) und το δυμοσέδες (pars animi irascibilis) des Plato find die Quelle aller Affelte und Leidenschaften. Richtige Aequivalente jener Ausdruggebet es im Deutschen nicht.

Unser cerebraler Intellekt könnte vielleicht als eine blosse Schrauft und Hemmung betrachtet werden, wechge die Gebaufen ber geschiedenen Individuen, wie auch das Jussufzig und Awscheide von Bewussissen, wie auch das Jussufzig und Mweigende vom Bewussissen, ausschließen. Dem bie Kenntniß von diesem Allen würde für und so nunüg und bloß zur Duaal sehn, wie der Pflange, die keine Irrikabilität und Kobomotivität das, die Sensibilität und Vercrotion sehn würde.

Die Einstellung ber animalischen Funttionen ift ber Schlaf; bie ber organischen ber Tob.

Das Genie und die helfsteben Somnaubule find die gwei dincermen Erhöbungen ber beiben entgegengefeten Gentra bes Nervenspilems in ihren Auntionen. Erfteres ift nur beim männlichen, Lehteres nur beim weblichen Geschlecht möglich, allenstalle die Annden wer ber Pubertät.

Daß ber so unermegliche Unterschied zwischen Menschen höherer und niederer Art nicht hingereicht hat, zwei Species zu tonftituiren, fonnte Ginen wundern, wohl gar betrüben.

Ob wohl je ein Menich von großem Geifte geichielt hat?

3ch glaube es nicht, obwohl mir bei zwei hypfischen Urjache bes Schielens, Schwäche bes einen Auges, ober abnormale Kürze eines Augeumustels, befannt find. Schielen die Thiere?

Dimith hat bemertt, daß das Pervorrufen ted phhilosgischen Barbenspetrums die Augen augreift. Wirtlich ist dasselbe für die Augen, was Onanie für die Genitalien: hingegen ist das wirfliche Erbliche der geforberten Jarbe für die Augen, was die eine intliche Geschiechtsefriedung für die Genitalien. Deie betern Fälle sind das Jusiummentressen und Reutralissien der entgegengesetzen Vole: in den beiden erstern singegen muß der eine wirtlich gegederen Vole in den der nas fich erstellt eine wirtlich gegederen Vol den andern aus fich selch ertgeben.

Bei gaufen auf ber Flote, die in ichneller und fiarter Alberchfung on ber untern zu ven beien obern Ottaben feranfund herabspringen, scheinen dem Zuhörer unverteunbar die tiefen Tone von einem andern Ort, als die hoben, ausgugeben. Geltte hieren nicht ein Schilftig jum Bentritoguismus liegen?

## 6. Bur Aefthetik.

Der Unterschied bes Grabes ber Geistesträfte, welder eine so weite Aufli sein fahlt zwischen bem Genie und ben gewöhnlichen Erbenschen, beruft zwar auf nichts weiterem, als einer größern ober geringern Entwicklung und Bollenbung bes Gerebraftsplenes: bieser Unterschied ist aber benund so wichtig, weil biese gange rease Welt, in ber wir leben und find, im Denelpun bloß in Bezug auf ein josiches Gerebrassplene hat, wenelpun bloß in Bezug auf ein josiches Gerebrassplem hat, wentent Unterschieden werden den andere Welt und ein anderes Dasjehn seit. Judem beruft ber Unterschied zwischen Mensch und bestieden auf bemießen Untsiade.

Das Wefen bes Genies ist ein Maaß der Ertenntufften, welches das gum Deuft eines inbibbuellen Willens erforereitige weit überzieigt. Aber dies sie sie ist eine bloß relative Bestimmung ein wird erreicht sowohl durch gerabstimmung des Willens als durch Erischung der Ertenntüß. Es giebt Menschen, dei denne das Ertennen sier das Wolfen überwiegend ist, ohne eigentliches Genie: ibre Cretuntuffstrat ist zwar größer, als die gewöhnliche, lebech nicht in hohem Grade: ihr Wille aber ist sich fich wach gier in fich wach gier ist die bage Kretunen an und fir sich mehr, als ihre Zwecke: sie sie Bette von Talent, verfährig nub dabei sehr genügsam und heiter: ein solcher war Ferun w.

Alarheit, heiterfeit, Bernünstigkeit und burch dies Alles Gangen ab von dem Berhältnig, welches in jedem Menichen der Antelde jum Billen hat, von dem Nache, im welcher ersterer überwiegend ist: aber das Genie, die Größe des Geistes hängt ab von dem Berhältnig, welches der Intellett eines Menichen zu dem aller andern ah, von dem Grode, in welchen und ihn höertrifft, wobei sein Wolfen ihr den aller andern ab, von dem Grode, in welchen ihr heine fin übertrifft, wobei sein Wille verhältnigmässig eben so viel flärter sehn samme da find.

Der gewöhnliche Menich wird, wenn ihm hundert Wünsiche eiglischagen, ben 101. aufrichten, unermüblich im hoffen und auf taufendstitige Art zu befriedigen. Dem Genic giebt sein beigesellter heftiger, gewaltiger Wille ben Anlaß zur Entzweiung mit der Welt, welche dem interesselofen Kontempliren berselben vorberaeben must

Benn nun ber gewöhnliche Mensch, bessen Erkenntnis eigentlich immer nur jum Behuf seines Bollens thätig ist und nur burch bas Interesse Billens in Bewegung gesetzt wirb,

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borstellung", II, Cap. 31 (S. 380 ff. ber 2. Aufl.; S. 433 ff. ber 3. Aufl.).

eben zu biefem Behuf, nämlich um irgend einen intviduellen Zwed zu erreichen, ein Aunftwerf ober eine Philosphie zu vereirigen beschließt, fo treich im sein Wille, die Welt willenstos anzuschanen; aus Interesse will er bie Welt ohne Interesse berachten: er geräth also in benschen Wibertpruch mit sich, wie ber vergungte erfe, ber weinen foll und will. Aus bem Wibertprechenben seines Vorhabens geht hervor, wie unmöglich es sei, daß es ihm Ernst damit werbe, und hieraus, wie nothwendig er stimmern mit.

Wie bie schönften Confinde am schwerften zu fassen sieden wir mut nur für Geübte, weil sie and langen Sägen bestehn merft nach langen Urgangen ben Grunden wiedersinden, so som men grosse Beister erst nach grossem Bwiespalt, schweren Zweiseln, großen Urribwieren, langen Besidnen und Schwanten ins Besichgewicht; wie lange Verenwitel große Halbreis besidreit bei fare fan bath mit sich und ber Welt im Reine Geister sind bath mit sich und ber Welt im Reine weiseren. Beine aber grünen, leben, bewegen sich ewig

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borstellung", II, Cap. 31 (S. 387 ff. der 2. Aufl.; S. 441 ff. der 3. Aufl.) und "Barerga", II, S. 75 f. der 2. Aufl. Der Gerausgeber.

Zwischen bem Genie und bem Wahnstim ist die Achalichfeit, daß sie in einer andern Welt leben, als die für Alle vorhandene.

Das Genie that basselbe (mehr ben Zwecken ber Gatung, als bes Individuums zu bienen, sich sir jene ausguossen) and ber Seite ber Borftellung, asso an erhadenere Art, was die leibenschänstlich Liebenden auf ber Seite bes Willens. In beiben Arten fällt sir bie ber Gatung also bienenben Individuen eigenthuntider Genuß und eigenthuntider Genuß und eigenthuntide Duaal ab: sie leben in erhöbter Potenz.

Das Genie, welches auf seine Weise schon einual für bie Gattung lebt, ist weber geeignet, moch berufen, es auch auf bie andbere Art zu thun. — Sonderbar genug, daß die Perpetuirung bes Ramens sich an beie Arten fnubit.

Wenn das Indibituum Sorgen ober Schmerzen quilen, der heitige Wünsche es marten; so liegt ber Genius in Ketten, er sam sich nicht ribyen: nur wenn Sorge und Wänische schweigen, ift die Auft der Freiheit da, in der er leben sam, dann sin die Bante der Auterie abzworfen, der reim Geift bleibt übrig, das reine Suhjelt des Erfennens. Daher, wen der Genius heinschich, der benahre sich worder, wen der Genius heinschich, der benahre sich von Schwerzen, halte die Sorgen serne, beschwänte siehe Sorgen erne, beschwänte siehen Wünsche; aber die, wieder er nicht unterbeicken sam, befriedige er odlig: nur so wird er sein selenen Saud um gestämsglichften Bortheil benuhen, zu seiner eigenen Freude und der Auft dewinn.

Bu fämpfen mit Noth, Sorgen und versagten oder verpönten Bunichen ift ein gutes Tagewerf für Die, welche, wenn sie aboun frei wären, mit der Langemweile zu laupfen hätten und badurch auf schechte Streiche verfielen, nicht aber für Den, besten wöhlbenutzte Stunde Jahrhunderten Früchte bringt. Er ift (wie Oberet sagt) fein bloß moralliches Weifen. ")



<sup>\*)</sup> Die bier ermahnte Aeufferung Diberots fuhrt Schopenhauer noch an einer andern Manuscriptstelle an, wo er fagt: "Der Menich von

Die Gefets bes Mechanismus getten nicht mehr, wo ber Gemismus wirft, und die Gefre biefes nicht mehr, wo organisches Eeben angefacht worden; so getten die Regeln für die gwobnischen Menschen nicht für die Ausnahmen, so wenig als beren Gemilfe biefen aeniefen find.

Die mittelbaren und selunderen Bortfeile dom Genie Cheifinahme, Amertenung, Rubm, Unfehn, Ebre und burch biefe herbeigesuhrte personitive Wohlfahrt) bat wohl in einer mehr, als Gibte genossen. Aber wer wirt glauben, baß sein will die Bent in inde in dem leines eigenen Geiftes bestanden hat, und baß er nicht gern vom schallenden Lobe seiner Berechrer in die Einsamteit, zu seinen Gebanten, gesto-ben ift? —

Bu jenen mittelbaren Bortheilen gelangt man burch ein Talent viel leichter und bequemer; hingegen bringt bas Benie so viele mittelbare Nachtheile mit fich, ba ein bamit begabter

Genie ift nicht, gleich den Uedrigen, ein bloß moralische Wesen, jondern er ist der Ardger des Intelletts einer Welt und mehrerer Jahrhunderte. (Die Bennertung steht in der Borrede des Neweu de Rameau in Oeuvres inselltes de Didorct.) Er ledt daher mehr der Anderen als seiner selfh megen." Der Herningsber.

Menich beterogen, obnorm, isolirt, einsem, jum täglichen, genöbnlichen Thun und Treiben bes Menichenebens untaglich gleichie beuth bes Abnorme seiner Organisation, sosern bes 
Kerventystem unverhältnismässig überwiegt, auch leicht reiharnelandoslich und hypechonbrisch ist, — bas nur die Größe der unmittelsaren Bortheile (der Genuß des eigenen Geistes) barüber trößen und es trochem Allen noch wänsichensberth maden sonn.

Dies ist der Ruch des Menschen von Genie, daß in demeichen Wagse, als er den Andern groß und demvenswürfig erscheint, sie ihm klein und erddrinktig vorfommen. Dies Meinung muß er sein Leben lang unterdricken, und mit der ihrigen halten sie es meistens eden so. Inzwischen ist er verdammt, in einer den Met zu leben, von er nicht auf seines Gleichen trifft, wie auf einer Insel, die Affen und Papageien. Und das Affen und Papageien. Und dasse nie eine werd der ausschapp, daß er von Weitem einen Affen sien Wenschop ansstehe

Die Tolerang, weiche man oft an groffen Mannern bemerft und preifte, sit wohl immer bas kind ber größen Menichenverachtung: benn erst wenn ein groffer Geist don diese gang durchveungen ist, hört er auf, die Menichen sie heiten und biesen einstenden Gevereungen an sie au machen. Dann freilich sit er gegen sie so tolerant, wie wir Mit eggen die Thiere, benn wir ihre Unerrunst und Sestialität weiter nicht vorwerfen. Bis dahin aber ist sagnad ähnlich ben eines Wenschen, dem an, ihm jum Possen, ich dich ben eines Wenschen, dem an, ihm jum Possen, sie stummer, bestiem Kadne mit dauet sphärcis und und une est geschlichen. Simmer, bestiem Kadne mit dauet sphärcis und und une est geschlichen. Sie gestellt sied, gespert hätte, so daß, wo er die seinen, der den den kanner ihm den der bestied und uneben geschlichen.

Wenn man bas Uebermenschiche muc Getiliche bes Genie's erwögt um boch antererfeits gestehen much hop, nicht bas Geniic, fondern nur ber reine Wille, das Nicht-Wolfen bes Lebens, es fei, das aus biefer jammervollen Welt erfölt; so itt bies beängstigent um de erscheint soft als ein Unrecht, bas die enige Gerechtigfeit begienge. Allein aus folgenber Betrachtung geht bervor, wie bas Benie jum Beil und jur Erlofung führt. ift immer bas Leiben, bas angeschaute ober bas felbftempfunbene, was ben Willen jum leben bricht und baburch von biefer Belt, bie feine Sichtbarteit ift, erloft: nur beim volltommen Beiligen reicht biegu bas bloß angeschaute Leiben bin, bas empfunbene muß bei jebem Menfchen hingutommen. Run ift bas Leiben, welches bein Benie ale foldem eigen ift, und bem biefes nie entgebt, bie Debe und Ginfamteit in einer Belt, in ber es faft nie auf feines Gleichen trifft, fonbern unter ibm icheinbar abnlichen, aber in ber Sanbtfache fremben Befen fich berumftofit; was Diogenes burch feine Laterne ansbrudte. Diefes Leiben reicht icon bin, bem Genie ben Billen jum Leben ju brechen und ibn abzuwenden von biefer oben freubenleeren Belt, in ber er wie ein bornehmer ebler Staatsgefangener im felben Rerter mit gemeinen Berbrechern fich befindet. Dies Leiben ift aber bon einer eblen Art, es wirb burch bas Bewußtfebn, bag es eben nur Rolge feiner eblern Ratur ift, gwar nicht aufgehoben, aber ftete gemilbert: und boch tritt es bei ibm an bie Stelle ber gewöhnlichen wilbern Schmergen, beren es bebarf, um ben gewöhnlichen Menichen bom Billen jum Leben ju beilen. \*)

Do nicht alles Genie feine Burget hat in ber Bollfommeheit und Leshbeitglicht ier Anderinnerung bes eigenen Ebens-laufe? Denn nur vermöge diefer, die degentlich unfer Leben zu einem groffen Gangen werbinbet, erlangen wir ein umfassenbeit mit beitrer Berfähnblig bestiefen, das bie lichtigen hoben. "\*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, zu Bresben 1816 geschrieben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle ist aus Schopenhauers "Senilia". Der herausgeber.

Jüng ling fconheit verhalt fich zu Dabchenschonheit, wie Delmalerei zu Baftell.

Einen Cinbrud bes Erhobenen in niebrigem Grobe \*) geben sich on bei einfamen Schatten bober Sichen, 3. B. bie "beiligen Sallen" bei Tharand. In bie eintretende Stille jedes sichnen Abende, no das Gewirre und Getreife des Tages sichweigt, die Stille bei Stillen bei Beiter und beiter auf getreich eine Stillen bien sich und bei bei beiten und gert bei Beiter und gesten der Erhätigleit, de unser ablien bie unferm Billen bient und gur Ginsamfeit und Betrachtung einlabet. Die Nacht ist an führ erhaben.

Ueberaus starf habe ich ein Mal ben Einbruck bes Ershenen von einem Gegenstauber erhalten, ben ich sich hörte, ohne ihn ju sehen: bieser Gegenstaub ist aber wohl auch einzig in ber Welt. Sie wissen, bet ber große Canal du Langueolo. De Mittelläussiche Weter mit ber Gharome und bedwerch mit bem Occan versinbet. Um ben Kanal mit Wasser werschen wir bestehen, die Sabelnandary umb etwan eines Weise von hier St. Feriol: auf einem Burge bei besem Seinge Weisen von Toulouse liegt Casbelnandary umb etwan eine Weise von hier St. Feriol: auf einem Burge bei besem Stelfendssen, beten Kasserhaus, besche web höhern Bergen umgeben, beten Lucksen biesen Gee, so Weise werden werden der Weise d

<sup>9)</sup> Bergl. über boß Erhobene im niebrigen Grabe bie "Belt als Bille und Berfiellung", I. §. 39, G. 231 ber 2. Aufi., G. 240 ber 3. Aufi. — Diges Beifpiel bes Erhobenen, jo mie bie in ben beiben folgenben Giellen angeführten Beifpiele sind aus Goppenhauers Borleitungen genemmen.

<sup>\*\*)</sup> Ganz furz und in einem andern Zusammenhange erwähnt Schopenhauer ben Languebofer Kanal in ben "Parergis", 2. Aufl., II, §. 76 (1. Aufl. §. 75). Der Herausgeber.

gen Gang burch ben Berg; bicht neben biefem Gang, aber burch eine Banb von ibm getrennt, ift ber gemauerte Beg bes Baffere, am Enbe bee Ganges aber ber groffe Rrabn: nachbem mir ber Subrer bie febr notbige Erinnerung gegeben batte, nicht gu erichreden, öffnete er ben Rrabn und nun erhob fich bas lautefte Bebruil, mas man mobl auf ber Belt boren fann, verurfacht von ber groffen Baffermaffe, bie nun, in biefem eingefchloffenen Raum, im Bange nebenan, burch ben gangen Berg in ben Ranal ftromt. Bon biefem entfetlichen Berm ift es nicht möglich, fich eine Borftellung ju machen, es ift viel lauter als ber Rheinfall, weil es im eingeschloffenen Raum ift: bier burch irgend etwas einen noch borbaren Laut ju verurfachen, mare gang unmöglich: man fubit fich burch bas ungeheuere Betofe gang und gar wie vernichtet: weil man aber bennoch völlig ficher und unverlett ftebt, und bie gange Cache in ber Berception por fich gebt; fo ftellt fich bann bas Befühl bes Erhabenen im bochften Grabe ein; biefes Dal burch einen blog borbaren Gegenftanb, ohne alles Sichtbare veranlagt. Uebrigens geht man nachber auch in ben anbern Bang und fieht bas Baffer aus bem Rrabn ftromen: bier wirb man aber nicht fo febr babon erfchuttert, theils weil ber erfte Ginbrud vorüber ift, theils weil man bie Urface bee Betofes por Mugen bat. Ber je in's fubliche Franfreich fommt, verfaume es ja nicht.

 Leben vollemet, mahrenb jene Werfe ber Bernichtung troțen: so sipil man bei biefem Anbild sic que mannifache Beife als Individuam unenvich flein gemacht; aber über biefe bem Billen ungünlige Berfaliniste erhebt man sich zum Justanb bes reinen Ertennens in ber Betrachung beifer einfachen und eben Massen, vollen bei mie Gemnensicht so rein und beuntlich bastehn, und so entsteht bas Geriabe vollen.

Die verschiebenen Ginbrude, welche bier vereint mirten, erbalten wir einzeln bon minber fernen Gegenstanben, und auch fo erregen fie bas Befühl bes Erhabenen. Gebr bobe Berge febn wir mit großem Benug an und werben erhaben geftimmt: bie bloffe Groffe ber Daffen macht unfere Berfon unenblich flein; aber fie find ber Wegenftanb unferer reinen Befchauung, wir finb bas Gubjett bes Erfennens, ber Trager ber gangen Objetten-Belt. Es ift bas Mathematifch-Erhabene. - Die noch baftebenben Ruinen bee Alterthume rubren une unbeschreiblich, bie Tempel ju Baftum, bas Rolifeum, bas Bantheon, Macenas Saus mit bem Bafferfall im Sgal; benn wir empfinden bie Rurge bes menfchlichen Lebens gegen bie Dauer biefer Berte, bie Binfälligfeit menichlicher Groffe und Bracht: bas Inbibibuum ichrumpft ein, fiebt fich ale febr flein, aber bie reine Erfenntnik bebt une barüber binaus, wir find bas emige Beltauge, mas Diefes Alles fiebt, bas reine Gubiett bes Ertennens. Es ift bas Befühl bes Erhabenen.

Mile großen Dichter haben die Gabe ber Anfchaulichteit, weil fie bon Anfchauungen ihrer Phantasse ausgehen, nicht von Wespriffen, wie die Nachahmer. (Das ist ein tollen Bugglidt, in Andern Lebhalte Anfchauung erregen zu wollen, während man selbst latt jiel.) Aber am vonnerbarften wird jene Gabe da, wo sie uns Dinge anschauen läst, die wir nicht aus der Wickelteit zu wollen, während wo sie uns Dinge anschauen läst, die wir nicht aus der Wirflichteit kennen, weil sie in der Natur nicht vorfommen, und gad der Dichter selbst sie nicht in der Wirflichteit gesehen hat, er sie aber denmoch sie sofieten, das wir sübsen, wenn Dergeieden mödlich wäre, is mikte es so und nicht anders aussehen.

Hern ift einigs Dante. Er schilbert bie Holle: lauter Jucammenstellungen, die in ber wirtlichen Welt nicht jent lönen, und bennoch so währ, daß wir Alles seinen, die Stadt der Reher, beis Etabt der Reher, beren Wohnungen glischene Särge sind, darin sie liegen; den Zumpf von siedendem Bech, darund die Rerbannten die Röpse berausstlichen, wie die Krösse aus der Mungf. — Daher loge ich, die Erässe der Bunte bestehen Welt zu welchen der die Vollse des Dante bestehen Welt haben, er die Wahr-beit der Arumes hat. Er läßt mus merhörte Dinge geraden die Stadten der der die Vollse die V

Der Dichter soll seine Personen so schaffen, wie die Ratur schift, sie dennen und reten lassen, jedes seinem Karatter so gemäß, wie wirtsich Wentschen dies thum. Hebel sie bied bed eine Erstärung nöthig, um dem Wisperständnis vorzubengen, daß die frengste Vachtricksteit aller Keulferungen zu suchen, das die insicht; dem songt wir den Auftricksteit sich platt. Bei aller Bahrheit im der Darftellung der Karattere, sollen dies boch bealisch geisch und bei be allich gehalten sehn. Wir wollen uns beutlich machen, was dies eigentlich beist.

<sup>\*)</sup> Diefe und die nachftfolgende langere Stelle ift aus Schopenhauers "Borlefungen" genommen. Der herausgeber.

ben und Thun, bis er gulett boch wieber ju feiner Ratur gurudfebrt: baber alfo zeigt in ber Birflichfeit jeber Rarafter mancherlei Anomalien, Die fein Bift fur ben Augenblid unbeutlich machen. Daber alfo wird bas Thun und Reben eines Jeben nicht allezeit feiner Individualitat gemäß ausfallen und Rochefoucaulb hat gang Recht zu fagen: "Bir find bisweilen uns felber fo unabulich, ale wir Andern unabulich find. (On est quelquefois aussi différent de soi-même, que des autres.) Daber wird in einzelnen Fallen ber Beife fich thoricht zeigen, ber Rluge bumm, ber Tapfere feige, ber Gigenfinnige nachgiebig, ber Sarte und Raube fauft und milbe, auch alles umgefehrt. Alfo in ber Birflichfeit fallt, burd borübergebenbe Stimmungen ober Ginfluffe, Beber bisweilen aus feinem Rarafter: aber in ber Boefie barf bies nie febn; benn unfere Befanntichaft mit ber poetifchen Berfon ift von furger Daner und immer nur einseitig; baber muffen von ihr alle jene Anomalien bes Raraftere ausgeschloffen bleiben, fie muß in ihrem Thun und Reben ihren Rarafter beutlich, rein und ftreng tonfequent offenbaren. Dies eben beift, ber Rarafter muß ibealifch bargeftellt werben, nur bas Wefentliche beffelben und biefes gang muß bargeftellt werben, alles Bufällige und Storenbe muß ausgeschloffen bleiben. Bir felbit, inbem wir von unfern Befannten ein Bifb ihres Raraftere in unferer Erinnerung aufnehmen, ibealifiren baffelbe, laffen bas ibnen eigentlich Frembe, mas fie gufalfig gezeigt baben mogen, baraus weg und faffen nur bas ibnen Befentliche und Gigenthumliche barin auf. In biefer Art muß ber Dichter feine Raraftere aufgefaft baben und barftellen.

Aus biefer Kerberung bes Ibealischen bei der Darstellung ber Karaftere sogt, baß die poetische Darsselung
icht schlechten nafüllich seigen, sondern bie Ratur auch im
Karafteristischen übertressen soll, gerabe so, wie ich zeigte, baß
bei ber Darsselung bes Schönen in ben bilbenden Künsten der
Künstler des Ratur übertressen in den bilbenden Künsten ber
Känstlere verben wir von den poetischen Darssellungen so sehr
karaftere verben wir von den poetischen Darssellungen so sehr
karaftere verben wir von den der Burtischet im gewöhnlichen
Leben, indem wir die Individualität bes Menschen viel sebeniger
und bentlicher aussalien. Dieber gesport nun noch biese, daß in
der Wirtlische ib Kersonen gewabe hiere übehsstelen Empfin-

bungen meistens teine Worte ju geben wissen; ihr beftigker Schmerz ist stumm, ibre größer Freube unaussprechtig, b. h. frumm, ibr Joen und hos spricht sich volls und unangemessen aus. Boltte nun ber Dichter auch hierin bloß ber Natur folgen, so wirben wir feine tiefen Blide in bas menschliche Gemülth spun sonners als bealfirter er auch sierin bie Natur, macht alle Menschen so berecht in ihren Affelten, als es eigentlich nur poertische Gemülther sind: er leiht Jebem bie Fähigstit, bie Gbiche's Zussen ihre Butter beitett.

Und wenn ber Mensch in seiner Quaal verstummt, Mir gab ein Gott, ju sagen, was ich leibe.

Darum ift jede Empfindung der poetischen Bersonen so beredt, jumal dei Shatelysack, und wir haben sehr Umrecht, dies als munatürstich zu tabeln, denn es gester zum denlighen der Person. Die Franzesen int der der Artur getrener: "Dieul – Seigneurt" und so biel schiebten. Sosigneurt" und so biel schiebten. Sosigneurt" und dierin dem Shatelyeare gesofigt. Als de die wirfliche Abella den Zod ihres Gelitler ist ermachm, wird ihr Schmerz sich wohl boss in einzesen abgefrechenen Ausenfungen und biel gewöhlten Werten geäußert haben: aber die hoetliche Thetla erziest ühren Schriften in zu eine schieden Stocken und der der die Berten geäußert haben: aber die hoetliche Thetla erziest ühren Schmerz in zen schwe Strochen, wodurch eben auch wir ihre Empfindung stennen ternen und mittemplinden.

jofern es bas Wefen der Menschhefeit überhaupt ist, modistiten zu den verschiedensten Individualitäten, diese alss auf josche Weise a priori tonstruiten und sie dann den Umssänden gemäß handeln lassen, in die er sie versett. Daher also geht er in seinem Dichten aus don der Erkentnis des Menschen überhaupt, die er dat, von der Erkentnis des Weins der Wenscheft, die dat, von der Erkentnis des Weins der Wenscheft, die er aus seinem Innern schöhft, nicht von der Kenntnis der Menschen, d. h. eingelner Individuen, die er desdachtet hat: beshalb nun samm er darkteln wos er nie geschen dat.

Und mas ber Dichter im Darftellen thut, bas thun wir im Anertennen und Beurtheilen. Denn auch jeber von une tragt bie gange Menfcheit in fich, b. b. Reime, Anlagen gu allen Reigungen und Leibenschaften, beren ber Denfch fabig ift; nur bag wir une beffen nicht mit ber Rlarbeit und Befonnenbeit bewuft finb, bie jur Darftellung fabig macht; wohl aber find wir baburd im Stanbe, bas Richtige ber Darftellung anquerfennen, felbft wenn in unferer Erfahrung tein Original liegt, womit wir es veraleichen tonnen. Dem gufolge, wenn ber Dichter einen Ronig auf bie Bubne bringt und ibn mit feiner Familie und feinen Miniftern hanbeln läßt, braucht er nicht in's Innere ber Balafte gebrungen ju febn und bort beobachtet ju haben, fonbern aus feiner Renntnig bes Menfchen überhaupt weiß er ju fonftruiren, wie ein beftimmter Rarafter, ben er in biefe Lage bringt, unter folden Berbaltniffen, bei folder Dacht und Sobeit fic auffern muß. Und auch wir miffen bas Richtige ober Unrichtige ber Darftellung ju beurtbeilen, obne eigene Erfahrung babon ju baben. Schiller tonnte in Ballenftein's Lager bas leben unb Beben ber Golbaten fo treffent barftellen, obne mobl je bergleichen in ber Rabe gefeben ju haben, und fo erfennen auch wir bas Treffenbe und Richtige ber Darftellung an, obne eigene Erfahrung babon. Balter Scott, in feinen Tales of my Landlord, foilbert Scenen, bie amifden ben bermorfenften und icheufe lichften Straffenraubern in ihren Schlupfwinteln borgeben, mit einer Bahrheit und Lebenbigfeit, bie uns beim Lefen bis jur Angft bewegt, inbem wir bas Richtige und Treffenbe babon empfinben; und boch bat weber er, noch wir je bergleichen gefeben. Alfo bie Coopfungen bes Dichtere geben aus von ber flaren Erfenntnig feines eigenen Befens und baburch bes Befens

ber Menichheit: er bildt babei mehr in fich, als um fich; und jo thun auch wir, bei ber Beurtheilung feiner Berfe. Bir vergleichen bas Thun ber poeitischen Personen weniger mit bem, was uns in ber Welt vorgesommen ift, als mit unserem eigeuen Wesen.

Co Bieles alfo auch bei ber Cache von ber Erfahrung unabbangig und in biefem Ginne a priori ift; fo tragt bennoch eigene reiche Erfahrung viel bei jur Bilbung bee Dichtere unb Renners. Gie wirft wenigstens ale Anregung ber innern Erfenntnig und liefert Schemata gu bestimmten Rarafterzeichnungen. Benn ber Dichter viele einzelne Menfchen von verschiedenem Rarafter, Alter, Stand, Bermogen, Schidfal beobachtet und fie in mannigfaltigen und entideibenben Lagen gefeben bat; fo bat feine Renntnik ber menichlichen Ratur baburd überbaupt au Leben, an Bestimmtbeit, an Umfang gewonnen, ift jum beutlicheren Bewuntfebn gebracht und jum Bervortreten angeregt worben; baburch wird er um fo beffer feine bestimmten ibealischen Berfonen barftellen fonnen. Und baffelbe gilt auch vom Renner und Beurtheiler; auch feine Renntnig ber menschlichen Ratur wird burch Erfahrung reifer und richtiger, obgleich fie nicht, ber Sauptfache nach, auf Erfahrung beruht.

Umgelehrt geminnen wir burch das Sundium ber Dichter am Wenschenkentniss für das wirtliche Leben, oder richtiger, wir werben doburch schager zur Erwerbung von Menichenlenntniss im wirtlichen Leben, de ben es ist nicht so, das vier auf Personen friesen, die das Trisjinal ums belannter pectischer Karaltere wären und beren Thun wir daburch beurtheilen lönnten, sowdern nur so, das im burch das Suddium pectischer Karaltere wären und beren Thun wir daburch beurtheilen lönnten, sowdern nur so, das im bur burch das Endbium pectischer Karaltere führer und bei den bei der Beite der Beite und bieder aufgeschlichen und beständlichen schafflichen der Menschen. Unser Bild für die Kussofiung bes Karalteristischen der Winschen. Unser Bild für die Kussofiung des Karalteristischen der Winschen wird daburch eben so geschäft, wie durch Zeichaftin geschäft wird.

Es ift ubrigens fehr merkwurbig, bag wir alle im Traume vollfommene Dichter find.

Ueberhaupt, um fich von bem Birfen bes Genies im achten Dichter, von ber Unabhangigfeit biefes Birfens von aller Re-

sieden, einen Begriff ju machen, betrochte man sein eigenes pectisches Wirken im Traum: wie richtig und auschanflich sehr Ivede der Jeure wie feine und Taratteristliche Bige spricht es sich aus: die Personen, unsere eigenen Geschödese, erben zu uns vie dellig fremde, nicht nach unferen Seinn, solwen nach sieren, werden Fragen an uns auf, die uns in Vertegensteit sehen, dringen Argumente der, die uns schlagen, ernöhnen was die gern verschenen möcken u. j. w. Wir veransalten im Traume Begescheiten, über die wir als unerwartete selbs erschwecken: wie woit übergiegen solche Bilber Alles wos die mit Mössel und die Geschieten vermöckten: wenn Sie einmal aus einem recht lebhaften und aussässlichken der vermen ernochen, zu gesem Sie sien wurch und bewundern Iver eigenes dereitiges Genie.

Daber also tann man fagen: ein groffer Dichter, 3. B. Shalespeare ist ein Mensch, ber wachend thun tann, was wir Alle im Traum. \*)

Sobald man vom Begriff ausgeht und rasunirt, und von im geleitet etwo Antiteselm und Contraste lucht, ift man umrebe (toket fatt begeifert), weil ber Begriffeine Betegung allein unmittelbar vom Billen erhalt. Aber gang allein, wenn man steis von der Anschaug ausgeht, ist und burchzüngig vohr und reblich und darum unsterblich ben nur dann ist man reines millenlofes Subjett bes Erkennens. So machte es Shafelpeare. Die Beispiele von der ersteren Sotte beifein teglo.

Es ift merkwürbig, baß bas poetische Anschaulichmachen ber Dinge burch Spitseta, indem es erreicht wird burch bas Herab-

<sup>&</sup>quot;) An einer andern Stelle feht: Man tann fagen, der gange hatespeare if weiter nichts, als ein Nensch, der sogar wachend thun tann, wos wir Alle traumend tinnen —: Menschen nach übrem Kaartter reben lassen. So fonnte Biblios mit Besinnung was wir Alle ohne Besinnung — Menschen biben.

geben jum gan; Bestimmten umb Andeibendlen, eine gang eigene Schwierigleit hat darin, daß das Unedle des Ansbruck ver mieden werden muß. Mämlich alle Musbrück, die sehr eine Begriffe bezeichnen, haben etwas Unedles, Gemeines, bingegen ist ber allgemiener Ansbruck allemal der erbere: 3. B., err stand an der Thir" hat etwas Gemeines, nicht so, "er stand am Eingang". "Er legte sim Gemand ab" sit obler, als "er assą sienen Roch aus"; "err verwachte es in einem Dehaltmiß" sit eler, als "er legte es in eine Schachtel". Also die Anschaltelicht muß nicht erreicht werden durch die Enge der Begriffe; sondern daburch, das sie sis sich der konten. We gezeich noven. ")

Die Pheterif unterfefebet fic von der Peseile daburch, das fie im Gebiet der Vermund beite, fich an die zweite Klasse der Berstellungen \*\*) halt, durch Werte unt Begriffe, ja durch den Rlang und Splbenfall der Worte Wirfung thut: die Boeste Beifellungen gegen geht aus und sidht jurid auf die eine Klasse der Berstellungen; nicht Begriffe und Werte, sondern wirfliche Dinge, die Anderstelle, miffen dem Toldere, wie nachfer dem Echte, durch die Phontasse gegenwärtig sein. In aller Poesse ist immer einiges Rhetorische: im Göthens aber am wenigsten, in Schiller volle. In weniger veherisch ist Veseile ist, beide besser Wertum und Reim sind bald bestellt der werte und keine sind bestellt der Bestellt, als Poesse ist in die Poesse kann der Poesse kann der Poesse kieden find bier gang und gar salsche Minge. Durch Poesse vernigsisch dabei.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenbauers Borlesungen genommen. Sie erganzt bas in ber "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 51, über bie poetischen Epitheta Gesagte. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> lleber die vier Klaffen der Borftellungen, wovon die zweite die Begriffe bilden, vergl, die vierfache Burzel des Sapes vom zureichenden Grunde.

Ein Philosoph muß febr ehrlich febn, um fich feiner poetiichen ober rhetorischen Gulfsmittel ju bedienen.

Beber Roman ift ein bloffes Kapitel aus ber Pathologie bes Geiftes.

3ch hate gegeigt, wie die Tennen; des Trauerspiels ist, bingubenten auf die Berneinung, das Aufgeben des Willens zum Leben. Dageen das Lusspiel seinem gesten und gesten. Dageen das Lusspiels seinem gest werte beine und zur Gerifteung der Weistens. Erhen muß es zu Martte bringen, wie jede Darfellung des Weistenscheichtelens. Betre es zeigt hiebe, daß das Leben vorübergehend ist und in Kreube sich auflöss, die die des ein mit Frunzen, Gelingen, Leigen, hoffen vermischt ju, und diese doch überwiegen, theils enklich daß das Gange des Leben, ja das Leben selbs, gar vielen Spaaß und Stoff zum Adeen enschät, wodurch weist, wenn wir es nur heranssssimmen, unter allen Umfländen des guter Laune zu bleiben Ursache haben: also de bespat, daß das Leben im Gangen recht gut und durchung amiljant sit. "

Weit biefe Anficht in einer Weit, welche eben die Erfcheinung bes Willens jum Beben ift, ben Meisten völlig angemessen sein muß, so erflärt es sich, baß sich mehr Liebhaber zum Lustspiel, als zum Trauerspiel sinden miljen und man leichter zu jennen als zu biefem gestimmt ist.

Das leben eines jeben Meufchen ift, wenn man es im Gangen überfieht, ein Trauerfpiel; im Ginzelnen betrachtet aber ein Luftfpiel. \*\*)

<sup>\*)</sup> So weit tommt biefe Stelle, mit etwas verändertem Ausbruck, auch in ber "Best als Bille und Borstellung", II, Cap. 37 vor. Aber das Fosgende sehlt baselbit. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> S. "Belt als Wille und Borftellung", I, §. 58 (S. 363 ber 2. Aufl.; S. 380 ber 3. Aufl.). Das Folgende fehlt bafelbit. Der herausgeber,

Daber tommt es, daß jum Trauerspiel nur solde Sandlungen taugen, die das Leben im Gaugen umd Grossen betresse umd nicht in's Einzelne geben: baber sast nur Fürsen und herspiele barin auftreten sonnen, d. b. Menschen, die sir Biele steben und beern Thun in's Grosse wirt. Das bürgeber Trauerspiel gelingt beswegen nicht leicht: benn das Leben en detail ist immer Lufspiel, wenn es auch noch so vertrießlich sir, sin Lufspiel von Fürsen wirde beschle findst leicht gesingen: benn ibr Thun geht in's Grosse: es sei benn, daß man sie nicht als Fürsten im Stüd ansieht, sondern nur als Glieber ihrer Familte. \*)

Bu ben biefen Bebingungen, unter wolchen Shafespeares Buerfe ju Stande tommen tonnten, gehört auch, baß er eine intelligentere Ration vor fich hatte, ionsohl zum Wodelstieben, als jum Auffassen, die irgend ein anveres Land in Europa ihm hötte gemöhren tönnen.

Ein gang vortreffliches Sujet zu einem Trauerspiel, aus ber Petinger Zeitung von 1788, steht im Journal asiatique, Bb. 11, pp. 241 seqq.

Ein frappanter Borwurf für einen Maler wäre, nach einem simboftaniissen Grnubgebanfen, solgenver: ein Ikager, ber eben einem jum Stehn ermatteten hirsch mit bem Fangmesser ben Gnabensloß giebt, und in bem Augenblid fürzte sich von him-

<sup>&</sup>quot;Hinen andern Grund, wesballd bie Unglüdsstülle der Groffen und Addigen fich bestier für das Arametyiel eignen, als die der bürgere lichen Perjonen, giedt Schopenbauer in der "Welt als Bille und Vorstellung", II, Kap. 37 (S. 437 der 2. Auft.), a. Ex hyenusgeber, Der hyenusgeber,

ten ein Wolf auf ihn, die Jähne in feinen Nacken ischgene. Das Rösinntren und Meralifiren darüber bliebe jedem Befcharer anheimzestellt: für die malerische, wie für die poettische Wahrbeit ist es vollfommen sinreichend, daß es eine mögliche Thatlache fel.

Rach ber langen Betrachtung über bas Befen ber Mufif empfehle ich Ihnen \*) ben Genug biefer Runft bor allen anbern. Reine Runft wirft auf ben Menichen fo unmittelbar, fo tief ein, ale biefe, eben weil feine une bas mabre Wefen ber Belt fo tief und unmitttelbar ertennen laft, ale biefe. Das Anboren einer groffen, vollstimmigen und iconen Dufif ift gleichfam ein Bab bes Geiftes; es fpillt alles Unreine, alles Rleinliche, alles Schlechte meg, ftimmt Beben binauf auf bie bochfte geiftige Stufe. bie feine Ratur gulafit, und mabrent bee Anborene einer groffen Mufit fühlt Beber beutlich, mas er im Gangen werth ift, ober vielmebr, mas er werth febn fonnte. - Freilich verlangt jebe Runft, baß man bie Empfanglichfeit fur fie burch Bilbung ftarte. Co forbert auch bie Dufit febr viel Bilbung, eben weil nur allmälig und burch lebung ber Beift fo viele und mannigfaltige Tone gugleich und ichnell nacheinander faffen und tombiniren lernt. Wenn baber Giner mebnt, mit all ber bunten Dufit mare es für ibn nichte, er fonne blog Tangmufif ober ein Lieb gur Chitarre genieffen : fo ift bies eben Mangel an Bilbung. Gie haben bier (in Berlin) ju biefer Bilbung und biefem Benuft bie iconfte Belegenheit. Leiber fehlt Rirchenmufit, Die jur Grunblage ber Ginficht in bas Wefen ber Mufit und gur Grundlage ber mufitalifchen Bilbung bas Befte ift. - Much eigenes Muficiren tragt viel bei jum Berftanbnif ber Mufit. Soren und Spielen fei Ihnen auf iebe Beife empfoblen, ale Theilnahme an biefer beilfamen Runft. Ber fic ber Biffenicaft ergiebt, muß feinen Beift im Bangen verebeln; Das flieft auf Alles ein. Gin Dufen-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenhauers Borlesungen genommen, wo sie auf die ausführliche Darstellung des Wesens der Musik folgt. Der Herausgeber.

sohn, aus bem bas Salz ber Erbe werben soll, muß auch in seinen Bergnigungen ber Muse angehören und nur eble gestige Belustigungen suchen. Spielen, Trinten u. bergl. überlassen Sein Philliern. Wenten Sie lieber Gebt und Zeit baran, in bie Oper und in bas Koncert zu gehen. Es ist boch ungleich ebler und geziemenber, wenn Bier sich seinen zu einem Quartett, als zu einer Arutbis Bolit.

## 7. Bur Rechtslehre, Politik, Geschichte und Völkerkarakterifik.

Ju kante grunfasschen Behauptungen (in ber Rechtselehre) gehört auch die, daß es außer dem Staat ein wolltomenes Eigenthume » Recht gebe. Ah hobe Ihnen "dogletiet, wie es auch im Naturzuftand volltommenen Eigenthums Necht giebt, d. h. solches, welches mit volltommenen mastirtigen, d. h. ethijden Necht beisesten wir den Aufrecht auf verlet, aber ohne Unrecht auf? Auslierte vertschieht werben lann. Hungem Etrafrecht giebt es ausfer dem Staat eigentlich gar nicht: dem der Abertiff der Straffer der Etrafe ist: Aussenge und between des in Golge einer That, für welche ein Gefet jenes Uebel androhte. Ertraf este in Golge einer That, für welche ein Gefet jenes Uebel androhte. Ertraf este in Golge einer That, für welche ein Gefet jenes Uebel androhte.

Doch ift Letteres vielleicht zu limitiren. \*\*) Im Naturgustante fann ich Dem, ber mir einmal bas Dift im Garten aufgegessen hat, androhen, baß wenn er es nochmals thut, ich ibn brudestin werbe. und bies bann vosstieben ohne Unrecht. So

<sup>\*)</sup> Dieses und das solgende Stüd sind aus Schopenhauer's Borleungen. Sie enthalten Einiges, was in der "Welt als Wille und Borstellung" an den Stellen, wo Schopenhauer über denselben Gegenstand hricht, seht. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diese Limitation sehst in der "Bett als Wille und Borstellung", I. S. 62 (S. 410 der 3. Aufl.; S. 393 der 2. Aufl.), wo Schopenhauer davon spricht, daß es außer dem Staat lein Strafrecht giebt. Der Hernusgeber.

ein besonderer Jal ist aber boch nur eine Ausnahme, weche es bester it als solche aufgustellen, als ihrethalben die Regel nicht selftsutelen. Also ändes Archt zu ftrosen ist allein durch das der sitte Bestünket. Das gilt auch bei der angestürken Aussahme, die bloch eehgald als solche eintritt, weil in jenem Hall ein politiese Geleh den einer Seite aufgestellt wird, ohne daß es don der anderen angenommen werben, d. h. ohne daß man sich der einer Beite aufgestellt wird, ohne daß mum Staat vereinigt hat: doch liegt sich nie gemissenmaßen der Anfang des Staates! denn der Droher wird in solchem Fall bereit sich, auch den dem Anderne eine gleiche Drohung anzunehmen.

Bwifden ben Strafen und ben Bergeben muß offenbar ein gemiffes Berhaltnif febn. Der Magftab biefes Berhaltniffes ift aber nicht ber Grab ber 3mmoralitat bes Bergebens: benn ber Staat bat feinen ethischen 3med, gebt nicht aus auf Begrundung ber Moralitat, fonbern ber Gicherheit. Der Magfitab ienes Berbaltniffes ift bie Groffe bes Goabene, ben bas Bergeben bem Benachtbeiligten bringt. \*) Benn. um einen fleinen Schaben zu verhuten, eine fcwere Strafe angebrobt wirb, etwa ber Tob für Storung ber nachtlichen Rube; fo fichert ber Staat unfern Schlaf burch bie Lebensgefahr Unberer: bann ift er eine unmoralifche Unftalt, ein fanttionirtes Unrecht. Dies ift freilich eine ethische Rudficht; aber eine negatibe. Der Staat ift fein Mittel gur Morglitat; aber er barf nicht felbit ein etbifches Unrecht febn, wenn er aus rechtlichen Leuten befteben will. Alfo ber Dagfitab ift bie Grofe bes gu verbütenben Schabens. Darum ftebt mit Recht Tobesftrafe auf Morb, weil wir rechtlicher Beife, jur Gicherheit für unfer Leben, bas leben Unberer jum Bfanbe verlangen tonnen. Muf bloffen Diebftahl tann mit Recht, eben beshalb, ber Tob nicht fteben. Aber nun ift auch wieber bie Leichtigfeit bes Bergebens und bie Schwierigfeit feiner Entbedung au berudiichtigen; je

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", II, Cap. 47 (S. 595 ber 2. Aufl.; S. 684 f. ber 3. Aufl.). Der herausgeber.

gröffer beibe, befto icharfer bie Strafe: benn wenn ber Berbreder hoffen barf, unentbedt ju bleiben, fo muß er Urfache baben. für ben Rall ber Entbedung fich befto mehr zu fürchten. Darum tann vielleicht mit Recht ber Tob auf Berfertigung falicher Munge, ober Rettel, ober Bechfel fteben. Darum ftebt fcmere Strafe auf Berletung ber Baume, weil ber Thater fo fchwer entbedt wirb. Muf bas bloffe Rauchen im Balbe bei Botsbam ftebt' Rarrenftrafe, mit Recht, nicht megen ber Immoralität, - biefe ift nicht ber Daafftab -; fonbern wegen ber Groffe bes Schabens beim Balbbranb. Auf Berlebung ber Quarantaine Bflicht ftebn mit Recht febr fcmere Strafen, wegen ber ungeheuren Groffe bes Schabens und ber Leichtigfeit bes Bergebens. Die geringfte Berletung wird mit mehrjähriger Galeerenftrafe belegt, an Fremben wie an Ginbeimifchen, offenbarer Bruch ber Quarantaine meiftens mit Tobesftrafe (mas mir gu Marfeille auf ber Quarantaine ergablt worben ).

Quaeritur: Wenn ein Delinquent nach ber Untersuchung wahnsinnig wird, ist er bann für ben Mord, ben er im vernünftigen Zustande begangen hat, hinzurichten? — Gewiß nicht.

Als eine besondere Rubrit des Unrechts könnte man die Berletung der aus den Sexualverhältniffen hervorgehenden Berbinblichkeiten ansehen. \*) Die Ratur hat durchweg eine groffe Borliebe für das männliche Geschiechz gezeigt: sie gab ihm Bor-

jug ber Geistestraft, ber Körpertraft, ber Gröffe, anch ber Schönheit ind Kraft. (Bei ben Echönheit ind Kraft. (Bei ben Echönheit ind Kraft. (Bei bei katern feb.) Enblich ziegte bie Natur fript. (Bei bei für bas männliche Geschlecht auch barin, baß sie bei ber Geschlechtsbefriedigung auf bie Seite bes Mannes bloß ben Gemuß, auf bie Seite bes Reibes der ent Ech geb und dem Rachtfell ber Sache legte: Schwangerschaft, Gebertschere, Sängung bes Kintes, bas baburch ber Mantter verbunden bliebt und ihr zur Valt fällt. möhren ber mich naben achen fann.

Wenn nun ber Mann von biefer Barteilichfeit ber Ratur Bortheil ziehen will, fo ift bas Weib bas ungludlichfte Befen bon ber Belt: ibm ift fie bas Berfreug eines porubergebenben Genuffes, bann bat fie Laft. Schmerz ber Schwangericaft unb Beburt, Corge für bas Rint, bei fcmachen Rraften, und febr furte Dauer ibrer Bluthe. 3bre naturliche Berrichaft über bas mannliche Geschlecht burch ben Reig ber Befriedigung bauert etwa 16 3abre. Rachber bliebe fie, bei geringen Beiftes- und Rorperfraften, bulflos und batte noch bie Corge fur bie Rinber, bie fie geboren. Alfo ift offenbar, bag, wenn ber Mann bie Borguge, welche bie Ratur fo parteiifch auf feine Seite marf. geltenb machen und nicht freiwillig folde tompenfiren wollte baburch, baf er fiir bas Beib und bie Rinber bie Corge auf fich nimmt, er in ber Befriedigung feines Befchlechtstriebes feinen Billen jum Leben bejahte (und gwar eigentlich über fein inbivibuelles Dafebn binaus) und babei jugleich ben Willen, ber als bas weibliche Individuum ericeint, verneinte, alfo Unrecht ausubte. Sier ift alfo eine besondere und fechfte Rubrit bes Unrechts.

Will ber Mam bei feiner Gefesichsbefriedigung nicht Unercht begeben, so muß er bem Beibe, welches wöhrend ber he furzen Beriote ihres Reizes sich beiter Befriedigung hingietel, bafür versprechen sie nie zu verlassen un für ihren Unterhalt, so sange ein ein geleichen, boß sie nich bässige mit ihr zu theilen, boß sie nich bässige mit ihr zu theilen, boß sie nich bässige bleich, wenn es ihr an Reiz gebricht, Mönner anzusichen: unter einer bie Seves sie ihr vie Kinber, nachdem bie Beriode er mis serne bie Seves sie ihr vie Kinber, nachdem bei Beriode ber Singung versieher, auf sich nehmen, weil er die größere Kraft hat. 3che Geschschössischen gebreite werden, weil er die geschen Willens

vermittelft Berneinung bes fremben, im weiblichen Individuum ericeinenben Willeus.

Ans beser Bertindlichtet bes Mannes gest nothwendig die Bertindlichteit bes Neibes hervor, ihm tren zu sehn, b. h. teinen andern Mann zu befriedigun, da sonst die kluber nicht gewiß die seinen wären. Da nun aber das Weld einen Geschieden rieb da, so gut als der Mann; so geht wieder aus der Bertindlichteit des Beises, ihm tren zu sehn, and die Berbindlichteit des Weises, ihm tren zu sehn, and die Berbindlichteit des Weises, ihm tren zu sehn, and die Berbindlichteit des Weises, ihm tren zu sehn, and die Berbindlichteit des Weises, ihm tren zu sehn, and ein Berbindlichen Geschschweise zu bertiedigen, auf ein Beit zu beschächen, auf ein Beit zu beschächen, also auch von seiner Seite die Sepalten nicht zu bertichen.

Dies Alles geht aus bem Raturrecht berbor. Beboch ift bies noch feine Feststellung ber Monogamie. Diese ift aus bem Raturrecht nicht abguleiten, fonbern bloß pofitiven Urfprunge. Mus bem Raturrecht folgt nämlich blok bie Berbinblichfeit bes Mannes, nur ein Beib ju haben, fo lange biefe im Staube ift, feinen Trieb zu befriedigen, und felbft einen gleichen Trieb bat. Bleibend ift blog tie Berbinplichfeit ber Corge fur bas Beib, fo lange fie lebt, und fur bie Rinber, bis fie erwachsen finb. Der Trieb und bie Fabigfeit jur Gefchlechtebefriedigung bauert beim Manne mehr ale boppelt fo lange ale beim Beibe, vom 24. bie 60. Jahre. Das Weib ift meiftens icon mit 35. gewift mit 40 Jahren gur Gefchlechtebefriedigung und gum Gebaren untauglich. Da ift nun aus bem Raturrecht feine Berbindlichkeit abguleiten, bag ber Dann feine noch gebliebene Bengungefraft und Rengungstrieb bem ju beiben jett unfabigen Beibe opfern follte. Sat er fie gehabt von feinem 24. bis 40. 3abr, und fie ift nicht mehr tauglich, fo thut er ibr fein Unrecht, wenn er ein ameites jungeres Beib nimmt, fobalb er bann im Stanbe ift, amei Beiber ju unterhalten, fo lange beibe leben, und fur alle Rinber gu forgen.

3ch zeige Ihnen, was aus bem Naturrechte folgt: bie positiven Sahungen unserre driftlichen Staates auf alle Welfe zu Geschen bes Naturrechts zu machen, siezt mir nicht ob. Dieses natürliche Recht auf zwei successive Weiber ober auf mehrere, wenn sie etwan der Krausbeit unflösig werden, den Mann zu befriedigen, mag in ben weinigten fällen zur Entitel gefangen, theiß weil bei unferer Einrichtung bes lebens ber Mann felten fichen mit 24 Jachen ein Weiß übernchimen fann, theiß auch weil meistens, nachdem bas Beib 36 ober 40 Jahr alt ift, sein Bermögen nicht ausbreicht, die Sorge für noch ein nach und woch mehr Rimber zu übernchmen. Aber solab bie Bedingungen bagu, wie ich sie ausgezeigt, sich vorsinden, so liegt kein Unrecht in ber Sache.

Uebrigens ift bie baufige Nothwenbigfeit ber fpaten Che bes Mannes bie Quelle ber Surerei. - Benn ber Mann in feinem Berhaltnig gegen bas Beib fich ju buten bat, bag er nicht Unrecht thue, fo bat bas Weib fich ju buten, bag fie nicht untlug fei. Statt aller ber Borguge bes mannlichen Befchlechte bat bas weibliche nur ben bes Reiges fur bie Manner auf wenige Jahre. Mit biefer ihrer einzigen Musftattung ber Ratur muß fie flug wirthichaften, b. b. fich feinem Danne bingeben, ale bie fie ben gefunden, ber bafur bie Sorge fur fie, auf Lebenszeit, und bie Sorge fur bie Rinber übernommen. Die Unflugheit ber Weiber ift bie zweite Quelle ber Surerei und bee Clenbe baraus. Wer biefe Untluabeit benutt, begebt offenbar ein febr groffes Unrecht: feinem augenblidlichen Benuk obfert er bie agnze Bludfeligleit bes Beibes: ein gefallenes Beib nimmt Reiner gur Cbe, weil er ihr feine Treue gutrauen fann, ba fie ibm Comache gezeigt bat. Der Berführer macht fie alfo ungludlich, bejabt feinen Billen mittelft Berneinung bes Billens bes Beibes, begebt ein groffes Unrecht. Dies Unrecht bilbet alfo bie fechfte Rubrif.

Das Argument für ben Nachbrud, "bag bie Nachahmung - eines felbst befessen Gegenstandes (bes Buches) nicht Unrecht sei", ist absurb.

Das Gebaufenmert bes Autors fit, wenn irgent etwas auf ber Witt, sein Gigenthum Er will es benutyen burch Mittheliung: bie Art und Weife biefer sieht ihm frei. Das Geseh hall ein Gigenthum, wie jedes, schüpten. Dies Gigenthum aber sit nicht, wie jedes andere, ein materielles, onebern ein gestigtes, immaterielles, die also wie ein materielles, b. nach ben Reach, die von biefem seiten würken, bedambeln wollen, wie

obiges Argument thut, ift abfurb. Er muß es mittheilen tonnen, obne fein Gigentbumsrecht gefährbet ju feben; und ba bie Dittheilung nur burd materielle Mittel geicheben fann, welche als folde fein Gigentbum (bas mitgutbeilenbe 3mmgterielle) bem Raube ausfeten; fo muß biefem burch Gefete porgebengt merben, beren Rarafter ein gang eigenthumlicher und frecieller febn wirb, weil' in biefem einzigen Sall ein immaterielles Eigenthum ihr Gegenftand ift, und baber bie materiellen Objette, auf welche fie fich junachft beziehen, als blog per accidens eintretenb, gar nicht als folche betrachtet, noch ben Regeln folcher unterworfen werben burfen, vielmehr immer bas immaterielle Gigenthum ber Gegenftanb bleibt: baber bie Befete gang ungerecht aussehen muffen, wenn man, ben immateriellen Begenftanb berfelben ignorirent, fie betrachtet ale auf bas materielle Mittel, bavon fie junachft reben, felbft gerichtet, welches bem ju veraleichen mare, baf Jemand gefdriebene Mufit, ba er fie Runftwert nennen bort, ale eine freie Beichnung von phantaftifchen Rierratben beurtheilen wollte.

Die Einrichtung ber menischten Gefellische fowebt wie ein Pened spischen pare Unterfier, wei Penedich fil entgegengefeten Uebeln: Despotismus und Anardie. So weit sie vom Einen fich entgerent, volle in fich bem Anbern. Dabei gerälf geber an fem Gebanfen, bag die greade Mitte das Rechte wäre. Aber weit gefehlt! Denn jene zwei Uebel sind beines wogs gleich schlimm und gelährlich; jenbern das erstere im gleich veniger zu fürchen: seine Solike ind zum die bei der Wostlichten von den den die weite der Moglichtet und Welter vorfanden und terffen, auch wenn sie weiten ber Wostlichtet vorfanden und terffen. Den dem fie wiedes terfiels femmen, nur Einen unter Willionen. Bei der Anarchie ist Wostlichtet und Welterlichfeit ungertrentlich: ihre Solike treifen Seben und täglich. Alle old jede Verfoliung sich viel mehr der Seben und täglich. Alle old jede Verfoliung sich viel mehr der Seben im täglich. Alle old jede Verfoliung sich viel mehr der Seben und täglich es Kenten einbaften. In sie nung eine stein fleine Wostlichten der Despotienus enthalten.

<sup>\*)</sup> Dies ist nach 1848 geschrieben.

Die Natur ist aristetratischer als Alles, was man auf Erben kennt: dem jeber Unterschiede, den Rung dere Rechtschun in Europa, oder die Agsten im Indien zwischen Menschen seine der in Geben, ist klein im Bergleich des Abstandes, den in meralischer und intellekuester Hinstet und unterschieden feste den nur den den die in andern Aristetatien, so auch in ihrer, sommen zehn Taussend Plebeser auf einen Erlen, und Wissionen auf einen Kürsten, die große Wenge ist Bad, plebs, mod, rabble, la canaille. <sup>8</sup>)

Daber aber, beilaufig gejagt, sollen auch ihre Patricier und Gebele so wenig, als bie ber Ctaaten, fich unter bas Pad mir schen, je bober fie stehn, besto abgesonberter und unguganalider febn.

Sogar tönnte man jene durch menischiche Einrichtungen hereigesighten Rangunterschiede gewissernagen als eine Barobie
ober salische Stellvertreitung dieser natürlichen betrachten, solen
nämlich die äussern gleichen der ersteren, wie die Schrüncksekerquaugung von der einen, amb die Kausstrungen der Uebergenbeit von der andern Seite, eigentlich nur in Hinfiget auf die
natürliche Krisseltstatie passen und erneitigt gemeint sein lauen,
vahrend sie dei der menischlichen nur jum Schein gegeigt werden;
so die beise ein menischlichen nur jum Schein gegeigt werden;
so die beise fich ju sener verhölt, wie Flüttergold jum ächten,
ober ein Theaterstrass zu einem wirklichen.

Bielleicht ware es fein übles Thema für einem Maler, einmas Rontraft ber natürcichen umb menichtiden Arightatie darzuftellen, etwa einem Fürften mit allen Mezicken feines Borjuges und einer Phyliognomie bom allerlehten Range, in irgend einem Bwiegefpalo derr Verflechtung mit einer Phyliognomie, bie bie größe geitige Ueberlegenheit sichtbar machte, aber in Lumpen gehült.

Uebrigens aber sindet unter ben Menschen jeder Rangesunterschied ber wilführlichen Art willige Anersenung, nur allein ber natürliche nicht. Seber ist bereit, den Andern für dornehmer ober reicher, als sich, anzuerkennen und demgemäß zu beneriren;

<sup>\*)</sup> So weit tommt biese Stelle auch in ber "Belt als Bille und Borstellung", II, Cap. 15 (S. 146 ber 2. Auft.; S. 161 ber 3. Auft.) vor. Aber das Folgende sehlt baselbit. Der herausgeber.

aber ben ungleich größern Unterschieb, ben bie Natur mischen Menichen unabluberlich eingeseth bat, will Keiner anretennen, sombern am Gests, Urtseit, Emisch stellt aber sich 3chern glech; baher sommen in ber Gesellschaft gerabe bie Borzüglichsten zu furz: webschaft sie seiden unteiben vollezen.

Gine rabitale Berbeiferung ber menschlichen Geleilische in obaurch bes menschlichen Zustandes überhaupt könnte dauerm nur daburch zu Stande kommen, das man die politiee und sene neutionelle Rangtiste nach der der Valtur regelte, fo baß die Barias der Austur den unwörighen Beschäuftungen oblägen, die Budia den eine mechanischen des dahien der höhern Independent und durch flächten Abgatrias Staatsmänner, Deerstührer und Jürsten wören, Künfte und Wissenschlichen aber allein in den Jünken der ächten Armainen sich beständen; während jet die nechtnische Rangtiste fo elten mit der natitischen algammentrisst, jo so hauft im sohreiten unabschoher. Es wäre ubsig, daß jedes Kind seine Beschimmung wicht nach dem Statende der Estern, sonderen nach dem Ausspruch des tiessten Renschenfeners embsstage.

Könige und Bebiente werben nur beim Bornamen genannt:
— also bie beiben Extreme ber Gesellschaft.

Ein haupthinderniß der Fortschritte bes Menschengeschlechts ift, daß die Leute nicht aus Die hören, welche am gescheutesten, sondern auf Die, welche am lautesten reben.

Der Gegensat bes Alterthums und ber neuen Zeit fpricht sich vollesche internation aus, als barin, das wenn, bei wenn eie und führer auch nie fich soberfich um Gett gefümmert hat, er boch bei Annäherung seines Tobes an ihn benft, Ischer aber um bie Eterbeget seine Gebanken von wöglich einigt auf Gotter und bei fichtet. Bei ben Alten bagegen batte ein Tobeten und duch Einer, ber im Begriff zu sterben ihr, mit ben Göttern gar nichts

mehr zu schaffen und ist gleichsam aus ihrem Gebiet berausgetreten. Man sehe Sophoel. Ajax, v. 584 und Virgil. Aoneis, XI, 51.

Daß bas Alterthum mit fo viel Unschuld befleibet vor uns fteht, ift boch bloß, weil es bas Christenthum nicht kannte.

Der Tob bes Sofrates und bie Kreuzigung Chrifti geforen ju ben großen Karafterzugen ber Menfchheit.

Saft alle alten Boller ichlachteten bas Bieh nie anders, als indem fie es ben Göttern opferten, jedoc felbfte es anen. Das ift voie zu meiner Zeit in Rom auf ben Goffen und ben Borpfagen und Treppen der Huffer leine Lampe brennen durfte, es fei benn zur Gyre ber Nabonna, ober eines heiligen, beten Bild babet biens,

Es scheint, daß im Wittelalter, wo man wegen Maugel an Kenntnig ber Natur und ihrer Kräste physisch nur wenig zu wirten bermochte, man besto mehr magisch, b. i. metaphysisch zu wirfen bestrebt war.

Wie die bürgertiche Ehre, d. h. die Meinung, daß wir Jutraum verkiemen, das Jaldabium Derer ist, die auf dem Wegbes redlichen Erwerbs durch die Welt zu kommen beabsichtigen, so die rütterliche Ehre, d. h. die Weinung, daß wir zu sirchfen ind, das Palladium Derer, die auf dem Wege der Gewalt durchs Leben zu gehn beabsichtigen: daher ist sie unter dem Raub- und andern Mitten des Mittelasters ensschanden. Ich vermuthe, bie Sitte Bagen zu halten, ift baraus entftanben, baß bie Fürsten gern bie Sohne ber unterworfenen Großen als Geiffeln an ibren Sofen batten.

Balo's wahre Bemerlung, daß im Süben die Masse ber Menischen mehr Geist hat als im Korben, wo hingegen bad eingelne höchte Genie besser gekeibt, hängt bamit jusammen, daß die Käste die ihr ausgesetzte grosse Wenge der Wenschung ang sampl und dampt, die größte Gestenspannung dagsen gerade dam eintritt, sosen nam bei dem doden Normetersand bes Binters der den ju starten Einsus der Käste geschült ist: die Siehe best umgeschert der Geste der der Wenge iben die Armeter das der ber Menge iben Mitsgedorstand.

Doß nach Bolo's richtiger Bemerkung, wenn unter ben wie stumpteren nordischen Racisonen einma ein eminenter Kopf entsteht, biefer alebamm auch bie eminentessen noch ich Martinen übertrisst, kommt vielleich dahen, daß er, abs er, als Korteländer, eine langslamere Beije hat, als die Herkel, wo er urtyeringlicher Ausschlungen sähig ist (nach Sebestin überhaupt is jum 20. dere 28. dahe) länger anhält, ibe gelt seiner vool ka must der die länger ist und folglich mehreren juccessienen Seiner vorlen Alme also länger ist und folglich mehreren juccessienen Seiner: zweitende bestigt er, als Genie, große Leddhisten, vote der Sibkländer und hat doch, als Norbländer, vor jemen die Sälikser und hat doch, als Norbländer, vor jemen die Sälikser in der die Folglich zu son alle Verlangen der V

Der eigentliche Karalter ber Nordamerikaner ist Gemeinheit: sie zeigt sich an ihnen in allen Formen, als moralische, intelletuelle, Sischeitische und gesellige Gemeinheit; und nicht bloß im Privatseben, sondern auch im öffentlichen: sie bertäst ben Yantee nicht, stelle er sich wie er will. Er kann bon ihr jagen, was Cierre von der Wissenschaft: nodiseum peregrinatur etc. Sie ist es, die ihn so ganz aum diametralen Gegentheil des Engländers macht, der durchers auftreit, nobel zu jehn in Allem, im Werchlischen, Intelletnellen, Aestheitschen und Geeitligen; und eben derum sim die juh die Jankees halb verhaßt, halb läckerlich. Sie sind die einzubilanischen Peterfassun liegen, theils darin, daß ihre Abstammung zum Theil von einer Straffolonie, zum Theil von Tenen ist, die in Europa manchertei zu sirchen darten. — theils im Kilma. \*)

Die anbern Belitheile haben Affen; Europa hat Franzosen. Das gleicht sich aus.

Wie bei den Engländern und Frauzsjein, wegen Armuth siver Sprachen, das Wort I die einen ungleich weitern Begriff bezeichnet, als im Deutschen, nämlich alles was mur irgend Borteilung sit; so ist es gerade auch mit dem Bort passion, woches keineswegs allemal dem beutschen Eetdenschoff einspiechte bezeichnen sie damit jede Arregung des Willens, seldst die gang gemässigken oder schwachen, und die Bossen Afflete. Eetdenschaft bedeutet die heftigte daeurend Reigung und Richtung des Willens Sonderbar, daß beite Worte don der Passivität des Willens gegen die Gewalt der Wolvie genommen sind. Das gilt auch am Ende von schwachen von heftigen Veltgungen.

Lichtenberg hat über hunbert beutsche Ausbrude fur Betrunkenfehn aufgegabit; fein Bunber, ba bie Deutschen von

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, S. 269 f. ber 2. Aufl. (S. 215 ber 1. Aufl.) über bie Norbamerifaner. Der herausgeber.

7. Bur Rechtslebre, Bolitit, Geidichte und Bolferfarafteriftif. 387

Ich gekrauche oft das Wort Niaiferie, weil es kein benies Acquivalent bafür giebt. Dies muß doch wohl baher tommen, daß der Begriff davon in Deutschland nicht vorhanden ist; wovon der Grund duntich sehn mag, aus welchem wir die Jarmonie der Sphären nicht vernehmen.

Den Deutschen hat man vorgeworfen, daß sie bald ben Frangesen, bald ben Engländern nachahmen: das ist aber gerade das Klügste, was sie thun können, benn aus eigenen Mitteln bringen sie boch nichts Gescheutes zu Waartte.

Bewiffe Leute möchten gern bie Deutschen jest babin gurudbringen, wo Friedrich ber Groffe und Joseph II. fie gefunben haben. \*)

Ob wohl gar die Menschheit in dem Maaße, als sie an Quantität zunimmt, an Qualität verliert? wie (nach Schnurrers Geschichte der Seuchen), als nach dem schwarzen Tod im

<sup>\*)</sup> In ben breißiger Jahren geschrieben. Der Berausgeber.

14. Jahrhundert eine so ungewößnliche Fruchtbarteit der Weiber eintrat, das Zwillingsgeburten alltäglich vourven, diesen fämmtlichen Altheren zwie Zöhne schletzen. Bena man Griechen und Wömer mit dem jehigen Geschlecht vergleicht, die Urzeit denft, in der die Sedas verfößt wurden, umd die Erbärmlichkeit des gegenwärtigen Geschlechte berachtet, das sich wie Unfraut vermehrt, auch erwögt, daß unter einer grössen Zohl auch mehr grosse Wämer arithmetlich möglich und gar teine fommen; — so fann man auf eine solche Hoppsches gerarben.

## 8. Bur Ethik.

In ber Ethit ift ber Gegenftanb ber Betrachtung und bas allein Reale ber Bille, bie Gefinnung; baber gilt ihr ber fefte Wille jum ju berübenben Unrecht, ben allein bie auffere Dacht jurudhalt und unwirffam macht, bem wirflich verübten Unrecht gang gleich, und ber folches Bollenbe ift fofort bor ihrem Richterftubl ale ungerecht verdammt. Eben fo gilt ber fefte Entichluß und ber miklingenbe Berfuch jur guten That, beffen Birfung eine auffere Bewalt bemmt, gang gleich ber ausgeführten guten That. Es tommt ber Etbit blok an auf Das mas gewollt wirb, nicht auf Das mas gefdiebt: mit bem Erfolg ber That mogen nachber Bufall und Irrthum fpielen, in beren Reich bie bloffe Begebenheit ale folche liegt: bas anbert nichts am ethiichen Berth ber That. Fur bie Sthit bat bie Auffenwelt und ibre Begebenheiten blog infofern Realitat, ale fie Beiden bee Millene fint, ber burd fie beftimmt murbe: aufferbem fint fie ibr nichtig, und biefe ihre Richtigfeit, in Sinficht auf ben Stanbpuntt bes eigentlich Befentlichen, wirb eben baburch beflatigt, baf bie Begebenbeiten ale folche im Reiche bes Bufalle und bee 3rrthume liegen: bies eben zeigt, bag es bom bochften Stanbpuntt aus gar nicht antommt auf Das, was gefchieht, fonbern auf Das mas gewollt wirb. Singegen ben Staat fummern Bille und Gefinnung, blog ale folche, gang und gar nicht, fonbern allein bie wirfliche Begebenbeit, bie That, fie fei nun blog berfucht ober ausgeführt. \*)

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle aus Schopenhauers Borlefungen fommt bis ju ben Borten "vor ihrem Richterstuhl als ungerecht verbammt", auch

Die bleibende Herrichaft behauptet in der Wett das Absurden und Berteftete im Beiche des Denfens, nur durch furge Unterberdungen gesichet, und in der Auft ist es nicht andere, da wird das Acchte selten gefunden und seltener geschätzt, es wird immer wieder durch das Platte, Abgeschmadte, die Manier verpönint.

Die Frage nach ber Realität ber Moral ift biefe, ob es wirflich ein gegründetes, bem Princip bes Egoismus entgegensftebenbes Princip gebe? —

Da ber Egoismus die Sorge für das Bohl auf das einsgelne, eigene Individuum beschränkt, so mußte das entgegengesetzte Brincip solche auf alle fremde Individuen ausdehnen.

Die Bahrheit ber Erfahrung ift (nach Rant) nur die Bahrbeit einer Shbothefe: wurden die suppositiones (Subjett, Objett, Zeit, Raum, Kausalität), die allen Aufschuffen ber Erfah-

in ber "Welt als Wille und Borstellung", I, §. 62 (S. 389 ber 2. Austl.; S. 406 ber 3. Austl.) vor, aber bas Folgende sehlt basselbst. Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Die beiden Grundprobleme ber Ethit", 2. Aufl., S. 193 f. (1. Aufl. S. 197). Der hetausgeber.

rung jum Grunde liegen, weggenommen; so bliebe auch an allen biefen Aufschliffen fein wahres Wort. — Dies heift bie Erfahrung ist blosse Erscheinung, nicht Erkenntnis von Dingen an sich.

Filmben wir num in unferer eigenen handlungsweise etwas, bamit wir innerlich febr jufrieben sind, es aber mit ber Erschrung nicht zu reinnen wiffen, weit, ihrer Ansteinung jussesse, were gerabe umgelehrt handeln mußten; so barf und bles nicht irre machen, weit wir sont her erschrung eine unsedinge Kuntont beitegeten, bie fie nicht berbient. Denn ihre gange Belehrung unbt auf einer blossen Supphition. Dies ist bie Tenbeng ber Kantischen Erbit.

Wenn Swedenberg in der "Vera christiana religio", 5. 400, sagt, der egeiftische Wensch siehe zwar mit den Augen bes leifes die Lledrigen auch als Wenschen, mit den Augen siehes Geistes aber sehe er nur sich und die Seinigen alse Wenschen, den Lieden der Wenschen der Auftragen aber elgentich nur als Evenerie — sie ist die den inleuften Situe nach dessen in des Kantes Berschrift, molte Anderen mei bich als Wittel, soweren als Seichssteue der rechten ansgeröndt! wie sekendig, schaft erschend ausgeschäft! wie sekendig, schaft erschend ausgeschäft! wie sekendig, schaft eine Denkungsart ich sonst nicht genießen finde, und wie indirect, abstract, der nicht genießen finde, und wie indirect, abstract, der nach geseitere Werfmal ausgestrochen bei Annt! Kant!

Das Sollen hat Bedeutung überall, wo Gefet; ift; also auch in ber Natur. Es tommt nur zur Sprache, wo bem Gesch nicht Genüge geschicht; bem aufsetbem tritt bas ist ein. Das Schaaf soll vier Beine haben; ift aber mit breien geboren. Die Bombe soll eine Parabel beschreiben; ber Wiberstamb ber Luft verhindert es. ")

<sup>\*)</sup> Dieses sagt Schopenhauer gegen bie in ber 5. Aufl. ber Kritit ber reinen Bernunft S. 575 ausgesprochene Behauptung Kants: "Das Sollen brudt eine Art von Rotwenbigleit und

Bei ber Bablenticheibung\*) ift auffer bem Ronflitt ber abstraften Motive auch ein Ronflift moglich amifchen einem anidauliden und einem abstraften Dotiv: wenn nämlich bie Begenmart eines Gegenstanbes eine Begierbe, ober ben Born erregt, mabrent bie Bernunft ein entgegenstebenbes Motiv in abstracto bem Billen porbalt. Bei einem folden Ronflift amifchen bem abstraften und bem anschaulichen Motiv ift letteres burch feine Form (b. b. burch feine Unichaulichfeit) gar febr im Bortheil: benn bem Billen ift bie anschauliche Erfenntnig urfprunglicher beigegeben, ale bas Denten; baber liegt bas Ungeschaute une piel naber und mirft energischer, unmittelbarer ein, ale bas bloft Bebachte. Benn ein folches anschaulich vorgehaltenes Motiv bas abftratte befiegt, fo ift bies nicht fomobl feiner Materie (bem mas bargeboten und nun gewollt mirb) augufdreiben, ale feiner Form. Bas fo gefdiebt, ift nicht gang eigene That, fonbern Birfung bes Affette, b. b. ber Affettion pon guffen, ber Ginwirfung bee anichaulich Dargebotenen. Gin pollgultiges Reugnif über bie Beschaffenbeit eines inbivibuellen Billene giebt nur bie That, welche burch Bablbeftimmung unter lauter in abstracto gebachten Motiven beidloffen wirb, alfo bei vollem Bebrauche ber Bernunft, wie man fagt, überlegt und besonnen. Golde That ift Somptom bee intelligibeln Raraftere. Singegen mas blog baburch begangen wirb, bag ein Motiv, weil es anichau-

Bechnipfung mit Gefinden aus, die in ber gangen Ratur sent incht vorfemmt. Der Berfand bann von biefer nur ertennen, mad bai ft, ober geweien ist, ober sentes barin anders sepen sollt, als es in allen biesen Zeitrerbälfmissen in ber That ist, ja bas Gollen, wenn man blöß ben Lauf ber Mart vor Hugen bat, hat gang und gar teine Bedeutung. Bir istnuen gar nicht fragen: was in ber Ratur geschen sollt, sollten in ber den sollten, den sollten sollten, der sollten sollten

<sup>\*)</sup> Diefe, aus Schopenhauers Borlefungen genommene Eielle über im Mahlentifeitbung enthalt mehr als das in der "Welt als Wille und Berfelung", 1, §. 55 und in den "beiden Grundproblemen der Kihlt", S. 36 fl. (2. Mull. S. 34 fl.) über- die Mahlentifeitbung Gelagte.
Der Hernsteiner
Der Derungsgeber.

Esen weil also bas Anschaultse viel unmittelbarere Macht auf ben Billen hat, als bas bloß Gebachte, so sit es gut, bei großen Verludungen, wenn man sie vorberseit, bie Vernunft durch ein anschausiches Ville, Phantasma, zu armiren, bas man an die Eetle sieves talten Vegriffe sieht. din Indiane, der die Tortur zu bestehn hatte, rief während verstellen von Zeit zu Zeit lo it vodol – pietst sich nämlich vod Wilte vod gegenseitig und blieb badurch stambaste. "Bet den Versichten von Zeit gegenwärtig und blieb badurch stambaste." Wer den Versichtungen gemeiner Wolligt wiederschapen von ist, besuche die vernerliche Station auf der Ghartte.

Bei ber Leibenschaft bewegt bas Motiv ben Willen burch eine Materie, Gehalt, beim Affet burch feine Form, Anschaulichfeit in ber Gegenwart, unmittelbaer Realität. \*\*) Difenbar entspring ber Affett ywar aus bem Billen, benn er tritt nur ein burch eine ftarte Erregung bes Willen, benn er tritt nur ein burch eine ftarte Erregung bes Willen, benn er frit einen Sitz nicht ganz im Willen, sondern fein Einfluß auf diesen ift nur mittelbar und gleichsam bon Aussen benn er entfeht eigentlich, wie geziest, durch bie momentane Unterbrückung

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", 2. Aufl., I, S. 469 (1. Aufl. I, 419). Der Beransaeber.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Unterschied zwischen Reigung, Leibenschaft und Affett vergl. "Welt als Bille und Borftellung", II, Cap. 47.
Der berausgeber.

ber Denffraft, b. b. ber Bernunft. 3m Affelt thut ber Menich Das, mas er nicht fabig mare gu befchlieffen. Alfo liegt bie Sache eigentlich in ber Erfenntnif, ift mehr ein Rebler ber Erfenntnig, ale bee Billens. Daber wird bie im Affett begangene That nicht gang bem Willen beigemeffen, nicht gang als unfere That betrachtet. Morb in ber augenblidlichen Aufwallung bes Rornes wird in England gar nicht beftraft, folglich ale unwillführlich angefebn. - Die That bee Affette ift gwar ein Beiden bes empirifden Rarafters, aber nicht fofort bes intelliaibeln. - Singegen bie Leibenichaft bat ihren Git gang und gar im Billen. Gie ift bebarrlicher Buftanb; bie ihr entfprechenben Motive beberrichen ben Billen jebergeit, fomobi wenn fie überlegt werben, ale wenn fie fich ploplich barbieten. Die Leibenschaft wirb recht mit Bebacht gratificirt. Ihre Thaten finb baber bem Billen beigumeffen und find Somptome bes intellis aibeln Rarafters.

Benn zwei entgegengefette, und beibe febr ftarte Motive, A und B, auf einen Menichen mirten, mir nun aber febr baran liegt, bag er A mable, noch mehr aber baran, bag er feiner Babl nicht wieber ungetreu werbe, weil er fonft, burch bas Umfebren, mich verratben murbe u. bergl.; fo muß ich nicht etwan ben vollen Ginbrud bes Motive B auf ibn verhindern und ibm nur immer A porbalten: ba murbe ich nie auf feine Enticheibung rechnen tonnen; vielmehr muß ich ein Dal beibe Motive ibm bochft lebhaft und beutlich porbalten, fo baf fie mit ibrer gangen Starfe auf ibn mirfen: mas er nun ermablt, ift bie Enticheibung feines innerften Befens und ftebt baber für alle Emigfeit feft. Inbem er fagt: "Dies will ich!" - bat er gefagt: "Dies muß ich." 3ch babe nun feinen Billen ertannt und tann auf beffen Birten fo feft bauen, wie auf bas einer Raturfraft: fo gewiß bas Reuer gunbet und bas Baffer naft; fo gewiß banbelt er nach bem Motive, bas fich ale bas ftarfere fur ibn erwiefen.

Einsicht, Erfenutniß fann man erlangen und wieder berlieren, sann sie anbern, bessen, beiern, verberben; aber ben Willen sann man nicht anbern: barum "ich begreise", "ich erfenne", "ich sehe ein" — ist wanbelbar und unssier, "ich will", nach recht erkannten Motiven gesagt, ift fest wie die Ratur selbst. Aber in ben "recht erkannten Motiven" (legt die Schwierigkeit: theils kann die Erkenntnis ber Motive sich änderen, berichtigen, ober verfälschen; theils kann die Lage bes Menschen eine andere werben.

Benn ber Bille fich in einer einzigen That manifestirte, so war eine eine Benn ber alle in eine Bebns lauf, b. i. in einer Reiche von Thaten: jede einzelne von biefen ist daher als Theil eines Gongen beterminist umb sann nicht anbers als so aussallen. Hingen bie gange Reiche sit frei, sit eben Manifestation biefes indbibvaalistren Billens.

Mie alfgemeinen Regeln über und Vorschriften für ben Menschen sind bebwegen nicht ausreichend, weil sie von ber salichen Borausfegung einer gang ober ziemlich gleichen Beschaffenheit der Menschen ausgehn, welche die Bhilosophie des Herchieben Sogar ansbrudtlich ausstellet während die ursprüngsliche Berchiebenheit der Individuen im Intelletruelsen und Moralischen unternstlich ist.

Die groffe ursprüngliche Berfojebenheit ber emptrischen Rerottere ift Thabaiche. Sie bernt julett auf bem Berchältig bes Billens zur Erfenntnistraft im Individuo. Dieses berucht zulett auf bem Grade bes Wolfens im Bater und bem Grade bes Gretnennes im ber Mutter. Des Jujammentreffen ber Eltern ift größennbeits Jufall. — hieraus ergäbe sich eine empkrende Imgrechtigkeit im Besein ber Best, wenn nicht im Grunde bie Berschiebert zwischen ben Eltern und bem Sohne bloß ber Erfchetung angehörte und aller Zufall im Grunde Nochwendigfeit wäre. <sup>8</sup>)



<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", II, Rap. 47 (S. 595 f. ber 2. Aufi.; S. 685 f. ber 3. Aufi.) Der Derausg.

Jemand bemerkte mir ein Mal, in jebem Menschen städe etwas sehr Gutes und Wenschenfreundliches und eben so etwas sehr Boses und Feinbeliges, und je nachdem er angeregt würde, träte bas Eine ober Andere bervor. Gang fichtig.

Der Anblid frember Leiben erregt nicht nur bei verschiebene, fonbern auch bei einem und bemselben Menichen zu einer Beit grangenlose Mitleib, zur anbern eine gewisse Befriedigung, bie bis zur grausamften Schabenfreube gesteigert werben tann.

3ch bemerte an mir felbft, baß ich zu einer Zeit auf alle Befen mit berglichem Mitleib blide, zur anbern Zeit mit ber größten Gleichgultigfeit, auf Anlag mit haß, ja Schabenfreube.

Dies Alles giebt beutliche Anzeige, bas wir zwei verschiebene, ja einander gerade widersprechende Erfeuntutispressen gebene, die einen ach dem principio individuationis; besse zeige zeigt ums alle Wessen als uns völlig fremb, als entschiedenens Richt-Ich wir konnen den den den einste empfinden, als Geichgultigkeit, Reih, daß, Schoenstende. Die andere Erstennttigkeise baggen mehre ich neume die nach dem Tat-twam-asi; sie zeigt uns alle Wesen als bentisch mit unseren Ich ennach ist es Witseld und eise, die ihr Anblick in uns erregt.

Demonstradel und vernünftig ift allein die erste Ersenntnisweise: die andere ist gleichsam bas Thor der Welt und hat feine Beglandigung ausser sich; es sei den die sehr abstratte und schwierige meiner Lechee.

Barum in einem Menschen bie eine, im andern die andere überviegt, wohl in Keinem eine ganz ausschließlich probominirt; — warum, je nachbem der Wille erregt wird, die eine ober die andere hervoortritt; — das sind tiefe Probleme.

Sut und Bofe von Karafteren, gilt nur a potiori: abfonlent if beibes nicht vorsander. Den Unterschie macht ber Genapuntt zwischen den Gebiete, wo man feinen Bortfeit bem fremben unbedingt nachfett, und bem, wo dies nicht geschiebt. Liegt er gerade in der Mitte, so ist man gerecht. Aber bei Belein liegt er so, baß erst ein Zoll Rüchfied auf frembes Wohl gegen zehn Atssiren Affricht auf bes eigem steht. 3ch habe ben Unterschieb bes guten und bofen Karafters barin gesunden, bag biefer im Anbern nur "Richt-3ch", jener "3ch noch einmal" erkennt.

Alls Erflärungsgrund Seibt uns allein ber Intellet und bein berbältnig jum Willer. Allein ber Intellett fieht feinesvogs in bireftem und geradem Berhältniß jur Gite bes Arrafters. Wir fönnen zwar im Intellett felißt wieser unteriseiten Berfnad als Auffossing ber Erfsältniße nach dem Send vom Grunde, — und bie dem Genie berbandte, von biefem Geste unabsängige, dos Frincipium individuationis wortscheunen, mehr unmittelbare Frientniß, welche auch die Ideen aufsätz, und biese ist est, welche sich auf des Wererläche beigelt. Millein auch die Erfder rung hierans läßt noch viel zu wänschen überig. "Schone Geiser Paul; weisend sie auch nie de Mengeferte sind. Belo von Verrulam, freilich weniger ein schoner, als ein großer Geist, war ein Egunte.

3ch habe ale principium individuationis Zeit und Raum

erklärt, ba bie Bielheit bes Gleichartigen nur durch sie möglich ist. Wer bas Biele ist auch ungleichartig. Die Bielheit und Berschiebenheit ist nicht nur quantitativ, sonbern auch qualitativ. Bober die lettere, aumal in eibilder Sinflick?

Die intellektuelle Berfchiebenheit hat ihren nächsten Grund im Gehrun und Nervensten und bie den den einest weniger buniet! Intellett und Gehrn find ben Juecken und Bedefrustien bes Thieres, allo seinem Willen angemessen. Rur beim Menschen linde in inder fich biewellen ausnachmeweise ein Ueberschuß, der, vom er fart fit, das Genie giebt.

Aber bie ethisch Berfoievenheit scheint unmittelbar aus bem Billen hervorzugeben. Sonst wäre sie auch nicht ausgerzeitlich, da Antellett und Bille nur im Individuo vereinigt sind. Der Bille ist ausserzielich, ewig, und ber Karatter ist angeboren, also inner Ewigleit entsprossen; solgslich durch nichts Immanentes ur erflären.

Bielleicht wird nach mir Einer biefen Abgrund beleuchten und erhellen. \*)

Rur weil ber Bille nicht ber Zeit unterworfen ift, sind die Bunden bes Gewissens unheilten, werben nicht, wie andere Leiben, allmalig verschmerzt; sondern die bist Thot veräch das Gewissen nach vielen Jahren mit eben der Seitrte, als da sie frisch war.

Da ber Rarafter angeboren ift, — bie Thaten bich feine Manifestationen, — ber Anlaß ju groffen Missein nicht oft tommt, frarte Gegenmotive absforecten, für uns selbs unsere Sinnesart fich burch Bunfce, Gebanten, Affette offenbart, wo sie Anbern unbefannt bieltt; so liesse sich benten, bag Giner gerwissennagen ein angeborenes schleches Gewissen batte, ohne groffe Bosheiten verfalt zu haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", II, 530 ber 2. Aufl., II, 604 ber 3. Aufl. Der herausgeber.

Es giebt eine intellettuelle Schlechtigfeit, wie eine moralische, auch ein intellettuelles Gewissen, bermöge bessen jeben Schlecht ab. Miterweise im Innerfen (wemgleich nicht in abstracto) weiß, die er ein solcher ift. — Diese beiden weitwerbreiteten Schlechtigkeiten stehn in Berbindung mit einneter, und die intellettuelle unterstützt die meralische: sie arbeitet überall, wie dazu gedungen, der Abehpfeit entgegen, und zieht dagen seben Sreitwun, sied Mignarei beroor, geleitet durch ein sinfuntartiges geheimes Grauen vor der Bachpfeit.

Die Dummen find meistens boshaft und gwar aus eben bem Grunbe, warum bie Saglicen und Ungestalteten es find.

Eben so haben heiligteit und Genie eine Bermantsschaft. Sei ein heiliger auch noch se einsätlig; er wird boch einen genialen Zug hoben: und habe ein Genie noch so viele Temperaments., sa wirkliche Karaltersehler; so wird es boch eine gewisse Erhobeuheit der Gesimnung zeigen, wodurch es bem heiligen verwandt ift.

Die eigentliche Burde ber Men foen von Genie und grossen verifte, Das, was sie fie über die Anderen erhebt und der Berefrung werth macht, ist im Grunde Dieses, das in ihnen ber allein sautere und unischuldige Theil des menschischen Alleinse er Intellett, das Uederwissende und Bernaleinde ist; während an den Uedrigen nichts ist, als der sindige Wille, mit so viel Intellett, als errovert ist, seine Schritte zu lenkn, seiten twas mehr, sohr oft etwas beniger. Ande hat man davon?

Lein Mann von Genie war je ein Bofewicht, weil die Bodjeit die Aussterung eines so heftigen Wollens ift, baß felbiges ben Intelleft allein zu seinen Dienste braucht und nicht zu- läßt, daß er frei werbe zu einer rein objestiene Betrachtung ber



Dinge. Ein Bösewicht tann einen gewaltigen Intelleft haben, aber er tann ihn nur auf Das richten, was irgend eine Beisehung auf seinen Willen hat: er tann baber ein groffer Felberr, Staatsmann u. f. w. fein, er tann Talent haben. Das Wort bebeutet ursprünglich Gelb und begeichnet die Köhigkeiten, durch welche man ber Beisel ber Menge und fosslich Gelb erwirdt.

In bem entischienen Ueberwiegen bes Erfennens über bas Bollen liegt die Berwandsschaft wisspen Zugend um Genie. Der Unterfosie liegt aber derin, dog das Uebergenicht bes Erfennens beim Genie sich als solches, d. b. durch vollkommene Erfenntiss äussert im Zugendhaften aber seine Mach auf den Bullen ibt und durch die Erfenst bei und durch die Erfenst bei und durch die Erfenst bei und der Bullen ibt und durch die Erfenst, beise fich ausgete.

Serner ist beim Genie die Intenstüt ber Geisterkäfte eine absolute, ein fest bofer Grobe berießen fichethin, ja ber mohrscheinlich jur Wurzel und Basis eine starte Intensität bes Billens, b. b. ber Seibenschaften basen muß; baher sind, nach Benn Bauls Ausbern, sowen einer Leiten johne Geeten. Dingagen ift zur Tugerd und Gilte nur eine relative, b. b. im Berhöltigt zu mindibulleten Willen grobe Intensität ber Erfrentnissfratt erforbert, die wohl of burch die geringe natürliche Deftigleit bes Bollens unterfüllst werk.

Alles Intellektuelle (bie Leiftung, bie Fähigkeit, bas Berbienst) verhält sich jum Moralischen stets wie ein bloffes Bild zur Birklichkeit.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris gehört vielleicht ju ben Gagen, bie ju viel beweifen, ober bielmehr forbern; benn ber Delinquent fonnte es jum Richter fagen.

Wenn ber Menich eine bofe That, ju ber er fich geneigt fühlt, unterläßt; fo ift bie Urfache biebon entweber 1) Furcht por Strafe ober Rache; ober 2) Superftition, b. i. Furcht bor Strafe in einem funftigen leben; ober 3) Ditleib (begreift alle Menfchenliebe); ober 4) Ehrliebe, b. i. Furcht bor Schanbe; ober 5) Rechtlichteit, b. i. objeftive Anhanglichfeit an Treue und Glauben, mit Entichloffenheit, biefe beilig ju halten, weil fie bie Grundlage alles freien Berfebre unter Menfchen finb, und baber auch uns felbit oft ju Bute tommen. Und biefer Bebante, aber nicht als folder, fonbern ale bloffes Gefühl. wirft febr baufig: er ift es, ber fo manchen Chrenmann, wann ibm ein groker, aber unrechtlicher Bortbeil geboten wirb, folden mit Berachtung gurudweifen laft, ftolg ausrufenb: "ich bin ein ehrlicher Mann!" Denn wie follte auferbem bor frembem Gigenthum, welches Bufall ober gar noch folimmere Machte ben Reichen gegeben baben, ber Arme, ben eben bas Dafebn folder Reichen jum Urmen macht, einen fo gang aufrichtigen Refpett fühlen, bag er auch in feiner Roth. felbft bei Ausficht auf Straflofigfeit, es nicht antaftet? Belder anbere Bebante tann biefer Reblichfeit jum Grunde liegen? Aber er ift entichloffen, nicht auszuscheiben aus ber großen Gemeinfchaft ber ehrlichen leute, welche bie Erbe im Befit bat unb beren Gefete überall anerfannt finb, und er weif, baf eine einsige unrebliche That ibn für immer baraus ausftoft und brofribirt. Auf einen Mder, ber gute Fruchte tragt, verwenbet man auch Roften, bringt ibm Opfer.

Bei einer guten That, b. h. bei jeder That, in der der eigene Bortheil dem fremden oftensibel nachsteht, ist das Motiv entweder 1) Eigennuth, der sich dahinter versteht, oder 2) Superstititan, b. i. Eigennuth, verwieset auf den Lohn im andern Leben; oder 3) Mitseld; oder 4) hülfreiche Hand, b. i. Anshäng lichfeit an die Wazime, daß wir in der Voth einander bestieben hollen, und Bunfch, sie aufrecht zu halten, in der Becaussehung, daß sie und wohof selbst im Wal zu Statten fommen werde. Hier Das was Kant nennt gut handeln aus Pflicht und um der Pflicht willen bleibt, wie man sieht, auf ein Kanu überg. Kant eisst Aum überg. Kant eiste Aum überg. Kant eisst Kanu überg.

Shopenhauer, Rachlag.

bedurch bestimmt werben wäre: ich sage, gang gewiß nicht: benn es sind hohle Worte, hinter einen nichts stedt, das einen Menschen wirtlich bewegen sonnte. Was den Menschen, wenn er jene Worte vorschützt, bewegt ist immer einer der genannten Einschliffe. Unter diesen ist offendar das Mitteld allein gang fauter. \*)

Die Anelle ber Lüge ist allemal bie Absicht, bie herrichaft eines Willens auszubehnen über trembe Individuer. Den Willen beleigt zu bernneimen, um seinen eigenen beisch bestierz ab bejahen; folglich geht die Abge als solche aus von Ungerechtigteit, Uebelvoollen, Bosheit. Daher nun tommt es, daß Wahrhaftigteit, Aufrichtigkeit, Dffenheit, Gradheit unmittelbar als lobensverthe und bele Gemülisseigenschaften erkannt umb geschäht werten, meil vor vonaufsen, dab fereinige, nedfert biese Eigenschaften offenbart, teine Ungerechtigkeit, teine Bosheit der Gesimmung hege und eben daher leiner Berstellung bedarf. Wet

<sup>\*)</sup> Diese, 1828 zu Berlin geschriebene Stelle hat Schopenhauer spieter in ber Kopenhagener Preisädhenblung über das Jundament der Woral seie berbeitet. Bergl. "Die beiden Grundprobleme der Ethit". S. 189 f. der 2. Must. (S. 192 f. der 1. Austl.) Der Hermäd,

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über die Lüge "Die beiden Grundprobleme der Ethil", 2. Aufl., S. 222 fi. (1. Aufl. S. 226 fi.) und die "Welt als Wille und Borstellung", I, S. 398 f. der 3. Aufl. (S. 381 f. der 2. Aufl.)

Das Brincip ber Ehre ftebt mit ber menichlichen Freiheit in Berbindung: es ift gleichsam ein Dinbrauch biefer Freiheit. Statt nämlich fie gur Erfüllung bes moralifden Befetes zu gebrauden, benutt ber Menfch feine Fabigfeit jeben finnlichen Schmerg freiwillig ju untergebn, feben Ginbrud ber Begenwart ju übermaltigen, um ben Eigenwillen feiner Gelbftbeit, auf mas immer er ibn auch gefett babe, ju behaupten. Da er nun bieburch zeigt, baß er nicht, wie bas Thier, nichts weiter fenne, als forperliches Boblfehn und mas bem jufagt; fo ift es gefommen, bag bas Brincip ber Ehre mit ber Tugend oft verwechselt, oft verzwillingt, ift; mit Unrecht. - Jener Digbrauch ber Freiheit, Die eine, alle Ginnenwelt übermaltigenbe Baffe ift, ift es eben, ber ben Meniden fo unenblich furchtbarer, ale bas Thier macht, indem biefes nur thut, mas fur ben Augenblid ber Trieb beifcht, ber Menich aber nach Begriffen banbelt, Die eine Beltvernichtung forbern fonnen.

Biet faratteristiss Beispiele vom Krincip der Chre stehen im Shaftspeare's "König Seinrich Vi" 2. Th., Allt 4, Sc. 1. Ein Seetaper nämlich will seinen Gesangenen morben und nicht, wie die andern Kaper die strigen, derranzieniten, weil er bei bestim Gesangennchmung ein Auge verferen und seine und seine und seine Wachen Serbescheft glandt, wenn er wie ein Kaufmann sich einen Räche abkaufen läßt. — Der Gesangene dagegen, der Herzeige vom Enspielt, will lieber, daß sein Jaupt auf einer Stange tange, als daß er es vor solchen nierrigen Wensisch, wie ein Raper tilt, entlösse, ind wie ein fich bim tilten nässet. By

Eine gewisse Art von Muth entspringt aus einer Burzel mir Porzensgilte, nämtlich varaus, daß der wamt begadte Mensch siehens Osięwas in ben andern Individuen salt sie beutlich bewußt ist, als in bem eigenen. Wie hieraus die Herzusch bie Herzusch bie Herzusch bie herzusch bie herzusch bie herzusch bie ber weite herzusch bie ber Mensch weiter Beringt weiter betropt baben de ber Benich weniger an seinen individualen Daiehn hammt, der fast ein se febr ihr ich febr im

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus bem "Anfangs Bogen" ber Schopenhauer'ichen Erstlingsmanufcripte. Der Berausgeber.

allgemeinen Dasseh aller Wesen lebt umb beshalfs für sein Leben und was bem anhängt wenig besogt ist. Dies ist teineworgs sedemal die Zuelle bes Buther dem ei ist ein Phanomen verschiedener Ursachen. Aber es ist die ebesste Art des Wantese, welches sich vor an zeigt, daß er hier mit großer Sanstmuth und Gebuld verdunden ist. \*)

Menichen folder Art pflegen ben Beibern unwiberfteblich gu febn.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, §. 112 ber 2. Auft. (1. Auft. §. 111) über ben Muth. Der Herausg.

## 9. Bur Aletaphnfik der Gefchlechtsliebe.

Urmuth ber Sprache fann eine bauernde Aequivocation und daburch Berwirung der Begriffe veranlassen. 3. 2. "Leibe gegeigt, Dittled ift, da in tiesten Grunde auf Ertenatusig ber metaphysischen Sbeutität mit dem Andern beruft. 2) amor, sooz, wester Bille als Genins der Gattung ist, oder turz Wille der Gattung als solcher.

Amour, love, amore find eben so äquivot wie "Liebe"; also stehen hierin alle neuern Sprachen ben alten nach. Demgemäß ist die sentimentale Liebe Produkt der neuern Zeit.

Caritas und amor, auf biefelbe Perfon und gegenseitig gerichtet, geben eine gludliche Che.

Cartas und amor haben gan; in der Tiefe eine gemeinschaftliche Burzei. In beiben nämlich handelt burch das Indivöknum sein senfett der Erscheinung umd der Indibudilät liegenbes metaphhisches Subfrat, der Wilke zum Leben, einmal als
Beist der Gattung, indem er sie zu perpetuiren und biern Thyna
rein zu halten stredt, — im andern Kall, indem er auch bier
sich über die Indibudilät ersect, und in verschiedenen Indibud
um seine eigene Identität ertennend, eines für das andere sorgen läst. <sup>49</sup>

<sup>\*)</sup> lieber sow und ayang vergl. "Belt als Wille und Borftellung", I, §. 67. Der Herausg.

Daburch, bag wir effen, fallen wir bem Tobe, und baburch, bag wir zeugen, bem Leben nothwendig anheim.

Denn, durch bas Effen zerftören wir die frembe Form, um uns ihrer Materie zu bemeistern: baher muß, weil alles Lebende bemselben Gesehe unterliegt, auch unsere Form wieder zerftört werben, damit ihre Waterie wieder andern Kormen utfalle.

Die Zeugung aber ift bie vollenbete Bejahung bes Billens aum Leben, bie eben als Leben ericeinen muß.

Die manufglatigen, heftigen Meuffeungen ber Brunft bei ben Thieren find die Stimme bes Milens jum Leben, mit ber er ruft: "Das leben bes Individumm dut mir nicht gerug; ich brauche bas Leben der Gattnen, jur Ausfüllung endlofer Zeit, der Form meines Erfcheinen."

Homo est coitus aliquamdiu permanens vestigium.\*)

Das fortmagrende Dafenn bes Menfchengeschlechts ift blog ein Beweis ber Geilheit beffelben.

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in lateinifder Sprache. Der herausg.

Ernftes ber Begeifterung, ber Entzudung in eine hobere Belt: ba ift auch fein Scherg. \*)

Muf bie Zeugung folgt Leben und auf bas Leben unwiereruflich ber Tob. Am ift es ber Betrachtung werth, wie bie Wolfust ber Zeugung, die bas eine Individuum (ber Bater) geniest, nicht von ihm, sondern den einem andern (bem Schne) eurch geben und mitch vorch ze gestüft wird. hie ertitt auf eine besonderer Weife die Einheit bes Menschengeischeste und einer Sündhaltigkeit hervor, da ber gewöhnlichen Betrachtung jene Einheit durch die Zeit ausgehösen erscheint.

Die Zengung ift ein Lebenwollen in ber erhöhten Boteng: unfer eigenes Leben buffen wir felbft burch ben Tob: aber jenes gleichfam quabrirte Lebenwollen muß ein anderes Individuum burch Leben und Tob buffen. \*\*)

Die Gunst eines sehr schönen Beibes durch seine Persönlichfett allem zu gewinnen, ist vielleicht ein noch grössere Genng für die Eitlesteit, als sint die Simnlichsteit, indem man die Gewisseit erhält, daß int die Seinnlichsteit ein Aequivolent für jene über alle andern zeschöntigkte, benonderte, vergötterte Person seit. Darum auch ist verschmäßte Liebe so schmerzlich, besonders wenn die gegründeter Eisperiach vereint.

Au jeuer Freude, wie an biefem Schmerz fat wahrscheinlich die Ettelleit mehr Antheil, als die Sinnlichfeit, well nur etwas Geftifges, ein Gebante, nicht bloffe Sinnenfuft uns so febr heftig erschüttern lann. Auch lennen die Thiere wohl die Luft, nicht aber jene seibenschaftlichen Freuden und Leiben ber Liefe.

<sup>.\*)</sup> Diefe und bie beiben folgenden Stellen find aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten. Der Berausg.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten (Dresben 1814 geschrieben) bilbet die ursprängliche Fassung bes in ber "Bett als Wille und Vorstellung", I, §. 60 (S. 371 ber 2. Aufl.; S. 387 f. ber 3. Aufl.) über die Zeugung Gesagten. Der Herausz.

Die groffen Bobekerhebungen, die manche Manner von ihren Frauen machen, gelten wohl eigentlich ihrer eigenen Ubsteilsfraft bei ber Ausbund berfeiben, vielleicht im Gefühl Orffen, was Einer gefogt hat: Bas ber Menich fei, zeige er im Sterben und bei ber Wahl inner Galtin.

Den Willen, tann man sagen, hat der Mensch sich selbst gegeben, dem der ist er selbst: aber der Intellett ist eine Musdstatung, die er vom himmel erhalten hat, d. h. dom ewigen, geselumisbollen Schielal und bessen Notwendigteit, deren blosses Bertetaus siene Mutter war.

Be mehr Geift, besto bestimmtere Individualität, baber besto bestimmtere Forberungen an bie biefer entsprecente Individualität bes andern Geschlechts; woraus solgt, baß geistreiche Individuen sich besonders zu leibenschaftlicher Liebe eignen.

Die aus dem Geschlechtstrieb entspringenden Rapricen sind gang analog ben Irrlichtern. Sie täuschen auf das Lebhaftelte; aber solgen wir ihnen, so führen sie uns in den Sumpf und verschwinden. \*)

Die Taufdungen, welche bie crotifchen Geläfte uns bereiten, sind gewissen Setatuen zu vergleichen, welche, in Folge ihres Stambertes, darunf berechnet sind, nur von vorme gefehen zu werben, und sich dann icon aussehmen; während sie von binten einen schlechten Anblid derbieten. Dem analog ift was die Bertiebsteit uns verspiegelt, so lange wir es im Profpett

<sup>\*)</sup> Diese und die folgende Stelle find aus Schopenhauers "Sanilia". Der herausg.

haben und als sommend erbliden, ein Paradies der Wonne; aber wann voriberzegangen und demnach von hinten geschen, zeigt es sich als etwas Geringsügiges und Unbedeutendes, wo nicht gar Widerliches.

3ch erwartete, baß die Kaarung des Löwen, als die die dichfie Bejachung des Willens in seiner heftigsten Erscheinung, von sehr vehementen Symptomen begleitet sehn würke, und war überrascht, solche weit unter denen zu sünden, welche die menschiede Paarung zu begleiten pflegen. — Auch dier also entlichete über erhöhe Bebeutsamkeit der Erscheinung nicht der Krow der Heitelbeit bet Erscheit der Erscheinung nicht der Krow der Heitelbeit des Wolfens, sondern der Grad der Ersenntnis, wie der Zon nicht so sehr der Krow der Stellenagsbeiten verfächt wird.

# 10. Heber den Tod und die Ungerfiorbarkeit unseres Wesens.

Ronnten wir, in ber Zeit, so bentlich vorwurts., wie guruffichen; so wurde unfer Tobestag uns so nabe ericheinen, wie jest bie ferne Bergangenheit unserer Jugend oft tauschend nabe bor uns ftebt.

Der Leichnam jedes Thieres ober Menschen wirft barum so melancholisch auf uns, weil er auf's Deutlichste aussagt, bag biefe Gestalt nicht die Ibee, sonbern bloß ihre Erscheinung war.

Ein ju jeber Zeit und für Jeben fafilicher Troft: Der Tob ift fo natürlich, wie bas Leben; und bann wollen wir weiter feben.

Der Grund bes Alterns und Sterbens ift fein phhfis for, fonbern ein metaphhfifcher.

Der Tob fagt: Du bift bas Probuft eines Aftes, ber nicht hatte febn follen; barum mußt bu, ihn auszulöfchen, fterben.

Beim Tobe erfährt der Egoismus durch die Aussebung der ignen Berson die gänglichse Durchkreugung und Zermalmung. Onder die Todessurcht. Der Tod ist demnach die Belehrung, welche dem Egoismus durch den Lauf der Natur wird.

Bon ben Taufenben menschichter Besein, welche auf biefem (und zewis eben so auf zohllofen andern) Planeten jeder Augenbild außbrütet, indem er zugleich eben so viele ihres Gleichen zerstärt, verlangt Beber, nach seinen Baar Jahren Veben, eine mblos harbauer, in anderen (der Zimmel weis velchen). Belten; wobei er zegem die Thierveit die Augen zubrückt. Offenbar eine lächerliche Forderung: bemoch sit sie berechtigt und wird und erfüllt; bedoch nur baburch, daß die Indibudulität eine blosse Erispeinung ist, hervorgebrach burch das principium individuationia. Sie bauern Alle sort, — in bem Bessen, verschein einen wird, und zwar ganz in Iedem, erscheint. In diese Einne wird sie auch eigentlich gemacht: nur versteht sie sich siehn wird.

Der Menich ift eine Milnge, auf beren einer Seite gepragt fteht: "Beniger als Richts", und auf ber anbern: "Alles in Allem".

Wenn ich eine Fliege flappe, fo ift boch wohl flar, bag ich nicht bas Ding an fich tobt geschlagen habe, sonbern blog feine Erscheinung.

Die Flamme, welche aus ben Augen aller Thiere hervorleuchtet, ist eine ewige; wenngleich wir sie erkennen milfen als bas zeilliche Probutt bes vergänglichen Organismus und feiner in stetem Wanbel begriffenen Safte. Kein Stäubchen, tein Atom Materie tann zu Richts merben, — und bes Menschen Geist angstigt sich bamit, bag ber Tob bie Bernichtung seines Wefens fei!

Aus meinem Anfangs-Sat "bie Belt ift meine Borftellung" folgt junächlt: "erft bin ich und bann bie Welt".
Dies follte man wohl festhalten als Antivoton gegen Berwechslung bes Tobes mit ber Bernichtung.

Ein Symbol ist ein Centrum, von dem ungählige Rabien ausgehn, ein Bild, in welchem Jeber nach feinem Standpunkt eimas Anderes erblicht und boch Alle einig sind, das Selbe zu seine Leie Zauberflöte ist ein symbolisches Stidt. —

Bald virt der Ted mich absorbern: es ift der unbekannte Güger, der mich in biesse beben gebracht; ich gautre nicht auf seinen Ruf, nichts heißt mich weisen; er ist mir unbekannt, doch sosse der Frieser, der der Berteler, ab der Priesser, der die Austrauen: er ist gemeint in der Zauderflie, als der Priesser, der die Ausgebede bringt, die er den Heben und Dubern flöerhängt, ebe er sie weiter sührt. Die Zauderstäte ist ein sumbolische Stindt. <sup>9</sup>0.

La mort, mon cher, n'est autre chose, qu'un changement de décoration.

Des Menicen einiger Zeuge feiner gechemften Regungen und Gebanten ift bas Bemußtiehn: aber bas Benußtiehn muß er einst bertieren um vorig bies; umb bies biesleicht vor Allem treibt ihn zu glauben, baß es noch einen andern Zeugen seiner gefeinften Regungen und Gebanten gebe.

So oft ein Menich ftirbt, geht eine Welt unter, nämlich bie er in feinem Ropfe tragt: je intelligenter ber Ropf, besto

<sup>\*)</sup> Bergl. "Baretga", 2. Aufl., Bb. I, S. 439 (1. Aufl. I, 394) über bie Zauberfiote. Der herausg.

10. Ueber ben Tob und bie Ungerftorbarteit unferes Befens. 413

beutlicher, flarer, bebeutenber, umfaffenber biefe Belt: befto schredflicher ihr Untergang. Dit bem Thiere geht nur eine armliche Rhapsobie ober Stipe einer Belt unter.

Es mag Befen geben, benen unfer Beschränktsehn auf bieses Leben so vorkommt, wie uns bas Beschränktsehn ber Thiere auf die Gegenwart.

Rach bem Absterben bes Willens tann ber Tob bes Leibes nichts Bitteres mehr haben. \*)

Auch zeigt sich uns bon hier aus wieder die emige Gerechtigfelt. Was der Wosse von allen Dungen am meisen sürch, bos sit ibm gewiß: es ift der Tod. Dieser ist dem Besten gwar eben so gewiß; aber ihm ift er willsommen. Da alle Wosseit im heftigen und undbedingten Wolsen des Sebens besteht, der Eod bitter, oder leicht, oder ermänscht. Die Emdläcktet des invloidenten Sebens ist eine Wosse der eine Wohlste der Wolse, der Zod bitter, oder leicht, oder erwänsche Des Gebens ist ein Uebel oder eine Wohlstat, je nachdem der Wensch böfe oder gut ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borftellung", I, §. 68; 3. Aufl., I, S. 462 (2. Aufl. S. 441). Der herausg.

## 11. Heber die Hichtigkeit des Dafenns.

Die Burgel unferes Dasepns liegt auffer bem Bewußtfebn; aber unfer Dasebn selbst liegt gang im Bewußtfebn. Ein Dafebn obne Bewußtsebn mare fur uns gar tein Dasebn.

Mun ift die Zeit die Germ des Bewußtsen. Sie hat der nur eine Simension. Daber hat benn auch unfer ganges Daser wur eine Dimension. Daber hat benn auch unfer ganges Deschun unr eine Dimension, wodurch es gar sehr an das Richtsen gränzt, sossisch einen burchzanigen Karaster von Richtselt erkält. Denn daburch eben sie hie Bergangenstell winstellt gestelltenbes vom gangen Dasen. Es sie ein Ausbehnung, nichte Bullenbese vom gangen Dasen. Es sie ein Ausbehnung, nichtse Breite und Tesen von Ereite kan Teset und Teset, wer die eine Erseinung, die auf Watumerfüllung. Wer, wie hobbes, die Linie ohne Breite laugnet, betrachte leinen eigenen Lebensfauf.

"Bir find, unfer ganges leben sinwurch, voll Gehnfucht, entweber nach ber fernen Zutmitt, wie besonders in ber enten Sutmitt, wie besondere in ber enten halben bei bei Begenwart, in ber bei Gegenwart, in ber allein die Brittlichteit liegt, befriedigt mie nie. So werben wir endlich niene, bas voll voll einen, bas voll voll einen, der bei Gegenwart, in ber allein die inne, bas voll voll einen bei den, wos ber Sefenjucht genng thäte, b. h. fo real wäre, boß es ben Millen in uns befriedigen finnte. Dies Alles ist befannt und oft gefagt. Aber nicht so be Elich, warum Dies nicht andere fent kunn. Gen nämlich weit bas Leben und bie reale Welt bestieben nichte ist als blosfes Billen, b. boßlie Enscheinung, nicht Ding an With, Möblie bes Willen, bloßlie Enscheinung, nicht Ding a

fich, doßer hat es feine Gubstang, teine Realität, sonbern is, wie jeves Bith, blosse Derstäche, ohne Solivität, blosser Schaten, blosser Schen. Nicht so ber nach Befriedigung unablässig tredit: er sit das Keale, das Ing an sich; darum ann in feine blosse Erichtung, tein blosse Bith is befriedigen. Darum sam das Leben dem Billen nie Genüge thun, weit ese ben nur dessen aber der Schaten ist.

Gentifiermaoßen ist das Zoisse im Leken das Abgetsanten jedes Iggenstides, er jei Gennig der Schnerz; serner enicht bestimmte Anter oder Harpsmen voransgeworfen hat in die Juliust. (Das gange Eeden ist ein Aggregat solcher Angens bilde.) Was bleibt nun den seinen Augenstide? — Die Erinnerung. Diese aber besägt nicht den Bilten, das Reck, enderen die Sortsetlung, doss Setunder. Ich mehrer ist ehe spie nicht die genoffene Wolfunf, sondern bieß was babei Borstellung wur, also Wedemvert; benn das Welen, das Reck ber Dollut ist Willie. — sie besigt nicht den Echmerz, somdern big was dade Vorstellung war, also Kintsebung; benn das Weien, das Keale bes Gemerzeis ist Willer.

Daber begreifen wir weber unfere vergangenen Schmerzen, noch unfere entfloßenen Wolluffe fo recht; fonbern haben blog ibre trodenen Mumien, die Borftellungen, welche, als Einfleidung, fie bealetteten, in talter Erinnerung. \*)

Der Rüdslist auf unser verzaugenes geben gewährt uns nie volles Genügen. Entweder wir erbliche Schmerzen; oder Freuven, die wir nicht gemösen; oder Genüsse, deren wir nicht inne geworden. — Das macht, unser Ih ist aus zwei verschiedenen und selten voor nie gan; richtig zusammengeschnen Uhrvereien zusammengsseht; aus dem Wilken, der unser eigentliches und wei prüngliches Wesen ist und der nichts kennt, als sein "Befriebigt" oder "Richtseiriedigt" (se einfach sit ert) und aus der



<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., II, §. 362 (1. Aufl. §. 349). Der herausgeber.

Erfenntiss, die ihm diese einfache Arema in Milionen bunten und verschiebenen Bilbern verhalt. Erinnenung verschiebener Zeiten giebt eigentlich bloß die verschiebenen Bilber der Erfenntniß vieder; benu bas Thema des Willens ist immer das alte und monotone oewefen.

Dente jurud an traurige Berioben beines Lebens und bringe bie Scenen ber Betrubnig, bie vielen Stunden bee einfamen Grams bir mieber por bie Angen bes Beiftes. - Bas fichft bu? Bloffe Bilber, bie gleichgültig por bir ftebn. Die Quaal, bie fie belebte, tannft bu nicht mit jurudrufen. Die Bilber ftebn jest entfeelt und gleichgultig ba. Barum? Beil bies Alles bie bloffe Sulfe ohne ben Rern ift, blog in ber Borftellung eriftirt; weil bas Sichtbare und Borftellbare bie bloffe Gulle ift, welche bie Bebeutung allein bon bem erhalt, was barin ftedt, bom Billen und feinen Bewegungen. Die Belt ber Borftellung mit allen ibren Scenen, traurigen und froblichen, ift nicht bas Reale, fonbern blok ber Spiegel bes Realen; bas Reale ift ber Bille, bein Bille: nach aller Trauer und Freube, bie er burchgegangen, ift er noch ba in unberminberter Realität. Bene Scenen ber Trauer und Freube ftebn ale bloffe, tobte, gleichgultige Bilber ba, weil fie urfprunglich und überhaupt nichts anheres maren.

Dit bem Raum entftanb ber Streit und mit ber Beit bie Berganglichfeit.

Ihr Kagt über die Flucht ber Zeit: fie wurde nicht so unaufhaltsam flieben, wenn irgend Etwas, bas in ihr ist, bes Berweilens werth ware.

Bie lang ift bie Nacht einer unendlichen Zeit gegen ben turzen Traum bes Lebens!

Wenn man fich recht befinnt, wird man finden, bag Alles, was vergebt, eigentlich nie wahrhaft gewesen ift.

Ut mundus, sive homo, summam ac veram felicitatem adipisceretur, ante omnia oporteret tempus sistere.\*)

#### Ueber bie Endlichfeit und Richtigteit ber Erfceinungen. \*\*)

3ft, wie bereite gezeigt, ber Gat vom Grunbe in allen feinen Geftaltungen bas Brincip ber Devenbeng, Relativität, Enblichfeit in allen Objetten fur bas Gubieft, und laft fich, wie wir eben faben, bas gange eigentliche Befen jeber Rlaffe von Objetten gurudführen auf bie Relation, bie ber Gat bom Grunde in berfelben bestimmt, fo bag bie Erfenntnig jener Art ber Relation auch bie bes Befens ber Rlaffe ift, fo folgt, bag vermoge bes Sabes bom Grunbe, ale ber allgemeinen Form aller Objette bes Subjette, biefe Objette felbft burd und burd nur in ber Relation ju einander besteben, nur ein relatives, bedingtes Dafebn baben, nicht ein abfolutes, beftebenbes Dafebn an und fur fic. Bene Inftabilitat, Die ber Gat bom Grunde ben Objetten ertheilt, ift am auffallenbften und fichtbarften in feiner einfachften Geftaltung, ber Beit. In ibr ift jeber Mugenblid nur, fofern er ben porbergebenben, feinen Bater vertilgt bat, um felbft wieber eben io fonell vertilgt zu werben. Bergangenheit und Bufunft find fo nichtig, ale irgend ein Traum, bie Wegenwart allein ift wirtlich ba; aber fie ift nur bie ausbebnungelofe Grange gwifchen jenen beiben: mas eben gegenwärtig mar, ift icon vergangen.

Diefelbe Dichtigleit, bie uns bier augenfällig entgegentritt, ift aber bem Sabe bom Grunbe in jeber Gestalt eigen und auch

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in lateinischer Sprace. Der herausg.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Fragment aus Schopenhauers Borlefungen, in welchen es auf bie Darftellung bes Sapes vom Grunde folgt, tragt bort biefelbe Ueberichrift. Der Gerausg.

In ber Rlaffe ber anschauliden bollftanbigen Borftellungen

ober realen Objette bringt bas barin berrichenbe Gefet ber Raufalitat biefelbe Richtigfeit bervor, welche bie Grunbform berfelben, bie Beit, bat. Co wenig, ale biefe je ftille fteht, bebarrt irgenb etwas in ibr. bie Materie ale folde ausgenommen, welches wir aus bem Antbeile bes Raumes an ibr abgeleitet baben. Daterie ale folde ift nicht anichaubar, fonbern nur mit ber Form: aber alle Auftanbe ber Materie, alle Formen, find im fteten Entfteben und Bergeben begriffen; fie merben burch Urfachen, und vergeben burch Urfachen, bangen ftete von Urfachen ab, unb bas gange Wefen ber Belt ift ein beftanbiger Banbel und Bech. fel. Bie bie Beit und ber Raum felbft, fo bat Alles, mas in ihnen ift, nur ein relatives Dafebn, ift nur burch und fur ein Unberes, ibm Gleichartiges, b. b. felbft nur wieber eben fo Beftebenbes. Daber ift Richts burch fich felbft, baber hat Richts Beftanb. Unter unferen Sanben fcminbet Alles, mir felbit nicht ausgenommen.

Wir feben also, daß eben weil ber Sah vom Grunde in einem verfichenen Gestalten de Borm alles Dafchapa ift, auch alles Dobeit jener Endsicheit, Zeitlicheit, Dependenz, Infladitität, Relativität, beren eigentliches Princip jener Sah ist, anheimzescallen ist; daher nur ein relatives Sehn hat, ist und wieder nicht ist. Das Wesentliche biefer Unsicht ist febr alt, ja ein lebhaftes und beständiges Bemußsten berfelben scheiten und Stent

thumlichfeit philosophifcher Beifter ju geboren und hauptfachlich fie ftete jum Racbenten aufzuforbern. Daber febn wir icon ben Beraffeitos ben emigen Alug ber Dinge bejammern. Die Gleatifer reben bon einer bebarrenben Gubftang, bie immer ift und immer fich gleich ift, obne Bewegung und Beranberung (αμεταβλητον); Dem, mas fich bewegt und veranbert, fprecen fie alles Cebn ab, erffaren es für bloffen Schein. - Blaton nennt alle Dinge biefer Belt bas immerbar Berbenbe, aber nie Sebenbe, bas baber auch nie Gegenftanb eines Biffene febn fonne, fonbern nur einer auf Empfindung geftuten Meinung. Und er rebet im Gegentbeil biegu von bem immerbar Gebenben. nie Beworbenen, nie Bergebenben, ben emigen 3been, bon benen allein es ein rechtes Erfennen und Biffen gabe. - Das Chriftenthum nennt biefe Belt bie Reitlichfeit, febr treffent, nach ber einfachften Geftaltung bes Sabes bom Grunbe, bem Urthpus aller anbern, ber Beit, und rebet im Gegenfat biegu bon ber Ewigfeit. - Spinoga lehrte, bas allein Sebenbe mare bie emige Subftang, bas Gange ber Welt, auf emige, nicht auf zeitliche Beife erfannt; fie mare burch fich felbft und beburfte feines Unbern ale ibrer Urfache; fie bliebe fich immer gleich; aber bas in ber Beit Entftebenbe, Bergebenbe, Bewegliche, Bielfaltige. - bas maren bie bloffen Accibengien jener einen bebarrenben Gubftang. - Der groffe Rant erffart Mles, mas in Zeit und Raum und ale Urfache und Birfung fich barftellt, für bloffe Ericheinung, bie er entgegenfett bem Dinge an fich, bem alle jene Formen fremb maren.

Diese Ansicht ist es eben auch, welche, durchgeführt um genauer ertlärt, allen unseren serneren Betrachungen jum Grunde
liegen wird. — Eben dieselbe Ansich sinder not auch im Orient,
bei dem weisessen will bei der Boltere bei den weisessen die vonlichen in ihrer Whythologie ober Bolteressigion die Sache enwan
so aus: Diese gange wahrnehmbare Welt ist das Gewebe ber
Maja, velches wie ein Scheier lieber die Augen aller Sterbsichen geworsen sie um die Bet sie kangen aller Sterbsichen geworsen sie um bei mun eine Welt seben läßt, von der
man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch daß sie nicht sei;
denn sie ist, wie ein Traum ist; ihre Erscheinung gleicht bem
Welterschein der Senne in der Saudwässe, undehen der durch Banberer von fern für ein Baffer anfieht, ober auch bem bingeworfenen Strick, ben er für eine Schlange balt.

In allen biefen fo vericbiebenen Musbruden philosophirenber Beifter erfennen Gie biefelbe Grundanficht wieber, bas Bewußtfebn ber Inftabilitat, Relativitat und baburch ber Richtigfeit aller Dinge, benen eben beehalb bas eigentliche Cebn abgefproden und nur ein icheinbares zuerfannt wirb. - Bir aber haben biefe Beichaffenbeit aller ericbeinenben Dinge, b. b. aller Objette bee Gubiefte, gurudgeführt auf ihre innere und gemeinichaftliche Burgel. Gie find erftlich nur Borftellungen, und ale folche bebingt burch bas Subjeft, alfo icon besbalb nur relativ ba, nur Ericbeinungen, nicht Ding an fich. 3meitene ift ibre gemeinicaftliche Form ber Cat bom Grunbe, ber in vericbiebenen Beftalten fich barftellt, im Befentlichen aber nur einer ift: er erfceint ale Beit und Raum, ale Raufalitat, ale Motivation, ale Begrunbung ber Erfenntnig. Das Gemeinschaftliche aller biefer Formen, wie ihr Unterscheibenbes haben wir gefeben und baben ertannt, baß fo wie fie in einem gemeinschaftlichen Musbrud, welches ber Cat vom Grunde ift, gufammentreffen, fie auch aus einer Urbeichaffenbeit unferes Erfenntniftvermogens ftammen muffen, welche bie Burgel bes Sates vom Grund ift.

#### 12. Heber das Leiden des Lebens.

Es ift fehr beachtenswerth, wie die Grundformen der Stiftes auch gerade die Auslichen, nämick gelt, Ramm umb Auglatiat, auch gerade die Duelle aller Leiben des Lebens, ihrer gangen Möglicheit nach, sind. So ist dermöge der zieht das Hickomien. Beritren, Getechen, das Richtig umd Bergsängliche aller Tinge; vermöge des Raumes die beständigen Durchfreugungen und gegenstitigen Jemmungen aller Willenserscheitungen umb ihres Strebens; emblich dermöge der Kaufalität alles Erbein überdaupt, da es durch Einmotrang der Koper auf einander allein entfeht. Man sieht, das die Ausgestellt zur Offendungen web Kopens des Willens auch sogleich den innern Wöherspruch, die Richtigkeit und Unseligiett, die diesem Wesen auch das Gange siener Erscheinung begleien, ummittelden tund finn mußte. Da alles Leiben, seiner Ratur nach, empirish ist, muß er freilich die Sorm der Kröfteinung begleiten, ummittelden tund finn mußte.

Wie fest dem Leibnissischen Begriff der bestmäßischten Welt das allgemeine menschilche Geschle entgegen fei, zeigt unter anderem dies, daß, in Prosa und Bersen, in Büchern und im gemeinen Leben, so oft die Rede ist von einer "bessen Bett", wobei die stillschweigende Boraussseung ist, tein vernünftiger Wensch werde die gegenwärtige Welt für die bestmäßlicher batten.

Ein Argument, bas Leibnit haufig wiederholt gur Rechtfertigung des Uebels in der Belt, ift, daß ein Uebel oft Ursache eines Gutes wird: davon giebt sein eigenes Buch ein Erempel; benn an sich ist es schlecht, hat aber bas größte Berbienst sich baburch erworben, baß es später ben großen Boltaire veransaßte, seinen unsterblichen Roman Canbibe ju schreiben. \*)

Der Ratur liegt blog unfer Dafenn, nicht unfer Boblsfebn am Bergen.

Den Bemeis bes durchgängigen Leibens und unglittlichen gliptanebe ber Menschen gibet ihre Schlechtigteit. Dem tonnte Aleinlichteit, Nieberträchtigteit, Tüde und Galichheit so allgemein sehn, einem nicht die reiftlofe Geissel vollen und bes Leibens die Menschen bein triebe? Dien grosse Noch anbere zu sehn, notre gawiß ber Mensch gerade, bieber, rechtlich und zeigte Seichsgesisch. We

Die bem Menischen angemessen Stimmung ift eine gevoldte, mie bie Pietiften flie geigen. Denne bestunet fich in einer Belt voll Jammer, aus ber lein anderer Ausweg führt, als bie unenbich schwere Berlüngnung seines gangen Wefens, bie Beltilierveinbung.

Richt nur, baß tein reines Glüd, tein Zustand mirflicher, simmer um damernder Defriedigung angutressen ist, vollemder seibiges bloß als ein uns vorschwebende und leitendes Bead, ober 
eigentlich eine Chimäre von der Ersährung bekundet wird; —
sondern es kann und darf ein solches nicht möglich sehn zeine 
es wäre eine vollssändigs Rechstertigung des Willens gum Eben: 
bieser behielte Recht, und das Ausgeben besselben dare Thorbeit.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Welt als Bille und Borftellung", II, Kap. 46. (S. 580 ber 2. Aufl.; S. 667 ber 3. Aufl.) Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Siezu bat Schopenhauer fpater hinzugeschrieben: "Und bie Reichen?!"

Die entfehlichen Schmergen, welchen jeber Theil unferes Leibes, jeber Nero, offen fiebt, tonnten nicht febn, wenn wir, ober biefer Leib, nicht etwas waren, bas nicht febn follte. \*) Dies ift ein Sat, ben Benige berftebn werben.

<sup>\*)</sup> In Parenthefe hinzugeschrieben: "(Gie haben aber ben Rupen, und auf die Berlepung und nothige Schonung des Theils aufmerksam zu machen.)" Der herausgeber.

## 13. Heber die Verneinung des Willens gum Leben.

Durch ein ernstlich und streng gehaltenes Alestergelübbe ober auch sonst der burchzeschliebte Berneinung des Billens jum Leben wird eigentlich ber Alt der Bejahung, durch ben das Indibibum in's Dafeln trat, wieder ausgelöscht.\*)

Bei jedem Opfer, das man Andern bringt, erweitert man ein Dascha auf die Gatung, — wenn auch ver der hand nur auf einen Theil berselben, ben man eben der Augen hat. Die Berneinung des Wilsens jum Leben allerest irtit aus der Gatung hermes, daher die Gebere der Aletse, nachem man biese übt, die guten Werte als überstäfig umd gleichgaltig betrachten, — noch mehr die Zempeleremonien.

3ch wollte, doß die Philosophen, welche den guten Werten einem fo großen, a ausschließlichen Werts beilegen umb felbige für das böchte Ziel des Menichen haten, sich voch auf's Gewiffen fragten, ob diesem ihren so sehr moralischen Dogma durchauf teine eigennuftsige Absich zum Grunde liegt? ob nicht erwon im Sittlen die Gesafr sie besogra moch, nelche er wield daraus entstehnt framte, wenn des guten Werte nicht mehr den

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, §. 169 ber 2. Aufi. (§. 168 ber, Aufl.) Der Herausgeber.

Aus allen bisherigen philosophischen Ethilen ließ sich is sektliche Erwent bes Eprifrenthums burchaus nie ableiten (eigentlich weil alle Philosophen Optimiften waren): wenn nun das Spriftenthum nicht eine salfche Ansicht in sich trägt, sondern offenbar die wertrefflichste Ethil ist; so bemiet dieses auf eine salfche Ansicht in allen bisherigen philosophischen Ethilen, und diese ist ber Optimismen. \*)

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., II, §. 164 (1: Aufl. §. 163) und "Belt als Bille und Borftellung", I, §. 70. Der herausgeber.

# 14. Ueber Religion und Cheologie: Religion im Allgemeinen; besondere Religionen und Confessionen; Cheismus, Pantheismus, Atheismus.

Die folibefte Bobithat, welche eine aufrichtig geglaubte Religion gemahrt, ift bie, bag fie bie Leere und Schaalbeit bes Lebens auf eine bortreffliche Beife ausfüllt, inbem fie eine gange zweite unfichtbare Belt neben ber wirflichen fcentt unb einen beftanbigen intereffanten, hoffnungevollen Umgang mit ben Befen jener zweiten Belt gemabrt. Go beichaftigten ben frommen Sinbu, ben Griechen, ben Ratholifen fruberer Reiten immerfort feine Gotter und Beilige, benen Opfer, Gebete, Tempelvergierungen, Gelubbe und beren lofung, Deffen, Saframente, Begruffung und Schmudung ber Bilber, Ballfabrten u. f. w. au leiften maren: jebes Ereignig bes Lebens murbe nun ale Begenwirfung jener Wefen angefeben, und fo nahm ber Umgang mit ihnen faft bie halbe Beit bee Lebens ein, mar viel intereffanter, ale ber mit Menfchen, und bergierte fo bas leben burch eine poetifche Taufdung, bie ibm fortbauernben Reig gab und ftete bie Soffnung unterhielt. Und Taufdung ift gulett alles Glud. \*)

<sup>&</sup>quot;) So weit tommt diese Stelle aus Soppenhauers Erstlingsmanberud und in der "Arthy 1816 geschörken), mit eines verämerten Ausbrud auch in der "But als Bulle und Boreflung", 1, 5. (S. 364 der 2. Aust.; S. 380 der 3. Aust.) von Aber das Folgende schliedelich.

Das Alles tann freifich mer eine Religion feiften, bie ernstig geglaufe wire und ver an gertamten Göttern und Seifigen ift und viele Geremonien fordert: nicht tann es ein platter, abstracter, freung menorheistischer und bermünftiger Proteinantismus; baher Wöhle bollommen Recht hat in ben, was er in seinem Leben liber die Saframente ber Ratholifen und Proteinanten lagen Leben führ die Bestehen in fall gang erforten ift, entlebert jener zauberichen Unterhaltung. Doch ift die Befreiung von Irreftigeren, seine bei beständen, immer Gewinn. Auch hat jener Götter- und Peligenbienst überall ben Rachfelel, daß man bei vorfommenhen Unfällen, statt shäft ibnen entgegen zu arbeiten, Kräfte und Rett auf Webele und Defer bervienhet.

Ber einen Bohn feiner Thaten sucht, fei es in biefer Bett ober in einer fünftigen, ist ein Egosift: versiert er ben erstern burch ben Zusall, der biefe Belt beferricht, ober ben zweiten der die Bescheit des Bahns, der ihm die fünstige erbaute, so ist dies einerfeit: damilich in beiden Fallen nur ein Ansach, der ihn vom Bollen, dom Nachgeben der Zweefe, heiten fönnte,

Wenn aber einmal Einer Zwede ber Seibsstudig bat, so mus ich ihn mehr achten, wenn er es nach Wesse des Machivelli angreist, und burch Augbeit und Kenntnis der Ussachen und Moties, aus benen Wirfungen bervorgesten, seine Zwede zu vereichen such als wenn er viese Asmosen berbeitt in der Awselficht, dereinst Alles zehnsch wieder zu erhalten und sein jener Weste als seinerwicken Kann aufzustehen. Und freue ich mich gleich der Einerung, die ein Unstädlicher burch diesen Mann ersährt, so würde meine Freude doch ganz dieselbs sehn, wenn ein Zufall, ein ausgegrabener Schah, dem Unglässlichen geholfen bätte.

Doch ift nicht zu überfein, die Mancher aus reiner liebe ibis Mitche iff) und gutten Billen gieft; der, wenn er von vielem Thun feiner eigenen Bernunft Rechenschaft geben will, aus Mangel der Erfenntnis und wahrer Hillerbeite, feine Bernunft mit alleriel Osymen beschwicksigt. Soches ist gang gleichspüllig und nimmt feiner That nicht ihre wahre Bebeutung und ihren Berth. \*)

Die Moral muß durch ein Dogma gestützt werben; baher einmum man, so lange man das wahre nicht eine, ein mythisies, allegoriches, um steat eines genwitzt ein geglauttes. — Schon gut: aber bedarf die Moral wirflich eines Dogma'es. Aunn man sie, da sie ongeboren ist, nicht sich elser über lassen, und hinschich der erzwingdaren Pflichten der Justin und Boligie bertrauen, neden welchen nach die Ehre wirft, b. h. die Richtsjebe ertrauen, neden welchen dach die Ehre wirft, b. h. die Richtsjebe ertrauen, neden welchen nach die Ehre wirft, b. h. die Richtsje die Weinung dienveer?

Coll es aber ein mithifches Dogma febn, wie boch ftebt ba bas ber Detempfichofe über jebem anberen!

Der große Saufen wird allegeit nur des Claubens, wich der Einfich falig feine. Für dem Ganten aber ift Alles gleich leicht ober schwer. Darum gebe man ihm etnes Aldstige und Budres au glauben, nicht aber Lehren, welche einen salfdigen und unwöllteigen Begriff von der Vatur geben, indem fie folde zu einem Machwert von Auffen berabten, des Menschengeichenstellen, der wie der Bedrechten bei Bettel bei nicht fein.

Wenn bie Welt erft ehrlich genug geworben febn wird, um Kinbern bor bem 15. Jahre feinen Religionsunterricht gu ertheilen; bann wird etwas bon ihr ju hoffen febn. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diese Stelle aus Schopenhauers Erstlingsmanuscripten, zu Dressben 1816 geschieben, bilbet die urhrüngliche Fasung des in der "Belt als Bille und Borstellung", I. §. 66 über ben Berth der burch Dogmen bestimmten handlungen Gesagten. Der Ferausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. zu dieser und der solgenden Stelle das in den "Parerga", II, Kap. XV (2. Aust. S. 349; 1. Aust. S. 271) über die verderblichen Josgen des zu frühen Religionsurerrichtes Gesagte. Der gerausgeber,

Sbifdon bem Intellet bie Form seines Ertemens angeberen ift, so jit es body nicht ber Stoff ober bie Materie ber selben. (Dies eben war es, was bie Lefter von ben ange borenen Ibeen, bie Cartefins um beibnig behaupteten umb Lock-bestritt, eigentlich besquebel. Er ist also in Sinisch und beise boch eine tabula rasa, ein Blatt weissen Bepteret: auf biese gebentt bie Natur erstlich Bilber zu zeichnen, bann Begriffe zu schreiben, umb biese mit immer schaften umb flärtern Umriffen: sie sollen ber Erithern eines Sandbuffs son.

Mun aber kommt man (aureklicher und focimicher Reife) mit bem 6. Jahre bes Kindes und zeichnet mit dem unaussischlichen Jügen die Begriffe ber positiven Weligien auf seine tadoula rasa und verdreift ber Natur für immer ihr schnesse reiffe Skatt und Organisation, den monströfen Begriff einer inkobisellen und Organisation, den monströfen Begriff einer inkobisellen und verfönlichen Belturzsche zu benten, feren absoluten Welt-ansiang a. dergl. m. Dadurch verbaut man auf immer ben freien Horizont spiechen Kussische der Bestemptelt in die Untenklichfeit der Westenwelt, vertecht das Feld ver kussische das Feld ber freien Borschung, und verralbeselt sien bes Fallschen tauglich verbauf in der Aufmille in der Fallschen tauglich verbauf in der Aufmille zur Ministation der Aufbeiget in der Beschwelt und der Verleinvelle verbauf das Feld ber Freien Borschung, und verralbeselt siene Katur, damit sie zur Ministation der Fallschen tauglich verbauf.

Ratürliche Religion, ober, wie es bie heutige Mobennt, Religion Sphilofophie, bebeutet ein philosphifice Schienen, weiches in feinen Refultaten mit irgent einer politisen Religion übereinstimmt, so baß bebe, in ben Augen ber Bekenner irgent eines bon feben, eben baburch beglandigt werben.

Die Religion wird burch fortschreitenbe Berstandesbildung gurungsertangt, wird abstrafter, und ba ihr Wesen Bilbilichteit ift, muß sie, sobald ein gewisser Grad von Berstandesbildung allgemein geworben, gang sollen. Ge ilt bemerkenswerts, de im Bentateuch, als wo eine Unferblichkeit gelehrt wirt, bagegen Trohung und Berheifung. Strafe und Belohung eines Menschen sehr hauf auch auf feine Nachfommen übergebn, imgleichen überall bie Geschlechstrafiter und Stammbäume sehr genau und heetell angeführt veerben. Als wird der Battung, ber Mensch mit seinen Nachsommen ibentifiziert, als bei andern Sistern aeschiebt.

Bei ben inspirirten Schriftstellern bes Neuen Testaments muffen wir bebauern, bag bie Inspiration sich nicht auch auf Sprache und Stil erstredt hat.

Parfen, Indem und Mahomedaner beten einen Welficoform; hindu, Buddiellen und Jaini's hingegen Welfiüberwinder und in gewissen Sinne Restbernichter. \*) Offenbar gehört dos eigentliche oder neuteflamentliche Epriftenthum diefer zweiten Klasse auf ist aber auf historischen Wege mit einer aus der ersten Klasse auch ist aber auf bistorischen Wege mit einer aus der ersten Klasse zu und absurd verkunden.

Wenn man bie Hohe bes invellektuellen Werthes richtig schügen kann nach bem Grade, in welchem ein Wensch das Problem bes Dasehns inne wird und sich darum kummert, wie hoch stehn bann bie hindus und die deten Megypter gegen bie Europäex.

Den Bubbhaftifiden Darftellungen, 3. B. wenn sie die allemäsige Berichtechterung des Wenschweigescheichts erzählen, ist es eigen, als Wirtung der moratischen Sehler phylistige Berschweizung ober Katastrobjen in der äussern Ratur dazustellen; daber auch noch jetz in China Seuchen, Miswachs u. dergl. als Tolge moratischer Bergeben des Kaisers angeschen werden. Die

<sup>\*)</sup> Bu hindu ift fpater ein Fragezeichen bingugefest. Der herausgeber.

fem Allen liegt ber Gebanke zum Grunde, daß die Ratur die Objektivation bes Billens zum Leben ift und feiner moraslichen Beschaffenheit gemäß ausfällt. Wie ber Wille ift, so ist seine Welt.

Der driftiden Alefele fehlt es an einem eigentlichen, flaren, bentlichen und unmittelkrate Motivo: fie hat fein and veres, als die Nachasmung Chrifti: biefer hat aber gar feine eigentliche Astele gesibl (er empficht jedoch die freinillige Ammth, Marti, 10, 9); und bodam ift blöffe Nachasmung eines Andern, wer er auch feit, fein unmittelkares, an sich selbst nach erschenden, der er auch ertfachnebe Moein.

So viel mir eriumerlich, ift in ben indischen Schriften meiftens nur von männlichen Heiligen, Bülfern und Saniaflis die Rebe, hingegen sind die Artilichen heiligen Seelen öfter weiblich, als männlich: die Gilion, Beate Sturmin, Alettenberg, Bourignen u. i. w. Bahricheilufic sige Dies daran, die hin India die Bahricheilufic sige Dies daran, die jan India die Behrichte Geschlichte bei zurückgeseht und untergerobnet ist, als nicht beachtet wird. Die Berneimung des Willens zum Leden ritt beim Weibe im Buttoo auf.

Die innere Erfahrung, aus der oder venigstens von der diebereinstimmend die Mthstiefe aller Zeiten reben, ist eine sodien, die fliche, die sich nicht von und Andern wiederspolen und dadurch prüfen läßt; sondern sie wird nur wenigen Begünstigten zu Theit, deshalb sie den Namen Gnaden wirtung erhalten hat. Dies ist es, was sie und verbächig macht.

Beboch, wenn zu weit verschiebenen Zeiten, in verschiebenen Weltsfelten, einige burch Stand, Alter und Geschiecht febr verschiebene Menschen auftraten und von einem Lande erzählten, in bem sie gewesen, bas uns unbefannt ist, von bessen Richen Richtvor-

handensehn wir aber auch feinen Beweis hatten, und biese Leute sprächen ungeachtet diger größer Berschiedensteiten und bei offener Untekanntschaft bes einen mit bem Andern und seinen Rachrichten, dech völlig und genan übereinstimmend von jenem Lande; so wirden wir wohl ichwertlich noch Jweifel über der griften zu wei neitnische Beschaffenseit jenes kannes begen. Dem wo unmittelbare Ersahrung nicht hingelangen tann, muß man sich mit bem Zeugniß Anderer begnügen und hat nur zu prufen, ob es unwerdschie ist. "

Meifter Edbard bat munbervoll tiefe und richtige Erfenntuif. Allein bie Mittbeilung berfelben ift bei ibm baburch berborben, ban, in Folge feiner Erziehung, bie driftliche Muthologie völlig jur firen 3bee bei ibm geworben ift, und er nun, um fie mit feiner eigenen Ertenntnif ju vereinigen, ober boch menigftene ibre Sprache ju reben, fich immerfort berumichlagt mit Gott, ben brei Berfonen ber Trinitat und ber beiligen Jungfrau, bie er jeboch allegorisch nimmt, woburch ein fcmer berftanblicher und fich bieweilen fogar wiberfprechenber Bortrag entfteht. In biefem Rampfe wird ibm alle Mugenblide fein Gott unter ben Sanben ju feinem eigenen Gelbit, Siemit geht es fo meit, baf es an bie Grange bes gaderlichen ftoft. 3. B. C. 465 (Musgabe von Bfeiffer) geht eine fromme Bufferin ju ihrem Beichtvater, um ihm ju fagen: "Berr, freuet euch mit mir, ich bin Gott worben." - Siemit bangt aufammen, baf er febr viel geidrieben bat, weil er fich felber nicht genug thun, es nicht jum flaren, furgen Ausbrud bringen tann, baber ftete bon Reuem anfangt und fich unaufborlich wieberholt. Bubbbg, Edbarb und ich lebren im Befentlichen bas Gelbe, Edbarb in ben Reffeln feiner driftlichen Dibthologie. 3m Bubbhaismus liegen biefelben Gebanten, unber-

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Uebereinstimmung der Mystiter verschiedener Zeiten und Länder das in der "Belt als Bille und Borstellung", If, Rap. 48 (3. Aufl. S. 702 ff.; 2. Aufl. S. 610 ff.) Gejagte. Der Berauskeber,

tummert burch solche Mpthologie, baber einfach und klar, soweit eine Religion klar sehn fann. Bei mir ist die volle Klarbeit. \*)

Tho lud, in seiner lobensverthen Ueberfetung ber muhammedanischen Myhitter, mit seinen dristlichen, theistlischen Abenben und gegen ben Paussteinund vollensteinen Aumertungen dagu, gleicht einem Berschmittenen, ber als Hiere vos Harens alle bie Schaen auf? Sorteilbissfreite producit und bergeigt, seithe faber nicht ben geringsten Geschward an ihnen sinnet, vielemehr beief Passen auf? Sorteilbissfreite producit und bergeigt, seithe der nicht ben gehaften über sinnt, dewohe ter ver ber ham sein Metter baran hat. Ober er gleicht ben hollandern, bei die wisigen und freigeisterischen Schriften ber Branzagein brudten, um ihres eigenen Bertheils willen, ohne jedech dabet (nach Jean Pauss Ausbeud) selbs in liechterisges und lächertisches Wieseln um Bedierinier gu berfallen. \*\*)

Die Beichte war ein glädlicher Gebante; benn wirflich ift Beber von uns ein sompetenter und vollsommener moralischer Michter, Gutes und Böse genau kennend, heilig, indem er bas Gute liebt und vos Bose verabscheut, — bies Alles ist Ieder, osern einer nicht seine unterjuckt werben und eigenen, sondern niehlungen unterjuckt werben und er bloß zu bliligen und zu misbilligen hat, die Laft

<sup>\*)</sup> Bergl. über Meister Charb bie "Belt als Wille und Borstellung", II, S. 701 u. 703 ber 3. Auflage. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> An einer andern Stelle findet fich folgende Rotig: In Tholuds "Blathensammlung aus ber Morgenlandischen Mpfiit" find sehr scho die Stude:

Befingung Gottes unter bem Bilbe bes Schenken, p. 218. Attar befingt bas Abfolute, p. 260.

Burbe bes Menichen, p. 266. Burbe bes Mus, p. 273.

Jungling, p. 274.

In der "Belt als Bille und Borftellung", II, Kap. 48 (S. 610 der 2. Muft.; S. 701 der 3. Nuft.) ift Tholuds Uebersehung nur turz erwähnt. Der Gerausgeber.

ber Ausführung aber von fremben Schultern getragen wirb. Jeber tann bemnach als Beichtiger ganz und gar bie Stelle Gottes vertreten.

In ben protestantischen Kirchen ist ber augenfälligste Gegenstant die Kanzel; in ben tatholischen ber Altar. Dies himbolischt, daß ber Protestantismus sich zunächt an das Berftändiss wendet; der Katbolicismus an den Glauben.

Der Sumanismus trägt ben Optimismus in fich unb ift in fofern falfc, einfeitig und oberflachlich. - Darum eben erhob fich por 40 Jahren gegen feine Berrichaft in ber beutichen fconen Litteratur, bie auch in Gothe's und Schiller's Berten porherrichte, - bie fogenannte Romantit, inbem fie auf ben Beift bee Chriftenthume binmies, ale meldes peffimiftifd ift. Seut ju Tage erbebt fich, aus bemfelben Grunbe, gegen ben Sumanismus, beffen Ginfluß am Enbe Daterialismus berporgurufen brobt, bie orthobore und fromme Bartei, balt bie peffimiftifche Geite feft, macht baber Erbfunbe und Belterlofer geltenb: fie muß aber banach bie gange driftliche Debthologie in ben Rauf nehmen und als sensu proprio mabr verfechten; - mas beut ju Tage nicht gelingen tann. Sie follte vielmehr miffen, bag bie Ertenntnig ber natürlichen Gunbhaftigfeit und Berberbtbeit bee Menfchengeschlechte, bee Jammere ber Belt, nebit ber hoffnung auf Erlofung aus berfelben und Befreiung von Gunbe und Tob, feineswege bem Chriftenthum eigentbumlich und baber von feiner munberlichen Mbtbologie ungertrennlich ift, fonbern einen viel weitern Bereich bat, nämlich flarer und beffer in ben viel alteren und bie Majoritat bes Menfcbengeschlechte leitenben Religionen Mfiene, mo fie gang anbere Formen annimmt, porbanben ift und lange ba mar, ebe ber Razarener fam.

Man hat Gott nach und nach, besenberes in ber scholaftichen Beriede und später, angessehert mit allerhand Analitäten:
bie Auftlätung aber hat genötsigt, ibn wieder andsynstleiden, ein
Stiff nach dem andern, und man zöge ihn gern gang ans, venn
nicht ber Strupel wöre, es möchte sich dann ergeben, daß bloß
Kleider wären und nichts bein. Aun sind zwei unablegabare Gewänder, d. h. ungertrennliche Anastitäten Gottes, Personalität
und Laufalität. Diese milgten immer im Begriff Gottes vertommen, sind die nochwendigsten Wertmale; sobald man sie wegninment, sann man wohl noch den Gott reden, ibn aber nicht
medr benken.

Ich aber loge: in biefer zeitlichen, sinnlichen, verstänblichen Welt giebt es wohl Berfönlicheit und Kanfalität, ja sie sind je gar nochpuendig. Aber das besser Versönlicheit um Kanfalität, and Subjett web es weder Versönlicheit um Kanfalität, and Subjett welt giebt. Weine Dossimung und wein Glaube ist, daß diese besser, übersinnliche, ausserzeitliche Bewusstehen mein einziges werben wird: darum hosse ich, es ist sieden welt der Welten der der Welten der der Welten der der her Welten der der für gene bestehen mehr gie benungt sieden welchen welchen der für Manndes, das man nicht zu sonderen und zu benunnen weiß; so mags sehn, deb dachte ich, nicht unter Philosphen. Vo

Was Theisten unterschebet von Atheisten, Spinegisten, Jataliken, ift, daß Iene ein willführliches, biese ein natürliches Brincip der Welt seben, Jene sie aus einem Willen, diese aus einen Ursache entstehen lassen. Eine Ursache wirth mit Vorheit untschied, ein Wille mit Freiseit. Mein ein Wille mit Brite dene Motiv is so unwentsgleit, ein Wille mit Freiseit. Mein ein Wille den Wotiv is so unwentsgen, als eine Wirfung ohne Ursache Soll die Welt einst liebe, der Motiver in Welt ein und kind der Angelen gehabe, den die eine Preise gehen gehab der Angelen Wirfung sie war, das sie selbst zu wirfen zwang, nub worand sie sie der Kinden und besoluter Vokathwenigsteit, sie würft durch absoluter vokathwenigsteit, sie würft durch absoluter 8 (d. b. eben

<sup>\*)</sup> Dieje und bie folgende Stelle find aus Schopenhauers Erftlingsmanuferipten. Der herausgeber,

an teinem weitern Grund höngendes) Maffen, und die fif benn ber eigentliche Fatalismus. Laffen bingegen die Teiften einen Willen ohne Meite wirten; fo ift das Rejultat etwas eben fo Unfinniges, als ber Fatalismus, nämlich ein Bollen ohne Grund, wie bort ein Maffen ohne Grund, wie

Daß bie meiften Mentchen fich fieber bei einem Wolfen ohne Grund befriedigen, als bei einem Miffen ohne Grund, ift forerbar genug. Es mag baber fommen, baß jebe Ufrace an und für sich erforschlich ift, nicht aber jebes Motiv, benn ber Sanbelnde fam es verfehen: so fohieben fie benn heimlich ein bereborgenes Motiv unter.

Beibe Parteien find nur baburch auflosbar, bag man zeigte, wie Bille und Raufalitat, Freiheit und Natur Gins finb.

Daffelse, was sich in uns als Willen jum Leben bejaht, ift es auch, was biefen Willen berneint und dabund,
vom Daseh und seinen Leiben frei wird. Wenn wir es nun in die seit eigterm Eigenschaft als ben uns, der wir der sich belögende
Wille jum Leben sind, der den eine Betrachen, und von diesem Geschätebuntte aus es als ein der Welt (welche die Bejahun des Willens zum Leben iss eine dengengeistes, "Gott" nennen wolkun; so konnte Das geschehen, zum Besten Texer, bie den Ausberuck nicht sahren lassen werden uns nur die Argation bekannt ist, doss des willens zum Leben verschaft, wie wir ihn bekannt ist, doss der Willen zum Leben verschaft, wie wir ihn bekannt ist, doss der Willen zum Leben verschaft, wie wir ihn bekannt in sofern also was und der Welt verschieden ist, mit beiben aber wieder ibentisch deburch, das das Beschenbe eben auch Berneinenbes fehr kann, ischal de willt.

Bebein Theisten soll man die bilemmatische Frage thun: "Ist bein Gott ein Individuum ober nicht?" — Berneint er sie, so ist's tein Gott: bejaht er sie, so folgen sonberbare Dinge.

Ein unpersönsicher Gott ist eine contradictio in adjecto, und ein persönsicher ist ein Individuum.

Beim Worte Gott benft sich bie große Wolorität ber Eurobar wirflich ein Individuum, ungesihr wie einen Menschen.
Die, welche in Folge einiger Bildung bieran Ansibe mehmen,
werben nach Waasgade jener Bildung bei senam Borte sich
mer weniger und weniger benten, bie Geblichessten am Enne
weber eine blosse naturan, sir die freisich der Aume
schoch sein, oder, noch öster, gan nichts Pelimantes, halten
bech sehr sist, — ober, noch öster, gan nichts Pelimantes, halten
gene, ihnen ein blosse Ferbegschrei ist, hinter weckgem alle
sigen ist führen ein folgere Schegschrei ist, hinter weckgem alle
sigen und Einben eine sichere Schupmauer sinden som der
harte mit Schuben eine sichere Schupmauer sinden son
hurch weckges sie sich dererint eine enige Scligteti zu sichern hofsen. Dier ist alse Sach bes Willens, der nach der Karte
greit, die er sit Terumph Sall.

Das Monftrofe umb gang Mhirte bes Theis mus bargulegen, ist nichts geeigneter, als die aus verbedten Wibersprüchen yufammengeschete Darseldung besselchen uch bem Koran, in Garcin de Tassy's exposition de la soi Musulmane: umb bem noch ist sie gang bem Christenstum genäß umb seyt dichte als was ein Christ von Gott Bater zugeben muß; benn bieser Begriff ist allen Idhelssen Setten gemeinsam, aussen ihnen aber nigends anzuressen. Die Schristen vermeben aber gern biese explicite Darstellung und flüchten sich hinter ben Mosticismus, in bessen Dunkelseit bas Absurbe verschwinden und sium gerade werben soll.

Daß ein perfonliches Befen bie Belt geschaffen habe, lagt fich, wie bie Ersahrung lehrt, fehr wohl glauben, jedoch nicht benten.

Der Theismus im eigentlichen Sinn ift gang abnilich ber Behauptung, bag nach ber richtigen geometrischen Konstruttion bas Centrum ber Kugel aufserhalb berselben zu liegen fame.

<sup>·</sup> Der Theismus muß fich ju einer von brei Annahmen befennen:

<sup>1)</sup> Gott hat bie Belt aus Nichts gefchaffen: - Dies ftreitet mit ber gang fichern Bahrheit, bag aus Richts nichts wirb.

<sup>2)</sup> Er hat fie aus fich felbst geschaffen: bann ift entweber er felbst auch barin geblieben — Bantheismus; ober, ber Theil feiner selbst, ber Welt wurde, trennte fich von ibm, — Emanation.

Er hat die vorgefundene Materie geformt: bann ift biefe ihm gleich ewig und er ist blosser Demiurgos.

Die Zeit wird fommen, wo man die Annahme eines Gotts Schöpfers in der Metaphhilf ebenso ansehen wird, wie jest die der Epichkien in der Aftronomie.

Ein förmlicher Angriff auf ben jübischen Mbthos müßte zum Oberfat haben: "Bas aus Nichts geworben ist, muß wieber zu Nichts werben": — "Und was wirklich und wahrhaft ist, fann nicht geworben sehn, noch jemals untergehn."

Die Welt ift nicht gemacht; benn fie ist, wie Delies Lulanes sagt, ben jeher gewesen; weil nämlich bie Zeit burch erfemmende Wesen, mitsin durch die Welt bedingt ist, wie die Belt durch die Zeit. Die Welt ist nicht ohne Zeit möglich; aber die Zeit anch nicht ohne Welt. Diese gedeinen sind also gertremusich, und ist so wenn der Zeit, darin teine Welt war, als eine Welt, die zu gar keiner Zeit ware, auch nur zu benten möglich,

Wenn unser Theologen und "Religionsphilesphen" bestängebet und Unserblichteit" gusammen anssprechen als zwei gusammengeförige Gedanten und zwei Dinge, vie sich trefsitch mit einander verträgen; so ist Sockes bleß früher Gewohnspeit und bem Mangel an Rachenten gungforeiten; benn mit pen rohen, frassen, abscheichen Juden-Dogma (des Gott-Schöpfres) samn so wenig Unsterdlichteit, als Freiheit bes Willens bestehen.

Das Wort "Gott" ist mir beshalb so zuwöher, weil es in ieter sogen, dit mac Augen verfest was Innen liegt. Danach, sönnte Gener sogen, sit der Unterschied wissigen Theisenus um Kührismus ein räumlider. Aber es verhält sich vielmehr so: "Gott" in weseulich ein Obsett und nicht das Subsett; sobald daher Gete zu geset ist, die ich nicht nicht aus Subsett; sobald daher Gete zu gesetzt ist, die ich nicht nicht das

Sagt ihr: bas innere Wesen ber Welt ist Gott, so habt ihr jum Dinge an sich etwas Obsettives (was es auch sein mage) gemacht; und bas sie notstwenthig sich sich mur bas Subjettive ist ein Unmittelbares, h. h. unmittelbar Gefanntes, tann baher als Erkarungsgrund alles Mittelbaren blenen: ein siches ist ber Wissenwegund bei Ber Mittelbaren blenen: ein siches ist ber Wissenwegund bei bei Ber Wissenwegund bei Ber Wissenwegund bei bei Ber Wissenwegund bei Ber Wissenwegund

Das mahre, innere unvergängliche Wefen alles Deffen, was besteht und bestehn tann, im feiner Ursprünglichfeit verfennen, um es heradynwürdigen zu einem Wachwerf aus Richts (eines von ihm gang verschiebenen Wefens) — das, das ist wirslich be größe Was bei mie.

Ber bie Bahrheit liebt, haßt bie Götter, im Singular, wie im Plural.

Wenn ich die Wahrheit für mich habe, so macht es mich nicht neibisch, wenn auch die Gegner die Lirche nebst Altem und Neuem Testament sur sich haben.

Seitbem die ultima ratio theologorum, der Scheiterhausen, nicht mehr in's Spiel fommt, ware eine Memme, wer noch viel Umstände mit Lug und Trug machte.

Die Irrlebre, weiche, sich breit hintiellend, der Wahrheit ben Beg vertritt, ist ein fo abscheuliches Welen, baß, mare sie varcht tausend Menschauster santtioniert umb hätte unermestlichen Ingen, selbst jur moralischen Besterung bes Menschapssischeite, ich eine Berzeischung sehe, ist zu sich voor dost win Berachung gegen sie zu verbeissen. Se giebt teine ehrwärbigen Lügen. Das wißt! — Wir wollen zur Wahrheit und werben chare remorne selbst eine Brieftlich ber Elgen vornehmen.

3ch wollte boch, dig cie fie in bas Tob be a Alfguitigen anberächen, lie ein bischen um sich herunfishen, wie es ausslieht und herzeht auf biefer schonen Welt. — Nachher wirde ich sie fragen, ob solche bem Werft ber Allmeisheit, Allgüte, Allmacht, ober dem bes blinben Willens jum Geben ähnlicher fieht.

Die Macht, die uns in's Dofen rief, muß eine blinde ien. Denn eine fesende, wenn eine ausseride, hatte ein boshafter Danon febn miljen; und eine innerliche, allo wir felbst, hatten sebend und nie in eine so veilniche Lage begeben. Aber reiner erfenntnissofer Wille jum Leben, blinder Drang, der fich so obsektivit, ift ber Bern bes Lebens.

Benn ein Gott biefe Belt gemacht bat, so möchte ich nicht ber Gott febn: ihr Sammer wurde mir bas herz gerreiffen.

Denkt man sich einen schaffenben Damon, so ware man boch berechtigt, auf seine Schöpfung weisend, ibm jugurusen: "Wie wagtest Du bie heilige Rube bes Richts abzubrechen, um eine solche Masse bon Webe und Jammer herborgurussen!"

Gott ift in der neuen Philosophie, was die letten frantiichen Könige unter ben Majores Domus, ein leerer Name, ben man beibehalt, um bequemer und unangefochtener fein Befen treiben ju fonnen.

Benn ihr weiter nichts wollt, als ein Wort, bei bem ihr euch enthusiasmirt und in Bergudung gerathet; so fann bagu bas Bort Gott, so gut wie andere, als Schiboleth bienen.

"Gott und die Welt ift Eins" — ist bloß eine höfliche Benbung, bem herrgott ben Abschieb zu geben; benn bie

Welt versteht fich von felbft, und fur bie wird Reiner babei beforgt werben.

We Praditate mit dem A privativum, wie 3. B. Atheismus u. f. wo., sind was man in der Logis unendliche Urtheise nennt, und eben daher ohne positiven Inhalt, d. h. sagen gar nichts.

## 15. Bur Lebensweisheit, Selbft-, Welt- und . Menschenntniß.

Wie schwer ist es, sich selbst verstehn zu lernen, beutlich au ertennen, was man eigentlich und haupflächsich und der alle Ambern will, und vos sossicht für unfer Wildt das Erfe und Befentlichste it; sobann was die erste Stelle nach biesem einnitunt, entlich was die zweite Wildt in der der eines nist febt man planses — ein Schiffer ohne Sompas.

All ignorance is dangerous and most errors must be dearly paid. And good Luck must he have, that carries unchastised an error in his head unto his death.\*)

Gine mit sich harmonirenbe Natur ift ein Mensch, ber nichts Anberes sehn will, als er ist, b. h. ber, nach Ertenntis (burch Erfahrum) seiner Sierten und Schwäden, erstere gebraucht umb letztere berbirgt, nicht aber mit salscher Minze spielt, b. h. Sätzfe ju zespan lucht, wo er sie nicht hat. Dies giebt einen angenehmen bernünftigen Karatter, und wwar barum, weil

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in englischer Sprache. Der Berausgeber,

Das was ber Menich ift, nämlich alle feine geiftigen und förperlichen Eigenschaften, eigentlich nur die Ericheinung seines Billens find, eben find was er will, baber es ber größte Wiberspruch ift, boch etwas Anderes febn zu wolfen als er ift.

Selfsame Naturen, Sonberflinge, feinen nur birch feltiame Berhaltniffe gildflich werben, bie gerabe zu ihrer Natur so poffen, wie die gwoöhnlichen zu ben genöhnlichen Meuschen; umb biese Dergaltniffe wieber fonnen nur entisch burch ein gang anberer Art, bie aber gerabe zu jenen passen. Darum find seltene umb seltigen Wentschen eine gildflich. Darum sind seltene umb seltigen Wentschen eine gildflich.

All the world is a stage, and all the men and women the players on it. \*) Gan; Recht! Zeber hat, unabhängig von Dem, was er voirtisch und an sich sie, eine Relste zu spielen, bie von Aussien des eine hier der feiten bie von Kussen eine Gente, feine Erijehung und heine Berhältnisse bestimmt. Die Nuhamwendung, die mir die nächstliegende scheint, ist, daß man im Leben, wie auf der Buhne, den Schauspieler von seiners Rolle unterschieden gelt, also den Renissen auf der Buhne der berhältlige ihm auf er vorstellt, von der Rolle, die Stand und Berhältnisse ihm auf erben gesety taben. Wie num oft der schließe Schauspieler von König, der beste den Rollig, der beste den Rollig der kontrolle der Rollig der

Bebes Gut will auf feinem eigenen Gebiet errungen febn, und Besigungen auf einem fremben Gebiet geben feine gustige Anspruche. Liebe, Schongeit und Jugend werben nur von Liebe, Schonkeit und Jugend erworben: burch Geld

<sup>\*)</sup> Bu biefer Stelle hat Schopenhauer in Parenthese bemerkt; "(sic fere, as you like)".

ober Mocht lann man sie nur scheinbar, nicht wirtlich bestiere.
Würben und Kenter im Staat sind nur durch Lauglichfeit sir den Staat zu etwerben: durch hobe Gedurt und Aunglichfeit ist den Staat zu etwerben: durch hobe Gedurt und Aunglichfeit stellen und Anhassiglichfeit der Wensche der Verundschaft, Liede und Anhassiglichfeit an sie, nicht nur Geld; sondern sogar andere Berbienste, selbst die zwösten "B. unstaat Missignichfeit und kunft, sonnen sier nicht getten, selbst wenn die Andern sich alle Wähe geden, sie getten zu lassen: nur siedenbar fonnen sie alsbann, nicht aber wirklich uns ziene Guten für sienen sie alsbann, nicht aber wirklich uns ziene Guten sienen der Stadenten. So sind Aussieweit un für der füsstlichte Sinn, Bücker nur sie Verfäsindige da, und bie überall. So verschaft unr Erfelsstatt Welfssich us. in.

Um ju miffen, wie viel Glud Einer im Leben empfangen tann, barf man nur miffen, wie viel er geben tann.

Des Ariftoteles Grumbjas, in allen Dingen bie Mittelfie pu holten, pott siedet jum Werolprinch, wofter ein gab: aber er möchte leicht die beste allgemeine Rugheitsregel febn, vie beste Americum zum giladichen Leben. Denn Alles it im Leben so missich, auf allen Seiten liegen so viele Unbequemlissteiten, Lasten, Leben, Gefabren, daß man nur vie mitten durch Richpen gildlich und fider sicht Gewoshich freibit und die Furch von den fider sicht Gewoshich wie der einem und sich bei furcht wendbinklich von der einigengesetzt, 3. D. da Peinliche der Einfantteit in die Geschlicht und die Amerikanteit: wir lassen gurchfliesen der Geschlichten der der einst uns der einfagnet in der Geschlichten der Geschlichten der der einem unt unsehachsichten Vertragen mit unsehachsichner Vertraussichtet werden u. 5. w.

Stulti dum vitant vitia in contraria currunt.

Ober auch, wir glauben in irgeme etwas Befriedigung finen ju werben, fireden einigh banach, und berüber wire für bie Befriedigung hundert anderer Winische nicht zesergt, bie sich zu ihrer Zeit regen: — so solle ine Berfaumus und Bernachissfifigung ber anderen umb bem Elenb ift kein Edne

Das under arav und nil admirari find baher treffliche Regeln zur Lebensweisheit. Uniere beständige Unjufrieden het is dat großen Theils ihren Grund darin, daß icon der Selbsterhaltungstrieß, übergehend in Selbstudet, umd die Waczime jur Pflicht macht, sietes Kach zu haben auf Das was uns adsacht, um danach sint beisen Under weischschaffung ju vorgen. Dader in weischschaffung zu richten: was wir aber beispen, läßt jene Warime uns ungestört überschaft, abere wir, obsal wir etwas erungst dasse erungs faben, ihm bei weniger Alipmerfamteit ichenken als vorher, zielen besenten was wir seinen kann feicht. – Dene Wazime des Egoismus, die zwar gut sit, um die Wittet zum Jweck gerbeiguschaffen, gerisert aber zugleich der ungelicht der Jweck, nämtich die Zyfriedenheit, selbstr aber zugleich der zugleich der Anden ich die Fischen ist der Anden ich die Zyfriedenheit, selbstr ist in dasse par Anden ich die Kikase isder Aller ist dasse kikase in der Witter der War, der wen Einsteller der Kikase isder

Wir sollten warten, bis sich bie Bebursuisse und Entbeherungen melben, statt sie aufzusuchen: bies thun von Natur zuspriedene Gemüther, Sppochondristen bas Gegentheil.

Bei einem unvorfergeftehenen Berfuft pfiegen wir uns recht ausstührlich die Zufäligteit bestelben vorzurechnen und die geringsstügligen unvorbereiteten Umfande, beren Aufammeintressen ibervorbrachte, zu überbenten, voduurch wir unser Gemüßt mehr und mehr bariber erbittern. Wir weren voggen leichter Telffinden, wenn wir statt bessen die Jufalligteit des früheren Bessisch in den wir der bestehen die Bufalligteit des früheren Bessisch und verfu lebest, ausgehand und verfu lebest, ausgehand wir der bessen der bestehen und bestehe Bufalligteit aufgeausst machen.

Unfer Ceben ift fo arm, daß teine Schiebe ber Melt es reich zu machen im Stanbe sind; bem ib E. Duelfen bes Gemussies werben alle bald seigh bezinnen und vergeblich geröht man nach bem sons perennis. Dahre giebt es mur zweiertel Gebauch bes Reichtsums zum eigenen Wohle entweber man verwenbet ihn auf Prant nub Pracht, um sich an ber seine Berefrung imaginäter Pertichteit, bargebracht von einem bestörten Paufen, zu weiben; ober man läßt ihn, burch Bermeibung alles boch vergeblichen Auspanbes, noch immer mehr amvachjen, um eine imt fitatree und veileschere Schutweber segen bas Unglich um 15. Bur Lebensweisheit, Selbst, Belt: und Menschentenntnis. 447 ben Mangel zu haben, angesehen, daß das Leben so reich an Uebeln, als arm an Geniffen ift.

Bie ber großen Feinbe bes menfchlichen Glude zwei finb, Schmers und Langemeile; fo bat bie Ratur auch ber Berfonlichfeit gegen iches von beiben ein Schutmittel verlieben: gegen ben Schmerg (ber viel öfter geiftig ale forperlich ift) bie Deiterfeit, und gegen bie Langeweile ben Beift. - Beibe find jeboch einander nicht verwandt, ja in ben bochften Graben wohl gar intompatibel. Das Benie ift ber Delancholie verwanbt (Aristoteles ait., omnes ingeniosos melancholicos esse); unb bie febr beitern Bemutber find nur von oberflächlichen Beiftesfraften. Je beffer alfo eine Ratur gegen bas eine biefer Uebel ausgeruftet ift, beito fcblechter ift fie es, in ber Regel, gegen bas anbere. - Frei bon Schmerg und Langeweile bleibt fein Menfchenleben: nun ift es eine besonbere Gunft bee Schicffale, wenn es einen Menichen hauptfachlich bemjenigen jener beiben Uebel ausfest, gegen welches er bon ber Ratur am beften ausgeruftet ift, vielen Schmerg babin ichicft, mo viel Beiterfeit ift, ibn ju tragen, und viel leere Duffe babin, wo viel Beift ift; - nicht aber umgefehrt. Denn ber Beift lagt bie Gomergen bopbelt und vielfach empfinden, und einem beitern Bemuth obne Beift ift Ginfamfeit und unausgefüllte Duffe gang unerträglich.

Die unbeftimmte Gehnsucht und bie Langeweile find einander verwandt.

Bie follte es thöricht fehn, stets bafür zu sorgen, baß man bie allein sichere Gegenwart möglichst genieße, ba ja bas gange Leben nur ein grösseres Stud Gegenwart und als solche ganz vergänglich is?

Bas uns faft unumgänglich ju lächerlichen Personen macht, ift ber Ernft, mit bem wir bie jebesmalige Gegenwart behanbeln,

bie einen nothwendigen Schein von Wichtigkeit an fich tragt. Bobl nur wenige große Geister find barüber hinweggetommen und aus lacherlichen zu lachenden Bersonen geworben.

Die helle gute Stunde soll der trüben, dumpfen, fiumpfen das rechte handeln lehren, durch Ausbewahrung ihrer Resultate im Gebähnis; und die trübe, dumpfe, stumpfe, iener Beschnissen, det, indem wir und zemögnlich nur schäben nach unsern besten beiltsen Stunden und die vollen schwachen, dumpfen, erdärmlichen als uns fremd ansehen: Ausbewahrung der Refultate biefer lehrt Beschelbendeit, Demuth, Toleranz.

Das, was bir von einem Freunte forbern, und Das, was wir uns don uns felbft versprechen, bestimmen wir nach bem Maußstab seiner und unsterre besten Augenblide, und baraus erwählt Ungufriedenseit mit Andern, mit uns und mit unseren Auffande.

Wenn nicht Beber ein so gang übertriebenes Intereffe an fich felbft nahme, so ware bas Leben so unintereffant, bag Reiner es barin aushielte.

Merger ift bie Nichtung bes Subjetts bes Ertennen auf bie Semmung einer starten Meufferung bes Subjetts bes Billens. Ihn zu bermeiben, find zwei Bege: entweber nicht beftig zu vollen, b. 1. Zugend; ober bes Ertennen nicht auf bie Semmung zu richten, b. 1. Stoickoms.

Man gewöhnt fich an Alles; baber ift Gelaffenfebn blog ber Gewohuheit zuvortommen, — ein großer Bortheil: nicht ber Gewohnheit beburfen.

## 15. Bur Lebensmeisbeit, Gelbit:, Belt: und Menichentenntnig. 449

Beber glüdliche Erfolg wirft doppelt wohlthatig auf uns, indem er, ausser leinem eigenen, materielle Bewinn, noch bie herzstärlende Zwerschle mit sich sührt, daß die Schild, oder unser eigener Odmon, es nicht so schildt, vons uns im Sinn haben, nicht so siendlich uns gegenüberschen, wie wir gemähnt hatten; also unsern Lebensmuth herstellt. Bebes Unglüd, jede Riederlage wirft eben so doppelt, im umgefehren Sinn, also bedrümtend.

Gang jammervoll und jum Berzweischen wird die Loge bes Wenscheften dann, wann er das wessenliche Ziel alles seines Wochlens deutlich erkennt und zugleich die Unmöglichkeit, es zu erreichen; dobei oder so wenig don delem Wolsen ablossen kann das er vielmest durch und durch gar nicht ist, als eben diese Bollen, bessen deren den den der erkent. Wacht in diese Erchetnung, die er selfti ist, endlich völlig ungedutdig, so greift er zum Selbsmord. Bis dahn lebt er in innerer Berzweisung wir Berisprodungteit aller Gedanken.

Es giebt zweierlei Selbstmord, ben bes Kranken aus δυσκολια, und ben bes Gesunden aus Unglück.

Wegen der großen Berfchiedenheit der Bowocke mit swockes gietet es keinen Unfall, der so stein dier, daß er nicht, bei gemgjamer Bowocke, Molio zum Selcssmot werben Konnte, und keinen, der so groß, daß er es bei sedem Mensschen werben mitse."

Aus ber Schwere und Realtat bes Unglüds (bas als Motiv jum Selbstmort erforberlich fift) ift ber Grad ber Gelundseit vos Selbstmorter zu beurrteien. Bill man aumehmen, bas ein volltommen gefunder Menich so erwodes sehn müsse, bas fein Unglüd seinen Kebensmuth aussehen kann, dann ift es richtig zu sogen, daß alle Selbstmorber geisteskrant (aber eigentlich förpertrant) seien. Wer wer ist denn belltommen gesund?

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", 2. Aufl., I, 346 (1. Aufl., I, 312). Der Herausgeber.

In beiden Arten des Selbsimordes ist die Sache guleht die selbs: der natürtliche Hang zum Leben wird übernommen durch ist Unartäglischeit der Geiden: ader wie, um ein kartel Verti zu brechen, tausjend Pfund Gewicht nöchig sind, während ein schwaches den einem Pfund bricht; so verhält es sich mit dem Arlas um der Empfänglischeit zum Eesthimmerb. Und am Embeist es damit, wie mit rein physischen Zufällen: eine leichte Ertältung fostet einem Kranken des Leben; ader es giebt Ertältungen, an denne 1elfd der Gewinder der den muß.

Beniß hat der Gefunde einen viel schweren Kampf bei Ergreifung des Euchschusse zum bes Euchschusse, des der Gemilisserante, dem in den höchsten Graden der Gemilisserante, dem in den höchsten Graden der Geschen Greiche der Gefund der hat bieser ich von die Lange Leibensberiche vorfere getragen, die er so beradheitumt wurde.

Bas überall die Sache erleichtert, ift, baß geistige Leiben uns gegen leibliche gleichgultig machen, wie auch biefe gegen jene. Die Erblichfeit ber Anlage jum Selbstmorb beweist, baß ber sublettive Theil ber Befilmmung bagu wohl ber ftartere ist.

Sprechen und Mittheilung, bie immer von leifer Auregung bes Willens gegen einander begleitet find, find beinabe phbfifches Beburfniß. Bisweilen aber find mir bie Thiere viel unterhal tenber. ale bie gewöhnlichen Menfchen. Denn, erftlich, mas fann man fich überhaupt fagen? Rur Begriffe fint burch Borte mittheilbar, alfo bie tredenften Borftellungen, und mas fur Begriffe bat benn mobl fo ein gewöhnlicher Menich mitzutheilen. wenn er nicht eben ergabit ober berichtet, mas aber fein Gefprach giebt: and ift ber gröfte Reig bee Befprache nur bae Dimiiche, ber fich zeigenbe Rarafter, fo menig es auch fei. Sogar aber ber porzüglichfte Menich, wie wenig tann er fagen bon bem, mas in ibm vorgeht! nur Begriffe find ja mittbeilbar, boch ift ein Gefprach mit geiftreichen Menfchen eine ber größten Frenben. Bei gewöhnlichen Denfchen aber tommt gu ihrer Durftigfeit noch Dies bingu, bag ihre Bernunft fie in ben Stanb fest, fich ju verbergen und ju verftellen; bie Rothwenbigfeit, bies auszunben, giebt ihnen ihre eigene Erbarmlichfeit, fo baß fie nicht ein Mal bas Benige mas in ihnen ift geigen, fonbern ftatt

15. Bur Lebensmeisheit, Gelbft ., Belt : und Renfchentenntnig. 451

3ch muß es aufrichtig geftebn: ber Unblid jebes Thiers erfreut mich unmittelbar, und mir geht babei bas Berg auf; am meiften ber ber Bunbe und fobann ber aller freien Thiere, ber Bogel, ber Infeften, und mas es fei. Singegen erregt ber Unblid ber Meniden faft immer meinen entidiebenen Biberwillen; benn er bietet, burchgangig und mit feltenen Ausnahmen. Die wibermartigften Bergerrungen bar, in jeber Art und Binficht, phpfifche Baklichfeit, ben morglifden Husbrud niebriger Leibenfchaften und verächtlichen Strebens, Zeichen von Narrheiten und intelleftueller Berfehrtbeiten und Dummbeiten jeber Art unb Gröffe; enblich auch bas Schmubige, in Jolge efelhafter Bemobubeiten: barum wende ich mich babon ab und fliebe gur pegetabilifden Ratur, erfreut, wenn mir Thiere begegnen. Caat mas ihr wollt! ber Bille auf ber oberften Staffel feiner Dbjeftivation gemährt feinen fconen Anblid, fonbern einen wibermartigen. Ift bod icon bie weiffe Befichtefarbe mibernaturlich

<sup>\*)</sup> Dies Sielle ist aus Schoenbauers Erstlingsmanuschreten, zu erreben 1814 gefrücken. Dagen ist die lögende vermannte aus Schoenbauers legtem Manuscriptenbuch "Somilia". Buischen beiben liegt eit gefraum von vierig Jadren, und ist jeienaus gu erfügen beiben liegt eit gefraum von vierig Jadren, und ist jeienaus gu erfügen ist gefre fich Schopenbauers Dentart im Laufe ber Zielt gleichgeblieben ist.

und die Bebedung des gangen Leibes mit Aleidern, eine traurige Nothwendigkeit des Nordens, eine Berunftaltung. \*)

Mifanthropie und Liebe jur Ginfamteit find Bechfelbegriffe.

Ob Einer mehr Ursache hat, die Menschen zu suchen ober zu meiben, hangt bavon ab, ob er mehr bie Langeweile ober ben Berbruß fürchtet.

Ein Beifer ift man nur unter ber Bebingung, in einer Belt voll Narren gu leben.

Man foll eine soft gengenlofe Soferang und Berfohnlichfeit haben; weif, wenn man fich favrieirt, einem Eingefinen bie Erbarmilichfeiten ober Schicchigfeiten, die ihm jur Loft sallen, nicht gu bergeiben, man baburch allen Uebrigen eine gang unverbiente Ebre expiele.

Dafür aber machen viele Schweine ben Beri blim, und es versteht sich von selbst, werden Art ber Freundschaft es fei, bie wir bem menichlichen Geschicke Geschaupt offen halten und zu weicher die Rüdler saft Ideem, nach Allem, was er auch begangen, nach offen steht.

The conversation among ordinary people, when it does not relate to any special matter of fact, but takes a more general character, mostly consists in hackneyd com-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 315 ber 2. Aufl. (§. 305 ber 1. Aufl. welcher Paragraph in ber 2. Aufl. einen Busap erhalten bat). Der Gerausgeber.

15. Sur Lebensweisbeit, Selbfts, Belts und Menschenntnife. 453 mon places, which they alternately repeat to each other, with the utmost complacency.

Richts macht im Umgang so zuvorkommend gegen Anbere, als das Benußtichn eigenen Werthes: mit desem sürchen ten wir nicht zurüdzestoßen zu werben; benn, wenn es geschiebt, so empfinden wir dadurch teine Krantung, in der berußigenden Gewißigheit, daß nur die Eingeschräntigeit des Zurächtogenden deren Schuld ift.

Der Philister hingegen, ber sich eigenes Werthes nicht bewust ift, ift, wie aus obigen Grunden von felbft folgt, cirfumspett und politisch in seinen Abancen.

Wer klug ift, wird im Gespräch weniger an Das benten, worüber er spricht, als an Den, mit dem er spricht; benn sokald er bies tjut, sie er sicher nichts zu sagen, das er nacher berent, kine Blösse zu geben, kine Unworischisskiet wir bezechen; aber somberschis nicht an den Gebrach nie werden.

Beistreiche Leute machen es leicht umgetehrt: ber Andere ift ihnen oft nur ber Anfaß jum fauten Monolog, für weiche jubordinirte Rolle ber Andere sich auch oft durch Lauern und Emtloden entschädigt.

Man finbet off, dog Leute von vieler Erfahrung am erzischften und freimuschigsten mit gang fremden Leuten preceden, die sie gar nichts angehn. Dies femmt baber, weil eben die erfahrenen Menichen wissen, dog wischen Leuten, die in irgend einem Berhaltnig zu einander fteben, eine aufrichtige, unbefangene Gesanung beinahe unmöglich sit, sondern stets eine gewisse Spannung burch Aussieren auf unsperen nahen oder entfernten Sortheil Seith dat is bedobenern, aber ist wissen, die es so ist, und gehen nun mit Freuden und Bertrauen aus der Witte

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Bebante in englischer Sprache. Der Gerausgeber.

ber ihrigen bem Bilbfremben entgegen, um fich ihm aufzuschließen; baber fint Mönche, bie bem Leben entsagt haben und ihm entfrembet fint (und alle solche ahnliche Menschen), so gute Rathgeber und Bertraute.

Il n'y a de véritable superiorité, que celle de l'esprit et du caractère: toutes les autres sont factices, postiches, fausses, et il est bon de le leur faire sentir, quand elles essaieraient de se faire valoir vis à vis de la véritable.\*)

"Im Menissen ift auch eine verchrende Aber" hat Göthe irgendom gelogt. Um biefem Triebe jur Verebrung Genüge ju thun, auch bei benjenigen, welche für bas wirtlich Erronireige leinen Sinn haben, giebt es, als Surregat besselben, flüssen hüttlich kamilien, Beck, Tittel, Orben um Geblöcke.

Es ift bemerlenswerth, wie Eitelkeit, vanitas, vanité guerst Leerheit, Richtigkeit, und bann Bunsch nach Bewunderung Anderer bebeutet; so daß dieses lehtere, das Leben in der Mei-

<sup>\*)</sup> Schopenhauers eigener Bebante in frangofifcher Sprace. Der Gerausgeber,

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Parerga", II, §. 60 ber 2. Aufl. (§. 59 ber 1. Aufl., welcher Paragraph in ber 2. Aufl. einen Bufap erhalten hat). Der Berausgeber.

nung Anberer, bie avaritia laudis, hieburch ale bas Leere und Richtige par excellence bezeichnet wirb, burch einen febr bebeutungevollen Sprachgebrauch; benn es ift bas Richtigfte bon allen Gütern. \*)

Der Gine ift mehr mit bem Ginbrud, ben Er auf Anbere macht, beichäftigt; ber Anbere mehr mit bem Ginbrud, ben Unbere auf ihn machen: Bener hat fubjeftive, biefer objeftive Stimmung: Jener ift feinem gangen Dafebn nach mehr eine bloffe Borftellung; biefer mehr Borftellenbes.

Wenn man einmal fich binreigen lagt, ben Deufchen auch nur gang fein und leife etwas ju verfteben ju geben, bas burch bie Richtigfeit und bas Treffenbe ber Bemertung fie verwundet; fo werben fie (weil, bamit fie in gleicher Munge begablen fonnten, an ihnen bie fubieftiven und an une bie obieftiven Bebingungen feblen) faft allemal etwas erwibern, bas burch bie Grobbeit bee Musbrude beleibigt. Rach bem weifen Brincip bes point d'honneur ift bamit nicht nur bie Sache gang ausgeglichen, fie fint fogar im Bortbeil und wir mit Schanbe behaftet, bie wir nur burch Blut auslofden fonuen. Go aut bat burch biefes Brincip ber Ebre bie Dummbeit fich verforgt.

Das Brincip ber Ehre und bes Muthes ift eigentlich biefes, bak man bie größten Uebel flein achte, wenn fie bom Schidfal, bingegen auch bie fleinften groß, wenn fie bon Menfchen ausgehn. Dan foll Gelb, But, Blieber bes Leibes gleichgultig verlieren, bei ben größten Schmergen feine Diene vergiebn, fo lange nur Mies vom Bufall, ober bon ber Ratur, ober bon Thieren ausgeht: aber man foll ein hartes Bort ober gar einen

<sup>\*)</sup> Dieje Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, ju Dresben 1816 gefdrieben. Dan vergleiche mit ihr bas in ben "Barerga", 2. Muft., I, S. 376 (1. Muft., S. 338) über bie Gitelteit Der Berausgeber. Befagte.

Schlag für bas summum malum halten und nicht raften, als bis man es burch Morb geracht. Quelles bamboches!

Stola ift febr nothig gegenüber ber Dummbreiftigfeit unb Unverschämtheit ber Leute, Die por niemanben, ale por ibren Borgefetten Refpett baben und Beben, ber ihnen nicht, fei es burch einen Titel, ober einen Orben, ober burch fein Benehmen, ibre Inferioritat jeben Augenblid fublbar macht, für ibres Bleiden, b. b. für etwas Richtswürdiges halten. Sume superbiam quaesitam meritis! Der Menfch ift ein fo unverschämtes Thier, bağ man Sus Minervam febn wirb, fobalb man ibm nicht ben Daumen auf's Auge brudt. "Scherze mit bem Stlaven, balb wird er Dir ben Sintern zeigen." Janorirft bu beine Superioritat, fo ift er fogleich bei ber Sant, fie auch ju ignoriren. Accipio confessa, fagt er. Monarchen erhalten fich nur baburch in Refpett, baf fie ju ibren Soffingen und Groffen nie wie ju ibres Bleichen reben, fonbern immer bon oben berab. - Du follft bie Menfchen anfebn, wie Befen, bie nicht beines Gleichen find, und bemnach fie bie Diftang bemahren beigen. \*)

Der ist ber Klügste, welcher keine Barmberzigkeit übt, weil er weiß, baß ihm keine wiberfährt. — Unter Königen cola va sans dire.

Man tann überall in ber Belt und in allen Berhaltniffen nur durch Macht und Gewalt etwas burchfeben: die Gewalt aber befindet sich meistens in schechen handen, weil überall die Schlechigkeit in surchtsarer Majorität ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", I, S. 380 ber 2. Aufl. (S. 342 ber 1. Aufl.). Der Herausgeber.

15. Bur Lebensweisheit, Gelbft ., Belt . und Menichentenntnif. 457

Einige Menschen tonnen jedes Gut verachten, sobalb sie es nicht haben: andere aber nur, wenn fie es haben. Lettere find unglucklicher und ebler.

Der Tob verföhnt ben Reib gang, bas Alter icon halb.

## 16. Ueber Geift und Bildung, Urtheil, Kritik, Beifall und Ruhm.

Das Bruftfenfter bes Momus ift bloß ein allegorisches Späcken und nicht einmal der Imagination möglich. Allein baß die Sirtnichaale nebel Integnanten durch jichtig wäre, läßt sich vorstellen, und o himmel! welche Unterschiede wilte man da gewahren an der Größe, Gestalt, Deschaffenfeit wilde Welthungen! Der gefchaffenbeit wilde Welthungen! Der gefcheft wild Bewegung des Gehirm ! welche Elheimigen! Der gefcheft wild bei der Bruft, und wie erbärmlich würde Mander, der beite treig 1847, figuriert.

Im Reiche bes Dentens giet es breiertei Abfe. ") Eine Sorte ift nicht im Stame anders zu geben, als geleitet von einem Aubern und Bessen, erfennt auch, daß es so sit, und besschäftigt sich bloß mit dem Wiedergeben fremder Gedansten. Dir will sie es se jedoch versteden burch vonzelliche Originatis, die aber nie weiter geht, als auf Anordnung umd Vertrag: somit wie der nie weiter geht, als auf Anordnung umd Vertrag: somit wie der Borginger ein im Bege liegenwes Problem umgangen wo der Borginger ein im Bege liegenwes Problem umgangen

<sup>\*)</sup> Bergl. bie "Bierfache Burgel bes Sabes vom gureichenben Grunde", 2. Aufl., S. 50, und meine Schrift: "Arthur Schopenbauer. Bon ibm, über ihn" u. f. w., S. 184.

ober gar gefehlt bat, wo bann so ein origineller Rachretter mit benificher Ernstschieftelt gang leife beniesten Bushfrob um bas Problem herumschleicht, ober bieselben Fehler unbesangen nachmacht, was nicht hätte geschehen lönnen, wenn er selbst zu benten sich erkünft hätte.

Die zweite Sorte ift von gleichen Rraften, aber ibr fehlt bie Urthefildfraft, es zu ertennen: fie versucht alfo auf eigenen Buffen zu gehn, beingt felbfterbachte Monftra zu Martte: bies find bie "Narren auf eigene Saub".

Die britte Sorte ift fo felten, baf fie vielmehr als eine Ausnahme zu betrachten ift, bie ber originellen felbstbenkenden Ropfe.

Bas Ueberlogenheit bes Geistes giebt, ist anhaltende, unaufgeste Altivität des Geistes: worauf die Attivität gerichtet gewesen, ist himschlich der Ueberlogenheit nicht weisentlich, sendern nur für die Verson, alse eigentlich von untergeordneter Bedeutung. Vildung fann nicht mehr als die Kichtung der vorhandenen Astivität des Geistes bestimmen, also das Untergeordnete. Darum ist Ratur so viel mehr als Vildung.

Bitbung verhalt fich ju natürlichen Borgügen bes Intelletts, wie eine wöchferne Nass zu einer würklichen, auch wie Planeten und Wende zu Sonnen. Denn vermöge siener Bibbung sagt der Mensch nicht was er dentt, sondern was Ambere gedacht paben und er gelernt hat; und er thut nicht sogleich was er möchte, sondern was man ihn zu thun gewöhnt hat.

Ein armes, erbarmliches Thier ift ber Menfc, wie er in ber Regel ift, bem frembe Autorität bie Stelle eigenen Urtheils vertreten muß.

Antorität wirft ja allein; urtheilen will Reiner, im Bewußtfebn eigener Unfabigfeit, fonbern wartet auf ben Rlugeren; ftatt beffen tommt ber Unverschämtere und urtheilt ibm vor, und bann geht bie Beerbe.

Die meiften Menschen thun alles Andere lieber ale benten und überdegen: um nun boch dobet handeln zu können, ohne viel Strude zu erlegen, sie ihre beliebte Marime, nur immer zu thun, wie alle Andern. So gleichen sie einer Geschlächest, de im Kreise sich eines bem Andern auf dem Soods geschet hat, wahrend Keiner auf einem Stuhf sigt. Sehe ich eine Jeerbe Ghafe ober Schöpfen, wie immer Jedes siehen Bordermann nachzeht, unbetimmert nochm, so glande ich auch immer bruth sie fichen und Blicken spindurch bie mit Emphase gesprochnen Worte zu vernehmen, "Musschlächen werte ich mich sich!")

Es giebt eine Menge zweis und vierbeiniger Wefen, bie zu weiter nichts find, als bagufebn.

Befen giebt es, von benen man nicht begreift, wie fie bagu tommen, auf zwei Beinen zu geben, fo wenig bas auch fagen will.

Die Menichen find intellectueil erbarmtich: babei num aber finnen und wollen fie teine Ucberlegenheit bulben. "Dabei halt' es ber Teufel aus", haben alle groffe Geifter gesagt und find allein geblieben.

Groß febn, und unter lanter elenbem Pad feben ju misfen, sind Wechfelbegriffe, bloß zwei Ausbrücke für biefelbe Sache; so gewiß se ienertei ift, zu logen, a frest zu b im Berhältnis von 1 zu 8, ober a fit 1/8 von b.

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, ju Rubolftabt 1813 geschrieben. Der Gerausgeber.

Je weniger Einer benit, besto mehr hat er bie Augen überall: bas Sehn muß bei ihm bie Stelle bes Dentens vertreten. \*)

Der ist ein Thor, weicher meint, daß die Menschen en masse eines objektiven Antheils fabig wören, also fit das Wahre, das Schöne sich sebagt interessienten: sobald trende etwas der Art sie in Bewegung setzt, sei man versichert, daß ein Interesse vollet, das den Interesse das der Art sie in Bewegung fetzt, sei man versichert, daß ein Interesse das Willend dahatet sied und daß die erregte Wenge eine Fakton ist.

Es giebt gebungene Morber ber Bahrheit und Auftlarung: fo fehr fie fich verhullen und bemanteln, ertennt man fie.

Dag bie Befchichte ber Wiffenfchaften und Runfte nicht, wie man boch burchaus erwarten mußte, blog ein Bilb ber unfäglichen, jabllofen Berfebrtbeiten und Abgefchmadtbeiten ber Menichen liefert, tommt baber, baf fie im Gangen nur bon ben Ausnahmen Bericht erftattet, und bag nur bon ben verftanbigen, geiftreichen, genialen Menichen, b. b. nur von Ginem aus Taufenben, bie Spuren fich erhalten. Die gabllofe übrige Menae veridwindet auch bem Unbenten nach; und baber, wenn man Gefchichte ber Runfte und Biffenfchaften lieft, ober bie aufbehaltenen Berte betrachtet, benft man, bas Denichengeichlecht fei gang gefcheut. Betrachtet man aber, ju welcher Beit es auch fei, in ber Rabe bie gegenwärtig entftebenben Probuftionen unb ibre Brobucenten, lieft man g. B. bie binnen ber letten Jabre (jeber möglichen Reit) ericbienenen Bucher, ober gebt in bie Musftellungen ber lebenben Daler, ober fpielt bie neueften Dufifalien; fo bat man allemal nichts ale Bfufcherei und fieht bie gange Sammerlichfeit bes Menfchengefchlechts. Ber felbft bon foldem Schlage ift, bem gefällt es recht gut; benn Gothe fagt

<sup>\*)</sup> Bergi. "Barerga", I, S. 477 ber 2. Aufi. (S. 424 ber 1. Aufi.). Der herausgeber.

mit Recht: "es sind ihrer Biele, und es wird ihnen wohl bei-sammen". Die wenigen Raturen aber, quibus ex meliori luto finxit praecordia Titan, seiben unfäglich in bem groffen Narrensouse. \*)

Daß ber Oupnethat nach breißig Jahren \*\*) so wenig gelefen und gefannt wirt; baß kichtenberg's vermischte Schriften, taut neun Auflagen zu erleben, nach 33 Jahren auf eine geringen Preis herabgeselt werben mußten; baß Gite Garbenlehre nach 22 Jahren noch allgemein für sasschied, bab find bie Karafterzüge bes beutschen Publitums, die man nie verzessen john bei hongen auf basselle. \*\*\*)

Die Journaftritif bat nicht, wie sie wähnt, Macht über das Urtheit, sondern bloß über die Aufnertsfankeit des Phubiltums; — daher ihe einziger Gewaltsfreich im Schweigen besteht. Dingegen muß jedem Schriftielter von Verreientl ihr Taet deben so willichnumen sehn, wie ihr boch; — es ist gang Ginst.

Wer etwas Großes leiften will, darf bei feinem Werfe Riemanben, als fich felber genugen und gefallen wollen: fobalb

<sup>\*)</sup> Diefe Stelle ift aus Schopenhauers Erfilingsmanuscripten, ju Dresben 1815 geschrieben. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift 1833 gefdrieben. Der Berausgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine andere chniche Stelle Lautet: Um mich über den intelletuellen Karalter der Deutschen und die auf ibn zu grändenden Erwatungen zu vientriern, dade ich mit einige seite Puntte gemeett, auf die ich vorfommenden Jalls allemal zurächfede: 1) Daß zichte, dieser Gebeibetende Jonkswurf Kantis, selbst

<sup>40</sup> Jahre nach feinem Auftreten, noch immer neben Rant genannt wird, als ware er eben auch fo Einer. Ηρακλης και πίληκος!
2) Daß fie die Bahrbeit der Gothe'schen Farbenlehre nach 24 Jah-

Daß fie bie Mahrbeit ber Gothe'ichen Farbenlehre nach 24 Jahren noch nicht begriffen haben.
 Daß Lichtenberg's vermischte Schriften berabgesett werben

mußten, dagegen bie Schriften ber herren Salat, Arug, Degel u. f. w. mehrere Auflagen gelebten.

er nach frembem Beifall angelt, — wird es nichts Geoffes. Bas hätte Shafelpeare gefeilet, wemer cauf die Koffmagskraft und den Beifall Amberer Riddficht genommen? Wie wenig der wohl Gäthe, als er den Taffo (heite), auf Beifall und Bertiadnenig des Publifums rechnen. Als berfelde erschienen war, llagte Gif den über schlechen Absat: — nach Riemer.

Wie Saulet, wenn er den Grif feines Batere erhiett, bie Augen farr allein auf diefen heitet und alle Umstehenden mie beachtet läßt, — so haben Alle die, welche eine grofse und vichtige Bafreteit zuerst erkannten, nur biese ihr gange Ersen simburd im Mage bestauen, oben auf dos berweitige Telever Zeitgenossen zu achten, oder am bem, was diese zu ihrem Bestauft sagten, sich aufgustaten. Denn eine solche Ertenntnis macht den Alle gewissennsgen faur.

Reine Leute in ihrer Reinheit zu zeigen ift Großfebn bas einzige mahre Mittel. Wer zu anderen greift,
geigt, das biefes ihm nicht zu Gebote ftebt. Reine Leute haben in ber Litteratur zu allen Zeiten gebabert und zeischungen zu deben, faben fein urt ein Mittel: Ambren berab,
zusehen. — Große Geister thaten est nie, ja hitteen sich, wo
es sie vielleicht anwankelte; benn nur so tonnten sie geigen, baß
sie fich zu geben vermochten durch sich sie berafseum Indexer, gleichsam nicht bloß im relativen, sonder im absoluten
Naume; und werd das die bie bie vernochten.

Rebenbuhler ober Wiberfacher bar man scheckterbings nicht burch Tabel ober herabsehung lielu machen wollen; sonderen einig und allein edburch, baß man selbst groß sei: bas macht sie lieln, flein, stein! — Es ift bas Allerschimmte, was man ihnen ansthun samp; baher sie es auch nie bergeiben. — Will man es hingegen auf die zuerst genannte birekte Beise verjuden; so zeigt man, daß man es auf die letztere nicht kann, und verfehlt eben baburch seinen Zwed, indem man sich ihnen aleichftellt.

Djorins die gloria hat richtig bemerkt, des ber Ruhm Den flieht, ber banach firebt, hingegen Dem folgt, ber ihn nicht achtet, noch sincht. Dem ides absschiebtiche Ringen nach Ruhm giebt ben Leuten einen Beneis, baß es Einem mit ber Sacheibft fein ganger Ernft feigt, jonst man nicht auf bem Schatten ober Wieberhall berielben so viel Werth legen würde, nach bem Prinche, baß bes Affeitten irgend einer Eigenschaft beweist, baß man sie nicht hat.

Man soll alse sin terten Ruhm burchaus nichts Anderest hun, als ihn verdienen, folglich nicht Andere verfleinern, um sich retaits zu vergrößern; — nicht von Freunden sich loben safjen, noch sonst abschrifte Aussich und verten, eines siene Sache anpreisen um dieberhaupt nicht laut werben, sonst waren verten verten der der der der der der der warten, bas bas Berdienst sicht su were, was es am Ende muß, wie umgefehrt ber fünstlich zu Wege gebrachte Aufum sinber ober später erlössen muß. Denn burch alles Jenes teigt man außerbem noch den Widerspruchsgeift und schärft den doch sickts vegen Weg.

Quoi de plus sot que de se montrer petit, voulant paroitre grand.\*\*)

Das Schlechte braucht man nicht "ichsecht zu machen". Die Mobe, welche ihm etwan Gunft giebt, hat nur einen furzen Tag: dann sieht es 3eber wie es ist. Durch Abelin besselbet setzt man sich aber immer gewissernaaßen au niveau mit ibm:

<sup>\*)</sup> Bergl. "Parerga", 2. Aufl., I, 421 (1. Aufl., I, 377) und bas in meiner Schrift: "Arthur Schopenhauer. Bon ihm, über ihn", S. 412 Mitgetheilte. Der Gerausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer lette frangofifche Sat ift Schopenhauers eigener Gebante in frangofischer Sprache. Der Derausgeber.

auch ift es immer schwer, ber Zeit vorzugressen; mittelst ihrer aber sint bas Schlechte durch seine eigene Schwere. Gar zeigen zu wollen, warum bas jedesmasige Schlechte schlecht sei, wäre eine Arbeit bes Sijhphus.\*)

Le fondement de toute gloire véritable c'est l'estime sentie: mais la plupart des hommes ne sont capable d'estime sentie, qu'envers ce qui leur ressemble, c'est à dire envers le médiocre. Donc la plupart des hommes n'auront, pour les ouvrages de génie, jamais qu'une estime sur parole. Celle-ci se fondant sur l'estime sentie d'un très petit nombre d'individus supérieurs capables d'apprécier les ouvrages du génie, nous voyons la raison de la lenteur de l'accroissement de la véritable gloire de l'accroissement de la véritable gloire.

Der Stoff, ober Wirtungstreis der Thatenmanner ift ber Wille der Menichen: sie sehen ihn in die ersorberte Bewegung, und er wird das Werfzeug ihrer Thaten. Auf den Willen der Menichen fann man sicher rechnen, sokalt man ihn vorch Wortbe gehörig behandelt; benn Wille ist in Allen in volfem Mache vorfanden, er ist ja die Substanz des Menichen.

Die Bertemanner hoben ju fipem Birtungstreib en Intellett ver Menichen: biefer soll ihre Beret verstehen und in der Regel gaten er sit ein biosses derchen von den den men in ver Regel sphöft värftig bestellt, judem noch durch die Ferrschaft, voelche ver Wille durch Reigungen und beidenschaften ihre ihm die fo unterbridtt, daß man von ihm saft immer im Eich gelassen vorte. Da beigt es dam: "Der Stein im Gumpf macht keine kinge", und der Bertemanner ift in der Regel tein

<sup>\*)</sup> hiezu bat Schopenbauer ipäter hingugsichrieben: "Das Gessiet it unrichtst wegen ber beiden konfordanten Aussprück Bolstaites und Sothes, die ich in der Borrede zur Ethit (p. XXXII) angesübrt habe." Der Herausgeder.

<sup>\*\*)</sup> Schopenhauers eigener Gebante in frangolifcher Sprache, Der Berausgeber.

anberer, als der Rachruhm. Dagegen aber haben die Thatenmänner für jede That nur einen günftigen Zeitpuntt, -eine Geleganheit; den Werten hignegen bleibt ungemeffene Zeit für ihre Schähung, und die Utzeber fönnen (agen: si eso no es su siglo, muchos otros lo seran.")

Faft fo leicht, wie bem gestorbenen Antor Gerechtigfeit wiberfahrt, wird fie bem lebenben, nachbem bie Generation, in ber und für bie junachst er schrieb, weggestorben ift.

Sie setzen Leuten Monumente, aus benen einst bie Rache welt gar nicht wissen wird was sie machen soll. — Aber Burgern setzen sie keines. \*\*)

<sup>\*)</sup> Man vergleiche biemit das in den "Barerga", 2. Auft., I, S. 416 (1. Auft., I, 372) über ben Ruhm der Werke: und Ihatenmanner Gesagte. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Belt als Bille und Borfiellung", 3. Aufl., II, 598 über Burger. Der Gerausgeber.

## 17. Ueber Gelehrsamkeit und Gelehrte.

Wie tief stellt es uns unter bie Alten, bag bas hauptfachlichste unserer Gelehrsamteit barin besteht, die Sprache zu verstehen, die bamals jeder Laftträger sprach.

Die Foricher nach ben verborgeten und verlorenen Meinungen alter Philosophen find mit großer Miche und Unstalt bemühr, mit einem fremben Geiffte zu benken, statt mit ihrem eigenen, ber näßer läge, wenn er da wäre. Und fann Solchen bie Spur beb fremben Geifte bei befein? \*)

Bu allen Zeiten war man in der Gelehrten Republik bemutje, das Mittelmässige in jeder Gattung herausgustreichen und das eigentlich Werthoule, ja Grosse zu verkleinern und als unbequem, wo möglich, zu beseitigen.

Bogu, um bie Tobten zu ehren, bie Lebenben belugen? Bogu, in afabemifchen Elogien, ihnen alle bie

<sup>\*)</sup> Bergi. "Parerga", II, §. 7 und 8. Der Gerausgeber.

Eigenschaften andichten, die sie hatten haben sollen, und in dem Grade, daß wer die Belobten gefannt hat, es ohne Lachen nicht hören kann? Statt "il ment comme une épitaphe" wird man batb tagen, "comme un éloge académique".

Afabemien haben jum Zwed vie Aufführung fhafischlicher, mithin stels nur befonderer Suchefteiten: bleiem Zwed ich ein ererinte Bemühung Vieler angemessen. Dingegen die Aufsindung ber allgemeinen Bahrheiten ist das Werf Einzelner und Seit etner, welche Politarbeiter werber brauden, noch sinden sowie

Benn die Geiftestraft jo, wie die physischen grafte, durch singistgung einer zweiten und britten gleichen, im artitmetiichen Bergatinis zumähme, dann waren Atabemien und Societaten viel werth. Aber da ihre Größe eine rein intensive ift, die durch tein Rebeneinander und Beieinander anwächst; jo .........

Aber Aristoteles sagt, daß die Stimme bes Publitums, wenn es auch aus lauter gewöhnlichen Köpfen besteht, doch im Berein richtig und respektabel ist. Also boch!

Das bie europäischen Gelebren, 3. B. Creuger und viele Mubere, ifig apr iefer und auffichtig mit ben alerenn Magrichen ber Indie Bellebreit gelebren ber Indischen Beltereligion (Vurana-Religion) und Mythologie beschäftigen, glungen vie Beibebeit ber Beba's salp gang bennachligen, jik lauskteristisch.

Daß die Gelehrten nicht immer blind, unempfindlich, veridectt gegen das Bahre und Treffliche find, daß sie vielmehr oft ber richtigken Sinn für dasselbe und den seinigen Tatt für frembe Berdienste haben, wird offenbar, sobald sie sich zum Plagiat entschließen. Sier ist der Puntt, wo das Uebermaaß der Ungerechtigkeit in ist Wegentelbe umsschäft michtigken über die Beich allen Uebeln, ihr eigenes Seilmittel herbeissührt. Dies haben mir herr Rosa und (die Aschybeit zu sagen) auch Brandis geleistet, wahrscheinlich auch noch Wande, den den wie die ihrte tappt man sie, so hat man sie eo ipso in aufrichtige und keiten-schaftliche Lobredure verwandelt: dann haben sie für unsere gerechte Sache, statt für ihre eigene Nichtswürtsigkeit gearbeitet. Es ist der füsstließe Triumps.

Dige Bemerkung ift ein paralleles und analoges Gegenfich auf ber bes Nochfoucaule (naximes), wo er zielt, vie icarfichtig man für felftstegangene Febler ift, wenn es barauf antommt, fie zu verzehlen: ebenfo zeigt Obiges, wie scharflichtig man für frembe Berbiense ift, wenn es barauf antommt, fle ich zuguspien.

### 18. Ueber Schriftftellerei und Stil.

Unfgeschrieben und gedruckt zu werben, um wirklich ein Zuchen ber Litteratur einer Nation zu sehn und Sachhanders wie bestehen, werden um rie Gedenaften, wolche ein gang außerordentliches Individual und auch biefes nur in gang außerordentlichen Ingenblicken zu benten fähig war. Dem mur solche
sind Gedanften, welche bei Menschieft nur ein Mal und die beitelicht nie wieder aus flich entwicklich nie wieder aus flich entwicklich inte wieder aus flich entwicklich inter wieder und aufgewahrt zu werben.

Thatfachen und ihre nachfte Berbindung tann beinabe Jeber und ber Sabige ju jeber Beit auffchreiben. Aber ju eigentlichen Beiftesmerten, ju Bebanten, bie ale folche und an fich bauernben Berth baben, ift ber gewöhnliche Menich nie, und bas Genie nur in feltenen Augenbliden fabig. Daber ift jebes febnfollenbe Beiftesmert miklungen und bem Untergange beftimmt. wenn ber Autor nur bie normalen Beiftesfrafte batte und auch. wenngleich meniger und fpater, wenn er es ale fortlaufenbe Urbeit ichrieb, an bie er gieng, wie er jebes Dal war, fich binfegenb mit bem Bebanten: "nun will ich fcbreiben". Denn ba fcbreibt er blog aus ber Erinnerung und gwar aus einer gang allgemeinen bon vielen vericbiebenartigen Unichauungen abftrabirten Erinnerung: bloffe Begriffe fint ibm gegenwartig: - bingegen im begeifterten Moment ichreibt er aus einer gegenwartigen Anschauung, einem neuen frifden appergu, bor welchem ibm bie fibrige Belt perichwindet. Alles andere Denten ift ein bloffes Sin- und Bermerfen icon abgefchloffener fertiger Begriffe, ein Trennen und Bereinigen berfelben, gerabe wie in ben Gleidungen algebraifder Groffen: es ift wie biefes algebraifde Rechnen ein blosse Deutlichmachen Dessen, was soon in der Aufgabe mit gegeben war, das Umwanteln des implicite Gegebenen in ein explicite Erfanntes; aber so sommt seine eigentlich neue Ersentlich in die Welt. Eine solche entspringt allein aus der aufhauslichen Auffglung der Dings den irgent einer neuen Seite. Sie macht sich von selbst und nicht, wie das Denken, mittelst einer Auffrengung, die dost justeh vom Willen ausgeht: der bleibt dert gang aus dem Spiel.

Seber, ber mit Genie geschrieben, hat Geister geleben. Denn hötte ebt Mentischeit wodspenommen, jo hatte nich ber menschlichen Meinung überhaut, ober bem Sahne seine Zeit afsommobirt und nicht in jedem Borte, beiden strade entgegen, sich fressend weberfalt und wäre nicht ost hart am berrichenten Irribum ovrbeigegangen, ohne ihn ber Notig, selbst burd einem Beierherpung, au mürdigen.

Ber bie weite Reise jur Nachwelt vorhat, barf feine unnfige Bagge mitschiepen; bem er muß seicht sehn, um ben eingen Strom ber Zeit sinat zu schwimmen. Ber sir alle Zeiten schwieben will, sie furz, blindig, auf des Wesentliche beschwänft: er fei, bis zur Ausgett, bei jeder Pherzel um jedem Wort bedacht, ob es nicht auch zu entlehen sein, wer ben

Koffer gur weiten Reise padt, bei jeber Kleinigleit, bie er bineinlegt, fiberlegt, ob er nicht auch fie weglaffen tonne. \*)

Das hat Beber, ber für alle Zeiten schrieb, gefühlt und gethan. Den breiten, Unverbautes himverfenten, enblofen Schwägern, wie z. B. Fichten, ift es gar nie in ben Sinn gekommen: wozu hatte es Das auch gefollt?

Eine große Schwierigkeit des Bortrags liegt darin, daß eine freien Reichthum umd Fills des Ausberucks und der Gedaufen den Eindruck der Rede auf den höhften Gerd der Eckärk der kraft der Rede als den höhften Gerd der Eckärk der kraft der überfüllige Gedaufte und Ausberuck die Rraft der passenden und tressend sieden und Ausberuck die Aufgete einen Traust. Taher Boltaire gesag hat: l'adjectif est l'ennemi du substantif. Die Aunst des gesag besteht darin, hier das rechte Wag zu balten und mit scharften Urbeit das Resentliche und fart Bezeichnene auszumößen, alles Unweieusliche und kart Bezeichnene auszumößen, alles Unweieusliche und Schwächere aber zu berverfen. Es ist daher den beit Weisheit im Weglassen, alles im Hintepen erforbert. Dierin verhält es sich mit den rebenden Künsten gerade so wie in der Archeitung er

## Euthymematifde Schriftfteller. \*\*)

Schlisse werben seiten somisch und in extenso vorgetragen; jondern man lägt eine ber Primissen weg, entweder weis sie sich do von selbst versieht, ober weil sie (bei hypothetischen und bissundtienen Schlissen) aus der andern Prämisse servoget. Z. V. "Annt sonute tren, benn er wor ein Wescho" u. f. in.

Solche Beglaffungen ber Pramiffen beiffen Enthyme :

<sup>\*)</sup> Hiezu ist in Parenthese bemerkt: ,, (Dasselbe steht in Bolstaire's Penssons in 12°, die damals noch nicht erschienen waren.)"

Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Fragment ift aus Schopenhauers Borlefungen genommen. Der herausgeber.

Mun aber giekt es ein amberes Ertrem, ober vielmehr einen Mißbrauch. Aechte enthymematische Schriftsteller werben von gesstreichen Leuten ganz genau verstanden um können von biesen Sebem erstärt verben burch Varaphrasse um könnmenter, die sexplicite ausgagen, was inpplicite im sinen liegt. Dingsgen Windbeuterl affetiren Enthymemato, wo sie teine shoden, schreiben ungufammenhängendes, unverständliches, ja widersprechendes Jeng hin. Se entsiehen serrich bunkte Vächer, aus denen kein Wentsch flug werden laun, geschrieben eigentlich in dem Bertrauen auf Tas, wos Wegebische fagt:

3ch fenn 'es wohl, 'e tlingt bas gauge Buch, 
3ch hole mande Eit damit vertrem;
Dem ein volltommner Widerfpruch
Bliebt gleich gebeinmissoul für Kluge, wie für Thoren.
Mein Freund, vie Kunft für all und neu,
Es war bie Krt zu allen Zeiten,
Durch Deri mie bins und Eins und Drei
Jerthum flatt Wahrpfeit zu verbreiten.
Se (hochzt und befort man ungefort,
Genöhnlich glaubt ber Menich, wenn er nur Worte hört,
Es mifte fich docht voch auch was benten laffen.

 banten habe und mittheilen wolle: er giebt bloffe Worte und Phrafen. Kame es zur Realisation biefer Bapiermunge, so wurbe er bantrott. Es wurbe offenbar, baf bie vermeinte Tiefe Bobenlofigkeit ift.

Samann lefen beforbert bie Ruhnheit bee Ansbrude und ber Bufammenftellung: aber beut zu Tage bebarf biefe mehr ber Einschränfung, ale ber Beforberung. \*)

Der angemeffenfte, b. f. ber mahrhaft philosophifche Stil fur bie Gefchichte ift ber ironifche.

Der Stil bee Tacitue ift bitter - ironifc.

Durch viele Citate vermehrt man feinen Anfpruch auf Belebrfamteit, verminbert aber ben auf Driginglitat, und mas ift Belehrsamfeit gegen Originalitat! Dan foll fie alfo nur gebrauchen, wo man frember Antoritat wirflich bebarf. Denn überbies wirb, wenn wir unfere Meinung burch einen abnlichen Musfpruch eines frubern groffen Schriftftellere belegen, ber Reib fogleich borgeben, wir hatten fie auch nur baber gefcopft (3. B. Rate mit einem Worte Jafob Bohmes). Finben wir alfo, bag große frübere Autoren mit une übereinftimmen; fo ift bies febr bienlich, une in ber Buverficht, bag, mas wir fagen, richtig ift, ju beftarten und ju ermutbigen. Aber es anzuführen ift nicht bienlich, befonbere Salle ausgenommen, und überhaupt mehr aus gang fremben Sachern, ale aus unferem eigenen. Denn baben wir Recht, fo werben wir es auch ohne Anführung früherer abnlicher Aussprüche behalten. Denn, wenn wir bie Babrbeit auf unferer Geite haben, wie wenig hat es bann noch auf fich,

<sup>\*)</sup> Dies hat Schopenhauer in ben zwanziger Jahren geschrieben. Der Gerausgeber.

baß wir auch noch biefen ober jenen Autor, sei er noch so groß, für uns haben. Das ist immer nur ein αυτος soa und nie ganz allgemein anerkannt. \*)

Man soll jeben Schriftsteller auf bie ihm gunstigfte Beise auslegen: es ift in hinsicht auf ihn billig, in hinsicht auf unsere Belehrung nüglich.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Barerga", II, §. 273 ber 2. Aufl. (1. Aufl. §. 266.) Der Herausgeber.

# 19. Ueber fich felbft, fein Beitalter und fein Dublikum.

Dag ich auf bie völlige Reuheit meiner Lehre ftolg bin, ift nur, weil ich von ihrer Bahrheit bie festeste Uebergeugung habe.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift aus Schopenhauers Erftlingsmanuscripten, ju Dresben 1814 gefchrieben. Der herausgeber.

19. Ueber fich felbft, fein Beitalter und fein Bublitum. 477

Natura nihil agit frustra: warum benn gab fie mir fo viele und tiefe Gebanten, wenn folde teine Theilnahme unter ben Meniden finden follen? \*)

Das Publitum ber Zeitgenoffen ift mir zu groß, wenn ich zu Men, zu Mein, wenn ich zu Denen reben foll, bie mich faffen.

3ch weiß wohl, daß jeber bentenbe Mensch seine Zeit für bie allererbarmlichste halt: aber ich muß gestehn, baß ich von ber Illusion nicht frei bin.

Mein Zeitalter und ich passen nicht für einander: so viel ist kar. Aber wer von uns wird ben Proces vor bem Richterstuble ber Nachwelt gewinnen?

Bei einem Berte, wie meines, muß Autorität hingufommen, um ben Lefer gu ber Applisation gu vermögen, die er auf's Gerathevohl nicht anwendet, und den Anlaß zu welcher zu erkennen ihm Urtheisstraft abgeht.

Das beutsche Publikum hat eine Bahlverwandschaft jum Gestlofen: darum hat es die Herren Fries, Pogel, Krug, Hebart, Salat u. l. w. u. s. w. fleißig gelesen, aber mich unberührt gelassen.

Fürften werben von frifter Rindheit an und burch's gange Leben von Allen fo behandelt, als waren fie wirflich übermenfchliche Befen: nothwendig muffen fie dies endlich felbst wirflich

\*) Dies und bas Folgende auf biefer Seite ift in ben breifiger Jahren geschrieben. Der Derausgeber.

glauben, woraus eine gewisse uwertissere herrschetzuversicht ihnen ermöcht, bei sein der erfagt. Is den und burch's gange Leben von Allenheit an und durch's gange Leben von Allenheit, auch menn auch nicht angeschen, doch bechnebelt, als wären wir spres Gleichen: wir müssen des danach glauben, und wenn wir und auch enblich des Unterschiedes bewußt werden; so geschweit eboch so spät, unter so stündichen Albertpunch und sein Gemeinen, daß wir selten erne den Allenhaber Superioritäte erfangen, der und gegient und den Gracian ausdrückt: todos sus dichos y hechos van rebestidos de una singulär, transcendental magestad.

(Parabolises:) Die Ashehen spielen mit Papierflygeichen, bie man ihnen zuwirft, lassen sie rellen, springen danach, setzen sie mit ihren Phischen in Bewegung u. i. w., weil sie sie stie eine sie ihnen selbs Kehnliches, für ein Lebendiges, halten. Aber, wenn das Ashen sternen sein der ihn der ein der e

Das Schidfal meiner Philosophie und bas ber Gothe'ichen Farbeniehre beweifen, was für ein ichniber und nicht swurdbiger Geift in ber beutichen Gelehrtenrepublit herrichen ift. )

Die Herren möchten gern, daß ich mit ihnen viel Umstände machte; bin's aber nicht gesonnen; benn ich habe vor ihnen nicht mehr Respett, als sie verdienen.

<sup>\*)</sup> Diefes und bie folgenden Stude find aus Schopenhauers "Senilia". Der Berausgeber.

19. Ueber fich felbit, fein Beitalter und fein Bublitum. 479

Dag in euern Ohren bie Bahrheit befrembend flingt, ift folimm genug, aber barf mir nicht jur Richtschur bienen.

3ch habe bie Bahrheit gesucht, und nicht eine Professurhierauf beruht, im letten Grunde, ber Unterschied zwischen mir und ben fogenanten Nachantlichen Beilosophen. Man wird Dies, mit ber Zeit, mehr und mehr erkennen.

Daß in Kurzem bie Burmer meinen Leib zernagen werben, ift ein Gebanke, ben ich ertragen kann, — aber bie Philosophies Brofefforen meine Philosophie! — babei schaubert's mich.

005687110



### Berichtigungen.

Seite 76, Beile 11 b. u., flatt: muß es, lies: es muß

» 95, » 9 v. п., tilge das Komma nach "weiß" » 107, » 6 v. o., ft.: ſubjefiv, l.: ſubjeftiv

» 120, . 15 b. o., febe ein Romma nach ,, Richtung"

» 156, » 7 b. u., ft.: ben, I.: bem

» 186, » 24 в. и., fl.: wie, l.: weil

" 269, " 14 b. u., ft.: Bewußtfehns, I.: Bewußtfehns " 349, " 20 b. u., nach "ift," einzuschaften: er ergählt

Verlag von S. A. Brodifiaus in Leipzig.

## Die Welt als Wille und Borftellung.

Bon Arthur Schopenhauer.

Dritte, verbefferte und betrachtlich vermehrte Auflage. Amei Banbe. 8. Geb. 6 Iblr.

## Die beiben Grundprobleme ber Ethit,

behandelt in zwei afabemischen Preisschriften von Arthur Schopenhauer.

3meite, verbefferte und vermehrte Auflage. 8. Geb. 1 Thir. 15 Mgr.

1. Ueber bie freiheit bes menichlichen Willens, getront von ber Ronigl. Rormegifchen Societat ber Wiffenfchaften, ju Drontheim, am 26. Januar 1839.

II. Neber bas finnbament ber Moral, nicht gefront bon ber Rongl. Danischen Gocietat ber Wifenicaften, ju Ropenhagen, am 30. Januar 1840.

#### Balthazar Gracian's Hand-Grakel und Kunst der Weltklugheit.

nano-Grakei und mung ber weitkinggen

von **Don Dincencio Juan de Laftanofa**, und aus dem spanlichen Original treu und jorgfältig überfeht von Arthur Schobenhauer.

8. Geheftet 1 Thir. Gebunben 1 Thir. 10 Mgr.

## Briefe über die Schopenhauer'fche Philosophie.

Bon Julius Frauenftadt. 8. Geb. 2 Thir.

## Arthur Schopenhauer.

Lichtftrahlen aus feinen Werten. Mit einer Biographie und Charakteriftik Schopenfauer's.

Bon Julius Erauenfladt.

8. Geheftet 1 Thir. 10 Rgr. Gebunben 1 Thir. 20 Rgr.

Drud von &. ft. Brodbaus in Leipig.





